

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



838 G6 1874 G59



# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Husgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Sinleitungen von Karl Goedeke.

Sechster Band.



## Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Gen.

# Inhalt.

| Actuetes uper senult.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | Geite |
| Bon deutscher Baukunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •    | • •   | . 1   |
| Berschiedenes über Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •    | • •   | . 8   |
| Baukunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       | . 14  |
| Material der bildenden Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       | . 17  |
| Einfache Nachahmung ber Natur, Manier, Styl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | . 18  |
| Bon Arabesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       | . 22  |
| <b>Neber Christus und die zwölf Apostel nach Raphael von Marc A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | inton  |       | . 25  |
| Joseph Boffi über bas Abenbmahl Leonarbos ba Vinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •    |       | . 29  |
| Triumphaug von Mantegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | . 56  |
| Polygnots Gemälbe in der Lesche zu Delphi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       | . 72  |
| Rupferstich nach Tizian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       | . 91  |
| Tischbeins Johllen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | . 93  |
| Handzeichnungen von Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       | . 108 |
| Stigen zu Castis rebenben Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | . 111 |
| Blumenmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       | . 115 |
| Runftlerische Behandlung lanbschaftlicher Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | . 119 |
| Rupsbael als Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •    | • •   | . 125 |
| Altbeutsche Gemälbe in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | • •   | . 128 |
| Sérards historische Porträts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •    | • •   | . 131 |
| Galerie zu Shakespeare von Retsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •    | • •   | : 142 |
| Glasmalerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | • •   | . 142 |
| Sharon, als Preisaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •    | • •   | . 143 |
| Rahns Ornamente und Gemälbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | • •   | . 152 |
| Jaiob Roux Aber die Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •    | • •   | -     |
| Myrons Luf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •    | • •   | . 164 |
| Anjorderung an ben mobernen Bilbhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •    | • •   | . 165 |
| and a later and a | • •    | • •   | . 171 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •    | • •   | . 178 |
| Die Czternsteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | • •   | . 177 |
| Christus nehst zwölf alt= und neutestamentlichen Figuren, den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | piloli | aueri |       |
| porgeschen der der mit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | • •   | . 180 |
| Berein der deutschen Bildhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •    | • •   | . 185 |
| Denkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •    |       | . 188 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     |             |    | <b>SELLE</b>                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borschläge, ben Künstlern Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | beit s                                                                           | ju b                        | erfc                                      | aff                | n.       | •                        | ٠            | •                                     | •            | •   |     | •   | ٠           | •  | 189                                                                                                                               |
| Rauchs Basrelief am Piebesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l voi                                                                            | t B                         | Шфe                                       | rs                 | Sto      | tue                      |              | •                                     | •            | •   |     | •   | •           | •  | 193                                                                                                                               |
| Granitarbeiten in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                                                              |                             | •                                         | •                  |          | •                        | ٠            | •                                     | •            | ,   |     |     | •           | •  | 194                                                                                                                               |
| Der Markgrafenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | ٠  | 195                                                                                                                               |
| Plastische Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 196                                                                                                                               |
| Borbilber für Fabrikanten un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 202                                                                                                                               |
| Programm zur Prüfung ber {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     |             | ٠  | 204                                                                                                                               |
| Berzeichniß ber geschnittenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     |             | C= |                                                                                                                                   |
| thümer zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     | _   | _   | -           | •  | 204                                                                                                                               |
| Hemsterhuis - Galliginische Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 207                                                                                                                               |
| Notice sur le Cabinet des M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | ٠           | •  | 209                                                                                                                               |
| Müngfunde ber beutschen Mitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 218                                                                                                                               |
| Von deutscher Bautunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     |             | •  | 214                                                                                                                               |
| Herstellung bes Straßburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 219                                                                                                                               |
| Pentazonium Vimariense por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 224                                                                                                                               |
| Architektur in Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 226                                                                                                                               |
| Rirden, Palaste und Rlöster i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                |                             |                                           |                    | •        |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 229                                                                                                                               |
| Das altrömische Denkmal bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     | •   | •           | •  | 231                                                                                                                               |
| Der Tänzerin Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     | •   | •           | •  | 237                                                                                                                               |
| Homers Apotheose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 242                                                                                                                               |
| Roma sotterranea di Antoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 244                                                                                                                               |
| Zwei antike weibliche Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     | •   | •           | •  | 245                                                                                                                               |
| Reizmittel in ber bilbenben &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     | •   | •           | •  | 246                                                                                                                               |
| Tischbeins Beidnungen bes Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                | -                           |                                           |                    |          | -                        |              |                                       |              |     |     | •   | •           | •  | 247                                                                                                                               |
| Danaë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           | •  | 248                                                                                                                               |
| Beispiele symbolischer Behandl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11117                                                                            |                             |                                           |                    |          | ٠                        | •            |                                       | •            | , , |     |     | _           | •  | 219                                                                                                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                |                             |                                           |                    |          |                          |              |                                       |              |     |     |     | •           |    |                                                                                                                                   |
| Rembrandt ber Denker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                                                              |                             | •                                         | •                  |          | •                        | ٠            | •                                     | •            |     |     | •   |             | •  | 250                                                                                                                               |
| Rembrandt ber Denker Georg Friedrich Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •                                                                              |                             | •                                         | •                  | • •      | •                        | •            | •                                     | •            | , , | •   | •   | •           |    | 250<br>251                                                                                                                        |
| Rembrandt der Denker<br>Georg Friedrich Schmidt<br>Bortheile, die ein junger Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ler þ                                                                            | abei                        | n tö                                      | nnt                | <br>e, 1 | pel                      | Her          | ftc                                   | ,<br>,<br>,  | 1 ( | ine | m ! | •           |    | 251                                                                                                                               |
| Rembrandt der Denker Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Ma<br>bauer in die Lehre gäbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ler þ                                                                            | abei                        | ı tö                                      | nnt                | <br>e, 1 | mel                      | Her          | ·<br>ftc                              | b 81         | 1   | ine | m ! | ein         |    | 251<br>253                                                                                                                        |
| Rembrandt der Denker Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Ma<br>bauer in die Lehre gäbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ler þ                                                                            | abei                        | ı tö                                      | nnt                | <br>e, 1 | mel                      | Her          | ·<br>ftc                              | b 81         | 1   | ine | m ! | ein         |    | 251<br>253                                                                                                                        |
| Rembrandt der Denker<br>Georg Friedrich Schmidt<br>Bortheile, die ein junger Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ler þ                                                                            | abei                        | ı tö                                      | nnt                | <br>e, 1 | mel                      | Her          | ·<br>ftc                              | b 81         | 1   | ine | m ! | ein         |    | 251<br>253                                                                                                                        |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ler þ                                                                            | abei                        | tö                                        | nnt                | e, 1     | wel                      | фег          | ·<br>ftc                              | b 81         | 1   | ine | m ! | ein         |    | 251<br>253                                                                                                                        |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ler þ                                                                            | abei                        | tö                                        | nnt                | e, 1     | wel                      | фег          | ·<br>ftc                              | b 81         | 1   | ine | m ! | ein         |    | 251<br>253                                                                                                                        |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Boriheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ler b                                                                            | abei                        | tö                                        | nnt<br>:           | e, i     | wel                      | ýer<br>•     | flo                                   | ф <b>8</b> 1 |     | ine | m   | ein<br>:    | •  | 251<br>253<br>253<br>254                                                                                                          |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ler b                                                                            | abei                        | tö                                        | nnt<br>:           | e, i     | wel                      | ýer<br>•     | flo                                   | ф <b>8</b> 1 |     | ine | m   | ein<br>:    | •  | 251<br>253<br>253<br>254                                                                                                          |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe. Zu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Recensionen in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ler b<br>Deut                                                                    | aber<br>(h)<br>an           | tö<br>:<br>!<br>!<br>!<br>!               | nnt<br>::          | e, i     | wel<br>:<br>:<br>:<br>ge | her          | flo                                   | en           | 2   | ine | ei  | ein<br>e    | n. | 251<br>253<br>253<br>254                                                                                                          |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Recensionen in die Theorie der schonen Künste von Neber den Künste von Ueber den Werth einiger Deu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ler h<br>Deut<br>Fr                                                              | abei                        | to<br>E L<br>E f u                        | nnt<br>ite:<br>rt  | e, i     | wel<br>nr.<br>ge         | ýer<br>le f  | fice the second                       | e n          | 2   | ine | m ! | Billi<br>Ge | n. | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275                                                                                            |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe. Zu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Aecensionen in die Theorie der schmen Künste von Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Seybo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ler p<br>Deut<br>Fr<br>in Si<br>tschei                                           | abei                        | tö.                                       | ite:               | rat      | wel<br>nr.<br>ge         | mer<br>le f  | fic.                                  | en           | 2   | ine | m ! | e e         | n. | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277                                                                                     |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe gu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Recensionen in die Theorie der schönen Künste von Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehbo Franken, zur griechischen Liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ler h Deui Fr n Si tipei                                                         | aber<br>an<br>ulzer         | to<br>Equ                                 | innt<br>ite:<br>rt | er er    | nr.                      | oper<br>le f | fice.                                 | en           | 2   | ine | ei  | g c         | n. | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279                                                                              |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Theorie der schönen Künste von Ueber den Homer, von Sehbo Franken, zur griechischen Liter Kohert Wood, über das Originalen, über das Originalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ler h  deut  Fr  n Si  tiste in alun                                             | aber                        | to to                                     | ite:               | e, i     | mel<br>nr.<br>ge         | ýer<br>le h  | flo                                   | en           | 2   | ine | m ! | Billi<br>ge | n. | 251<br>253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280                                                                       |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Theorie der schönen Künste von Ueber den Homer, von Sehbo Franken, zur griechischen Liter Kohert Wood, über das Originalen, über das Originalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ler h  deut  Fr  n Si  tiste in alun                                             | aber                        | to to                                     | ite:               | e, i     | mel<br>nr.<br>ge         | ýer<br>le h  | flo                                   | en           | 2   | ine | m ! | Billi<br>ge | n. | 251<br>253<br>253<br>251<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280                                                                       |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Recensionen künste von Leber den Berth einiger Deu Ueber den Homer, von Seybo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Orige Die schönen künste von Sulze Empfindiame Reisen durch Des                                                                                                                                                                                                                                       | ler h ler h ler h in Si tisher inalger utish                                     | aber<br>an<br>ulzer<br>R D  | to to                                     | ite:               | er er    | mel.                     | ýer<br>le h  | fice of the second                    | en           | 2   | ine | m ! | g e         | n. | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286                                                         |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt. Bortheile, die ein junger Rahauer in die Lehre gäbe. Bu malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Recensionen künste von Leber den Berth einiger Deu Ueber den Homer, von Seybo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Orige Die schönen künste von Sulze Empfindiame Reisen durch Des                                                                                                                                                                                                                                       | ler h ler h ler h in Si tisher inalger utish                                     | aber<br>an<br>ulzer<br>R D  | to to                                     | ite:               | er er    | mel.                     | ýer<br>le h  | fice of the second                    | en           | 2   | ine | m ! | g e         | n. | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286                                                         |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Ju malende Gegenstände. Ueber den Dilettantismus.  Recensionen künste von Leber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sepho Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Drigt Die schönen Künste von Sulze Empsindsame Reisen durch Den Die Jägerin, ein Gedicht. Lebrische Gedichte von Blum                                                                                                                                                                                   | ler p<br>deui<br>de Fr<br>their<br>their<br>ratur<br>inalger<br>uthel            | aber<br>an<br>ulzer<br>R D  | to t  | ite:               | er       | ur.                      | oper<br>le f | fic.                                  | en           | 2   | ine | ei  | Billi<br>ge | n  | 251<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268                                                  |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe. Zu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus.  Recensionen künste von Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Hentheiser Deu Ueber den Homer, von Sepho Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Orige Die schönen künste von Sulze Empsindsame Reisen durch Der Die Jägerin, ein Gedicht. Lyrische Gedichte von Blum Prauns Kabeln und Erzählung                                                                                                                               | ler p<br>Deut<br>Tratur<br>inalger<br>utschl                                     | aber<br>an<br>ulzer<br>enic | to Lichte                                 | ite:               | er i     | nr.                      | ýer<br>le h  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           | 2   | ine | m ! | Bill        | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>268                                    |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Jamelende Gegenstände Ru malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Theorie der schnen Künste von Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Seybo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Orige Die schönen Künste von Sulzeschieden Künste von Sulzeschieden Keisen der Index Dei Jägerin, ein Gedicht Leprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungenichte von einem volnischen                                                                            | ler p<br>Deut<br>Fr<br>in Sitispen<br>inalger<br>utschl                          | aber<br>an<br>ulzer<br>n D  | to.                                       | ite:               | rat      | nr.                      | mer<br>le h  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           | 2   | ine | m ! | Bill        | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>288<br>258<br>258                             |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Ju malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Recensionen künste von Leber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehbo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Drigt Die schönen Künste von Sulze Empfindsame Reisen durch Den Die Jägerin, ein Gedicht Liprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungebichte von einem polnischen Combesine ein Trauerspiel                                                                                                    | ler h ler h ler h in Sigen inalger utschl                                        | aber an ulzer Denie         | to t  | ite:               | er       | ur.                      | oper<br>le f | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           |     | ine | ei  | ge          | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>292                                    |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Ju malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Recensionen künste von Leber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehbo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Drigt Die schönen Künste von Sulze Empfindsame Reisen durch Den Die Jägerin, ein Gedicht Liprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungebichte von einem polnischen Combesine ein Trauerspiel                                                                                                    | ler h ler h ler h in Sigen inalger utschl                                        | aber an ulzer Denie         | to t  | ite:               | er       | ur.                      | oper<br>le f | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           |     | ine | ei  | ge          | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>292                                    |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Ju malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus.  Recensionen Künste von Leber den Werth einiger Deu Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehvo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Origive schönen Künste von Sulze Empfindsame Reisen durch Deu Die Jägerin, ein Gedicht Leprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungebichte von einem polnischen Ehmbeline, ein Trauerspiel Reue Schauspiele zu Wien.                                              | ler p<br>Deui<br>Fr<br>ifchen<br>lb.<br>ratur<br>inalger<br>utschl               | an ulzenienie               | to to the total                           | ite:               | er       | mr. ge                   | oper le f    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           |     | ine | m ; | g c         | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>292<br>293<br>294                             |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Ju malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus.  Recensionen Künste von Leber den Werth einiger Deu Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehvo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Origive schönen Künste von Sulze Empfindsame Reisen durch Deu Die Jägerin, ein Gedicht Leprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungebichte von einem polnischen Ehmbeline, ein Trauerspiel Reue Schauspiele zu Wien.                                              | ler p<br>Deui<br>Fr<br>ifchen<br>lb.<br>ratur<br>inalger<br>utschl               | an ulzenienie               | to to the total                           | ite:               | er       | mr. ge                   | oper le f    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           |     | ine | m ; | g c         | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>292<br>293<br>294                             |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Zu malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus  Recensionen Künste von Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehvo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Origive schönen Künste von Sulze Empfindsame Reisen durch Deu Jägerin, ein Gedicht Leprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungehichte von einem polnischen Ehmbeline, ein Trauerspiel Reue Schauspiele zu Wien Zweischichte des Fräuleins von Der goldene Sviegel | ler h ler h ler h ler h le Fr lo                                                 | an ulzeniand                | to t  | ite:               | er       | nr. ge                   | oper le f    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | en           |     | ine | m i | ge          | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>271<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>268<br>292<br>293<br>293<br>294<br>295<br>295 |
| Rembrandt der Denker. Georg Friedrich Schmidt Bortheile, die ein junger Mahauer in die Lehre gäbe Ju malende Gegenstände Ueber den Dilettantismus.  Recensionen Künste von Leber den Werth einiger Deu Ueber den Werth einiger Deu Ueber den Homer, von Sehvo Franken, zur griechischen Liter Kobert Wood, über das Origive schönen Künste von Sulze Empfindsame Reisen durch Deu Die Jägerin, ein Gedicht Leprische Gedichte von Blum Brauns Fabeln und Erzählungebichte von einem polnischen Ehmbeline, ein Trauerspiel Reue Schauspiele zu Wien.                                              | ler h  deut  for h  tipe  ratur  inalg  ratur  inalg  ratur  inalg  ratur  inalg | abei<br>an<br>ulzein D      | to La | iter t             | rat      | nr. ge                   | mer le h     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e            |     | ine | m i | Billi       | n  | 251<br>253<br>253<br>254<br>275<br>275<br>277<br>279<br>280<br>282<br>286<br>287<br>288<br>292<br>293<br>294<br>295<br>299        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|-------------|
| Beiträge jur Deutschen Lektüre .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •   |                                         | •    | •               |             | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 802         |
| Theatralalmanach für bas Jahr 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73    |                                         | ٠    | •               |             | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 308         |
| Die Lieber Sineds bes Barben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                         | •    | •               |             | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 805         |
| Briefe über bie wichtigsten Bahrhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iten  | der l                                   | Offe | nba             | rur         | ıg  | •   | •   | •  |    |    | • |    | 309         |
| Betrachtungen über bas Parabies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         | •    | •               |             | •   | •   | •   |    |    |    |   |    | 311         |
| Betehrungsgefdichte bes Grafen Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ruen  | iee .                                   |      |                 |             |     |     |     | •  |    |    |   |    | 313         |
| Aussichten in die Ewigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •   |                                         |      |                 |             |     | •   |     | •  |    |    |   |    | 315         |
| Predigten über bas Buch Jonas bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n Ro  | tbate                                   | r.   |                 |             |     | •   |     | •  |    | •  |   | •  | 318         |
| Mleganber bon Jod über Belohnun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Hollands philosophifche Anmertunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Ueber bie Liebe bes Baterlanbes v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 328         |
| Charafterifit ber vornehmften eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 326         |
| 3. Jatob Mofers neueste Heine St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Bustand ber Wiffenschaften und Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hon i | * D                                     | on H | ሐ፤ <sub>ሶ</sub> | n h         | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 321<br>328  |
| Leben und Charafter Herrn Chr. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Sakraha ani Barun Sari Kasinin te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w. K  | na en                                   |      | •               | • •         | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 329         |
| Lobrede auf Herrn Karl Casimir be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | on w  | r en 3                                  | •    | •               | •           | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  |             |
| Gebanken über eine alte Aufschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •   | • •                                     | •    | •               | •           | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 330         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      |                 |             |     | _   | _   |    |    |    |   |    |             |
| Recensionen in die Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nai   | ſфе                                     | al   | llg             | e m         | tei | ine | : L | it | er | at | u | T: |             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zeit  | un                                      | a.   |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9,   |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Bertraute Briefe aus Paris, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reich | arbt                                    | •    |                 |             |     | •   | •   |    |    |    | • |    | 331         |
| Rapoleon Bonaparte und bas fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 332         |
| Bildniffe jest lebenber Berliner S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 333         |
| Ibeen gu einer Phpfingnomit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                         |      | -               |             |     | -   | _   |    |    |    |   |    | 337         |
| Gebichte bon Johann Beinrich Bof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 841         |
| Allemannifche Bebichte bon Bebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 351         |
| Grübels Gebichte in Mürnberger D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 358         |
| Des Anaben Bunberhorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 360         |
| Regulus, Trauerspiel von Collin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    | 372         |
| Ugolino Cherarbesta, Trauerfpiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bon   | Böbl                                    | enb  | ori             |             |     |     |     |    | •  |    |   |    | 375         |
| Johann Friedrich, Aurfürst ju Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Der Geburtstag, eine Jägeribylle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in hi | er G                                    | efăı | taet            | ~ ı₹<br>1 . |     |     | •   | •  |    |    |   |    | 379         |
| Athenor, ein Gebicht in fechgebn G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Betenntniffe einer schönen Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Relanie, das Finbeltind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | •                                       | •    | •               |             |     |     | •   | •  | •  | •  | • | •  | 881         |
| Bilbelm Dumont, ein Roman bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Ifflands Almanach für Theater un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| Sillers Gebichte und Selbstbiograp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    |   |    |             |
| States Athirdic min Octobioraffent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YIL   | • •                                     | •    | •               | •           | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 002         |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         | - v  |                 | 0:          |     |     | ١   |    |    |    |   |    |             |
| Ferneres üb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er d  | eut                                     | 19   | e               | Y I         | te. | ra  | tu  | r. |    |    |   |    |             |
| Disanguither Exulationshibush                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    | _  |   |    | 204         |
| Literarischer Sanscülottismus .<br>Ueber bas Lehrgebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •   | • •                                     | •    | •               | •           | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 400         |
| Meder dus repryentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •   | • •                                     | •    | •               | • •         | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | 401         |
| Neber epische und bramatische Dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rung  | • •                                     | •    | •               | •           | •   | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 404         |
| Wirkungen in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •   | • •                                     | •    | •               | •           | •   | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 405         |
| Deutsche Sprace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •   | • •                                     | •    | •               | • •         | •   | •   | •   | •  | •  | •  | • | •  | * VU<br>#ハリ |
| Bu bermeibenbe Rebenkarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •   | • •                                     | •    | ٠               | •           | •   | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 409         |
| Urtheilsworte frangösischer Rrititer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     | • •                                     | •    | •               | •           | •   | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 411         |
| hor., Schreib = und Drudfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •   | • •                                     | •    | •               | •           | • • | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 415         |
| Der Afinasimoniaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                         | •    | •               | •           | •   |     | •   | •  | •  | •  | • | •  | 419         |
| Die heiligen Dreitonige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •   | • •                                     | •    | •               | •           | •   | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 431         |
| Das Ribelungenlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •   | • •                                     | •    | •               | •           | •   | • • | •   | •  | •  | •  | • | •  | 440         |
| The Strate of th | ***   |                                         |      |                 |             |     |     |     |    |    |    | _ |    | 444         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geite                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gabriele von Johanna Schopenhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 446                                                                       |
| Olfried und Lisena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                       |
| Deutscher Naturdichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 452                                                                       |
| Der deutsche Gil-Blas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461                                                                       |
| Der junge Felbjäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 467                                                                       |
| Des jungen Felbjägers Kriegstamerab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 469                                                                       |
| Memoiren Robert Guillemarbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470                                                                       |
| Biographische Denkmale von Barnhagen von Enfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474                                                                       |
| Barnhagen von Enfe's Biographieen beutscher Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                       |
| Für Freunde der Confunft von Fr. Rochlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 477                                                                       |
| Solgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 479                                                                       |
| F. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 480                                                                       |
| Die Berlobung, eine Novelle von Lubwig Tied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482                                                                       |
| Juftus Möser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 482                                                                       |
| Loreng Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 484                                                                       |
| Jrrthumer und Bahrheiten bon Wilhelm Schlig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485                                                                       |
| Geneigte Theiluahme an ben Wanberjahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 487                                                                       |
| Neue Liebersammlung von Belter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 489                                                                       |
| Destliche Rosen von Fr. Rückert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490                                                                       |
| Die brei Paria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491                                                                       |
| Die Hofbame, Lustspiel von Fr. von Elsholy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 494                                                                       |
| Briefe eines Berftorbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 498                                                                       |
| Arummachers Predigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 502                                                                       |
| Monatsidrift ber Gesellschaft bes vaterlanbischen Museums in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • • • • •                                                               |
| Graf Chuard Raczinstys malerische Reise in einigen Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                         |
| schen Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 524                                                                       |
| Reisen und Untersuchungen in Griechenland, von Bronbfteb .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| taran da karan da aran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| Universalbistorische Nebersicht ber Geschichte ber alten Welt und i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Universalhistorische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt und i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hrer Aultur,                                                              |
| bon Schloffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>hrer Ru</b> ltur,<br>52 <b>5</b>                                       |
| von Schloffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>hrer Ru</b> ltur,<br>525<br>526                                        |
| von Schlosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>hrer Ru</b> ltur, 52 <b>5</b> 52 <b>6</b> 527                          |
| von Schlosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>hrer Ru</b> ltur,<br>52 <b>6</b><br>526<br>527<br><b>Politik, vo</b> n |
| von Schlosser. Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber. Ferienschriften von Karl Zell. Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hrer Kultur, 525 526 527 Politif, von 528                                 |
| von Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber. Ferienschriften von Karl Zell. Geschichtliche Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hrer Kultur, 526 526 527 Politif, von 528                                 |
| bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell. Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hrer Kultur, 525 526 527 Politif, von 528                                 |
| von Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frer Kultur, 525 526 527 Folitif, von 528 529                             |
| bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell. Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer.  Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hrer Rultur, 525 526 527 Politif, von 528 529 529                         |
| bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer. Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Epochen geselliger Bildung. Stellung der Deutschen zum Auslande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hrer Rultur, 525 526 527 Politif, von 528 529 529                         |
| bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer.  Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frer Kultur, 526 526 527 Politif, von 528 529 529 530                     |
| bon Schlosser. Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell. Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer.  Tausend und Ein Tag Cpochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frer Rultur, 525 526 527 Folitif, von 528 529 529 531                     |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer.  Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empfohlen Richts anders als                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frer Rultur, 525 526 527 Folitif, von 528 529 529 530 531                 |
| bon Schlosser  Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Kell  Geschichtliche Entwicklung ber Begriffe von Recht, Staat und Fr. von Raumer.  Tausend und Ein Tag  Epochen beutscher Literatur  Epoche der forcirten Talente  Epochen geselliger Bilbung.  Stellung der Deutschen zum Auslande  Berschiedenes Einzelne:  Den Philologen empsohlen  Richts anders als  Jugend der Schauspieler                                                                                                                                                                                                                                                      | Frer Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco                                                                                                                                                                                                                                  | Frer Rultur, 526 526 527 Folitif, von 528 529 529 530 531 532             |
| von Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer.  Tausend und Ein Tag Epochen deutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Globe                                                                                                                                                                                              | Frer Rultur, 526 526 527 Politif, von 528 529 529 530 531 532             |
| von Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschäckliche Entwicklung der Begriffe von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bildung Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt                                                                                                                                                   | Frer Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer  Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Cpochen geselliger Bilbung Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empfohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lusispiel                                                                                                                    | Frer Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung der Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer  Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Epochen geselliger Bilbung Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift de Globe Raroline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustspiel Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen                                                                        | Frer Rultur,                                                              |
| von Schlosser Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber  Herienschriften von Karl Zell  Geschichtliche Entwicklung ber Begrisse von Recht, Staat und  Fr. von Raumer.  Tausend und Sin Tag  Cpochen beutscher Literatur  Cpochen geselliger Vilbung.  Stellung der Deutschen zum Auslande  Verschiedenes Sinzelne:  Den Philologen empsohlen  Richts anders als  Jugend der Schauspieler  Das Mailändische Tagsblatt l'Eco  Die Pariser Zeitschrift le Globe  Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt  Die Erbschaft, ein Lustspiel.  Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen  Wachler                                                                                         | Frer Rultur,                                                              |
| von Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung ber Begriffe von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epochen geselliger Vilbung Etellung ber Heutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Lie Pariser Zeitschrift le Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustspiel. Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen Windismann                                                                                          | Free Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwidlung ver Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Epochen geselliger Bilbung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustspiel. Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen Wächler Windischmann Seinroths Anthropologie                           | Free Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwidlung ver Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Epochen geselliger Bilbung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift la Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustspiel. Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen Wächler Windischmann Heinroths Anthropologie                           | Free Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwicklung ber Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche ber spreirten Talente Epochen geselliger Bilbung Etellung der Deutschen zum Auslande Verschiebenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift le Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erhschaft, ein Lussspiele Vr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen Bachler Windskanthropologie Ronversationsblatt Reueste beutsche Poesie | Free Rultur,                                                              |
| bon Schlosser Die elegischen Dichter ber Hellenen, von Dr. Weber Ferienschriften von Karl Zell Geschichtliche Entwidlung ver Begrisse von Recht, Staat und Fr. von Raumer Tausend und Ein Tag Epochen beutscher Literatur Epoche der forcirten Talente Epochen geselliger Bilbung. Stellung der Deutschen zum Auslande Verschiedenes Einzelne: Den Philologen empsohlen Richts anders als Jugend der Schauspieler Das Mailändische Tagsblatt l'Eco Die Pariser Zeitschrift la Globe Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt Die Erbschaft, ein Lustspiel. Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstausen Wächler Windischmann Heinroths Anthropologie                           | Free Rultur,                                                              |

#### Auswärtige Literatur, Bollspoeste, Theater und bramatische Poeste. Altgriechische Literatur. Seite Ueber die Parodie bei den Alten . . . . 548 Die tragischen Tetralogieen der Griechen . . . . . . 551 553 . . 560 577 II. Französische Literatur. 578 584 Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe par Albert Stapfer . . . 595 Aus bem Französischen bes Globe.......... 597 La Guzla, poésies Illyriques . . . . . . . . . . . . . . . . 601 608 613 614 Richelieu, comédie par Lemercier......... 615 Elisabeth de France, Tragédie par Soumet . . . . . . 622 622 Idées sur la philosophie de l'histoire et de l'humanité par flerder . . 623 625 Le livre des Cent-et-un . . . 626 Die Athenerinnen, Oper von Joup . . . . . . . . . . . . . . . 632 III. Englische Literatur. **Byrons** Don Juan . . . . . . 637 640 643 . 646 Seben Rapoleons von Walter Scott . . . . . . . . . . . . . . 648 Borwort ju Schillers Leben von Carlyle . . . . . 650 682 664 665 Edinburgh Reviews........ The Foreign Quarterly Review . . . . . . 666 669 IV. Italiänische Literatur. 669 Don Ciccio . . . . . . . . 673 Dante . . . . . . . . 675 Rlaffiker und Romankiker . .

### Inhalt.

|                                               |         |       |     |   |     |   | Cens  |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-----|---|-----|---|-------|
| Il Conte di Carmagnola, Tragedia di A. I      | Manzoni | • •   | • • | • | • • | • | . 681 |
| Indicazione etc                               | • • •   | • •   | • • | • | • • | • | . 69% |
| Graf Carmagnola noch einmal                   | • • •   | • •   | • • | • | • • | • | . 695 |
| Manzoni an Goethe                             |         | • •   | • • | • | • • | • | . 709 |
| Adelchi                                       |         | • •   | • • | • | • • | • | . 708 |
| L'Eco, Giornale di Scienze etc                | • • •   | • •   | • : | • | • • | • | . 709 |
| V. Drientalische                              | 2 Lites | ratu  | r.  |   |     |   |       |
| Loutinameh von Ifen und Kofegarten            |         |       |     |   |     | • | . 710 |
| Lieb ber Liebe von R. Umbreit                 |         |       |     | • |     | • | . 718 |
| Indische Dichtung                             |         |       |     |   |     |   | . 712 |
|                                               |         |       |     | · | •   | • |       |
| VI. Voltsp                                    | vesie.  |       |     |   |     |   |       |
| Bolispoeste                                   |         |       |     |   |     |   | . 714 |
| Frithinfs Saga                                |         | •     |     | • |     |   | . 715 |
| Serbische Lieber                              |         |       |     |   |     |   |       |
| Bollslieber ber Serben, überfest von Fraule   | ein von | Jatob | ٠   | • |     | • | . 728 |
| Serbische Gebichte                            |         | •     |     |   |     | ٠ | . 781 |
| Das Reueste serbischer Literatur              |         |       |     | • |     | • | . 738 |
| Rationelle Dichtfunst                         |         | • •   |     |   |     | ٠ | . 784 |
| Servian popular poetry, translated by Bo      | wring.  |       |     | • |     | • | . 735 |
| Bhmische Poesie                               |         | • •   |     |   |     | • | . 786 |
| Amazonen in Böhmen                            |         |       |     | • |     | ٠ | . 787 |
| Littérature grecque moderne par J. Rizo-      |         |       |     |   |     |   |       |
| Leukothea von Iten                            |         |       |     |   |     |   |       |
| Rengriechische Boltslieber, herausgegeben von |         |       |     |   |     |   |       |
| Dainos von & A. Rhefa                         |         |       |     | • |     | • | . 746 |
| Spanifche Romangen bon Beauregarb Panbir      | n       | • •   |     | • |     | • | . 748 |
| Chinefisches                                  |         |       |     | • |     | • | . 750 |
| Individualpoefie                              |         | • •   | • • | • |     | • | . 75% |
|                                               |         |       |     |   |     |   |       |

# Einleitungen von R. Goedeke.

## Bur Kunft.

Die fleineren Auffätze, welche Goethe gelegentlich über Bautunft, Bildhauerei, Malereien und verwandte Dinge schrieb, umfassen einen Beitraum von sechzig Jahren, und es würde nicht auffallen, wenn awischen den fruhesten und spätesten Berschiedenheiten der Grundanschauungen angetroffen würden. Eigentliche Widersprüche finden jedoch nicht statt, so daß auch hier die Entwicklung eine stufenweis folgerechte ist. In seinen frühen Jahren hatte er bei Deser bas manierierte Alterthum kennen lernen und ohne viel Wählen sich angeeignet. Er ehrte in der Baufunst z. B. vom Hörensagen bie Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen und war ein abgefagter Feind ber verworrenen Billflirlichfeiten gothischer Bergierungen. Unter der Bezeichnung gothisch häufte er alle spnonymischen Mißverfandnisse, die ihm von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Busammengestoppeltem, Aufgeflictem, Ueberlabenem jemals durch den Kopf gegangen waren. Wie war er überrascht, als er 1770 jum erstenmale eines ber bebeutenbsten Bauwerte bes gothischen Stils, das Straßburger Münster, sah und statt alles dessen, was er sich eingebildet, nun tausend Einzelnheiten in Harmonie, das Nothwendige schön gebildet, die ungeheuren Massen leicht und boch für die Ewigkeit hingestellt sab. Da emporte sich fein Gefühl gegen die Balichen, beren Runft bom Genius ber Alten, bem grabentstiegnen, gefesselt erschien, die nicht fühlten, nur maßen; die Rachahmer, aber feine Schöpfer des Nothwendigen und Wahren fein tonnten, die nur den Schein vom Schönen und Wahren suchten, Säulen einmauerten, aus Säulenreihen Säulengänge bilbeten, die nirgend hin noch herführten. Er wandte sich nun mit dem Feuer ber Jugend zum Gothischen', aber wollte den Namen nicht gelten lassen, da dieser Stil der deutsche, da er unser Stil sei, der das Wesen unsrer Gebäude, die Flächen, deren Höhe und Dehnung einförmig zu werben gebroht, durch Bermannigfaltigung zur Kunst ertoben. Eine Empfindung schafft alles zum carakteristischen Ganzen.

'Aber diese charakteristische Kunft, die einzig wahre, hat Grade, und Erwin von Steinbach steht unangefochten auf bem bochsten. seinem Werke ist das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Berhältnisse zu erkennen, wirkend aus starker, rauher, deutscher Seele.' Dieß Gefühl des Baterlandischen zieht ihn auch zu dem 'männlichen Albrecht Dürer und läßt ihn spöttisch auf 'unsre geschmückten Puppenmaler' hinsehen, die 'durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Weiber gefangen haben.' zeigt sich 'durch die weiche Lehre neuerer Schönheitelei fur das bedeutende Rauhe nicht verzärtelt.' Auch in den Fragmenten (nach Falconet u. s. w.) hält er das Nationelle noch für das wichtigste Element ber Runft und rechtfertigt Rubens und Rembrandt gegen ihre Tabler mit bem Charakteristischen ihres Bolkes und ihrer Zeit. Welch bedeutenden Einfluß jene Ahapsodie über das Straßburger Münster auf die deutsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert gehabt hat, erinnert man sich leicht, wenn man die Wirkung des aus bemselben Geiste gebornen Göt von Berlichingen sich vergegenwärtigt. Das nationale Element wurde ungleich mehr baburch gekräftigt, als burch Klopstocks wesen- und gegenstandlosen Patriotismus. Von einer Einwirkung Windelmanns und Leffings läßt sich nichts barin er-tennen, ja Goethe setzt sich gegen ihre Lehren in offenbaren Widerspruch. Aber überblickt man Goethe's Totalerscheinung, so konnte ihm der patriotische Standpunkt in Sachen der Kunst wohl als Ausgang zu weiterer Entwicklung dienen, nicht aber als einziger und ausschließender genügen. Jahre lang äußert er sich nicht wieder über Kunst; er sammelte Kupferstiche aller Schulen, zeichnete, ohne große Ansprüche an sich zu stellen, und war mit Desers Leistungen noch sehr zufrieden. Erst die italienische Reise erhöhte seinen Standpunkt und erweiterte seinen Blick. Ihm gieng bort zum erstenmale der Begriff 'wahrer Kunst' auf und er suchte ihren Werken mit allen Mitteln ber Reflexion und ber Technit beizutommen. Er fand nun, daß 'alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe in der multiplicierten Kleinheit' juchen, daher denn 'Ungeheuer' entstanden wie der Mailänder Dom; er fand ferner, daß 'der Künstler sich durch das Material bedingt sehe, und der in seiner Art der Trefflichste sein werde, der seine Ersindungen gleichsam in der Natur der Materie mache, wie die Alten gethan.' Und seitdem lassen ihn die Alten nicht wieder los. Sie sind in dem ganzen Kunstfache unfre Meister, selbst in der Malerei, wie er sie in Pompejt hatte kennen lernen; er zeigt das, gleichsam am Geringsten, an ber Arabeste, ber er nur ben geringsten Plat in der Kunst anweisen will und die er als eine Ersparniß an Runst bezeichnet; aber selbst in diesem Geringen entfaltet er die vollendete kunstlerische Durchbildung des Alterthums, da diese Blumen, Ranten und Figuren von Klinftlern ber Landstädte gemalt feien, um bie einfarbige Wand freundlicher zu machen, in welche mythologische Stude, die man von bessern Künstlern der größeren Städte erworben, auf Tafeln eingelaffen worben. Gegen bieje Mittelfticke bewegen fich die leichten Buge ber Arabeste und stehen bamit in heiterer Harmonie. Er ist aber nicht gerade unbillig gegen Neuere und erkennt in

Raphaels Christus und den zwölf Aposteln 'glückliche Erfindung, bequeme und leichte Ausführung, Gestalten, die, ohne einander zu gleichen, innere Beziehung auf einander haben.' Zwar erkennt er Naphael nicht 'aus bem Material, in dem er arbeitete,' der Farbe, aber er bezeugt, daß die Falten stets und bis ins Kleinste richtig gezeichnet find, ja er entbedt in ben Falten, bie fich bei Christus an Rnie und Leib schmiegen, während Chriftus felbft mit erhobenen Händen erscheint, so daß er die Gewänder eben hat fallen lassen muffen, 'ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die kurz vorhergegangene Handlung burch ben überbleibenben Zustand ber Falten Eines der Hauptresultate, das er bald nach ber Heimanzudeuten.' kehr aus Italien in Wielands Merkur (1789 Febr.) aussprach, war die Unterscheidung der brei Runsistufen: die einfache Nachahmung der Natur, die auf ruhigem Dasein und liebevoller Gegenwart beruht, für fähige aber beschränkte Naturen paßt, angenehme aber beschränkte, meist leblose Gegenstände mählt, doch hohe Vollkommenheit in der Beschränkung nicht ausschließt. Sodann die Manier, die sich einen besondern eigenen Ausdruck für die Natur schafft und am geschicktesten bei Gegenständen angewandt wird, die in einem großen Ganzen viele kleine subordinierte Gegenstände enthalten. Goethe schließt den Tadel aus dem Begriff aus, und begreift unter der dritten Bezeichnung, Stil, das Höchste, was die Kunst vermag. 'Stil entsteht, wenn die Nachahmung der Natur dahin gelangt, die Eigenschaften der Dinge genau zu tennen, die Reihe der Gestalten überfieht und die charafteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß.' 'Stil ruht auf den tiefsten Grundfesten der Ertenntniß, auf bem Wesen ber Dinge, insofern es uns erlaubt ift, es in sichtbaren und greifbaren Gestalten zu erkennen.' Als Goethe diese Erläuterungen gab, hatte er die Absicht, seine Kunstausbeute von der italienischen Reise nach und nach vorzulegen, und nur für diese Mittheilungen schickte er eine Berständigung über jene drei Begriffe voraus. Die Mittheilungen wurden nicht fortgesetzt, ba das politische Interesse alle übrigen zurlichträngte. Goethe schwieg Jahre lang über Kunst und gab sich naturwissenschaftlichen Untersuchungen hin, doch ohne die Kunst ganz darüber aus den Augen zu verlieren. Erft die engere Berbindung mit Heinrich Meyer, der ihm den tech= nischen und eigentlich antiquarischen Theil näher brachte, und mit Schiller, mit dem er das Ideelle durchsprach und durcharbeitete, führte ihn wieder specieller auf dieses Gebiet, ba ers bann in den Auffätzen, die er in den Proppläen veröffentlichte (Laokoon, Sammler, Anmertungen zu Diberot n. s. w.), und in bem Schema über ben Dilettantismus umfassend behandelte. Namentlich ist der gemeinschaftlich mit Schiller und Meyer bearbeitete, wenn auch nur schematisch behandelte Aufsatz über den Dilettantismus von außerordent= licher Tiefe ber Erfahrung eingegeben und kann noch gegenwärtig zur Sonderung aller Kunsterzeugnisse nach ihrem relativen Werthe bienen. Es war gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts die ausgesprochene Aufgabe der drei Befreundeten, den alten Wust subiektiver Ansichten auszufegen und der literarischen und künstlerischen

Mittelmäßigkeit den offenen Krieg zu erklären. Dazu dienten die Xenien, die Horen, die Proppläen, die eigenen positiven Leistungen Goethe's und Schillers und bie Preisaufgaben, die von Goethe und Meyer ausgiengen, an denen aber auch Schiller Theil nahm. So wurden von 1799—1805 sieben Aufgaben gestellt und ebensoviel Ausstellungen gehalten. Die Gegenstände waren meistens der griechischen Heroenzeit entlehnt, Paris und Helena, Hektor und Andro-mache, Achill auf Skyros, Perseus und Andromeda, Cyclop, Sündfluth ober Ueberschwemmung, Stall des Augeias ober Thaten des Hertules. Erft ber Krieg unterbrach biese Preisaufgaben, bei benen bemerkt wurde, daß bloße Zeichnungen genügen sollten. Als Haupt= sache galt die Erfindung und als höchstes entschiedenstes Berbienst, wenn die Auflösung der Aufgabe schön gedacht und innig empsunden, wenn alles bis ins Kleinste motiviert war und wenn die Motive aus der Sache floßen und Gehalt hatten. Nach der Erfindung kam ber Ausbruck in Betracht, das Lebendige, Geistreiche ber Darftellung; in letter Linie erst die Zeichnung und Anordnung. Die größte Einfachheit und Dekonomie der Darstellung mit Vermeidung alles Unnützen und Ueberflüssigen, wäre es auch nur ein Nebenwerk und übrigens noch so zierlich, wurde noch besonders zur Pflicht gemacht. Die Preise erhielten Hoffmann in Köln; Nahl in Kassel, ein Schüler desselben E. Hummel; im Landschaftlichen Rohde; einen andern J. Mart. Wägner in Würzburg. Nahl setzte die klassische Richtung in Kassel fort; von ganz besonderer Folgewichtigkeit war der an Wagner ertheilte Preis, da sich daran dessen italienische Reise und die Verbindung mit dem Kronprinzen Ludwig von Bayern knüpften. Wagner wurde der mit unbedingtem Bertrauen beehrte fünstlerische Gewissensrath des Kronprinzen, der alles kaufte, was Wagner ihm empfahl, und dadurch jene Kunftschätze sammelte, welche die höchsten Bierden der Glyptothet find und auf die Berbreitung des klaffischen Geschmacks in Deutschland unberechenbaren Einfluß gehabt haben. So blieben die Bestrebungen ber weimarischen Kunstfreunde auch in andern Richtungen nicht ohne praktischen Erfolg. Bei ber Betrachtung von Tischbeins Ropfen Homerischer Helben, die er in Göttingen zu Anfang bes nennzehnten Jahrhunderts fah, durfte Goethe mit Recht sagen: Wie viel weiter war man nicht schon gekommen, als vor Jahren, da der treffliche das Echte vorahnende Lessing vor den Jrrwegen des Grafen Caplus warnen und gegen Klot und Riedel seine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nicht nach homer, sondern wie homer mythologisch epische Gegenstände bildtunftlerisch zu behandeln habe. Der Massische Geschmad ichien eine Beitlang die unbedingte Herrschaft zu erlangen, und namentlich wurde die antite Welt Gegenstand ber zeichnenden Kunfte. Bis in die Auszierung der Taschenbucher drang diese Richtung vor. Freilich begreift man gegenwärtig nicht recht, wie sich die Künstler jener Zeit einreben konnten, den Massischen Stil erreicht zu haben, da sie über die manierierte Darstellung nicht hinaustamen; die turzen biden Gestalten, die plumpen Geräthe, die alltäglichen Gedanken, der . Mangel an Abel in Erfindung und Ausbruck haben biefen Schöpfungen

längst ihren Platz unter den vergessenen Bersuchen gesichert. Allein aus dieser klassischen Richtung giengen dennoch die bedeutendsten Klinstler der neueren Zeit hervor, und selbst die bloßen Liebhaber vermochten nicht, sich derselben zu erwehren.

Auf einer der Ausstellungen, 1803, waren die Blätter vorge-legt, in welchen Riepenhausen in Rom den Bersuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi, die man nur aus der Beschreibung des Pausanias kennt, darzustellen. Goethe wurde dadurch angeregt, dies Polygnotische Wesen' zu ordnen und geistig näher zu bringen. Damit betrat er das Gebiet des Archäologen, dem es weniger um Abstractionen von Kunstmaximen, als um die richtige Ertenntniß ber vorhandenen Dentmäler der Runft zu thun sein tann. Das erforderte dann eine andere Art von Studien, als die bisherige ästhetische Betrachtungsweise, einen größeren Borrath von philologischer Gelehrsamkeit, die mühselig zu erwerben und nicht bequem anzuwenden war. Aber Goethe hatte den Muth, sich auch nach diesen Seiten hin trefflich auszurüsten, und nahm sich vor, den Pausanias, Plinius und die beiden Philostrate für den ausübenden Künfiler zu bearbeiten. Inzwischen verliefen Jahre, ehe er wieder auf diesen Gebieten hervortrat, und dann waren seine Auffätze so gehalten, daß er selbst vorschlug, wenn man sie als Erklärungen nicht wolle gelten lassen, so möge man sie als Gedicht zu einem Gedicht ansehen. Er hob also auch innerhalb dieser archäologischen Untersuchungen wiederum den afthetischen Gesichtspunkt hervor und stieg in bie Seele des Kunstlers hinab, um ihn da zu belauschen, wo er mit dem Dichter zusammentrifft. Da mußte es ihm bann bei seiner Anschauung von der alten Kunst sehr unerfreulich auffallen, wenn die Zeugnisse des Alterthums bei einem berühmten Kunstwerke nicht ben idealen Gehalt, sondern die große Natstrlichkeit desselben hervorhoben, die er nur für eine niedrige Stufe gelten lassen konnte. Schloß er doch aus der Erzählung, daß die Bögel nach des großen Reisters Ririchen gestogen, nicht auf die Bortrefflichkeit des Bilbes, sondern darauf, daß die Liebhaber echte Sperlinge gewesen. Aehn= liches Lob wie den Früchten des Zeuris zollten die Alten einem Erz-bildwerke, der Kuh Myrons: ein Lowe will sie zerreißen, der hirte wirft einen Stein nach ihr, um fie von der Stelle zu bewegen, der Adersmann bringt Kummet und Pflug, sie einzuspannen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ein Stier will sie bespringen. Aber Myrons Bestreben war gewiß nicht, Natürlichkeit bis zur Verwechs-lung mit der Natur darzustellen; er, ein Nachfolger des Phidias und Vorgänger des Polyklet, wußte gewiß seinen Werken Stil zu geben, sie von der Natur abzusondern. Mit Hülfe aller Zeugnisse und Minz-bilder findet nun Goethe, daß die Kuh eine saugende gewesen sein muß, an deren Euter bas inieende Kälbchen lag und den leeren Raum, eine anmuthige Gruppe bildend, ausstüllte. 'Nur insofern die Kuh sängt, ist es erst eine Kuh.' Das Mütterliche wird hier jum Idealen erhoben und erft bieg verbunden mit dem Natürlichen macht das Werk zum Kunstwerke, dessen naive Conception entzückt. Bon dem thierischen Geschäft bes Säugens geht Goethe weiter und

zeigt, daß die bilbende Kunst solche Funktionen weber bei Göttern, noch Herven, noch Menschengestalten habe barstellen und nur bei Halbmenschen wie den Centauren habe zulassen können oder bei Thieren, die Menschen säugen, wie die römische Wölfin. Denn es war Sinn und Bestreben ber Griechen, ben Menschen zu vergöttern, nicht die Götter zu vermenschen; nicht das Thierische am Menschen wurde geabelt, sondern das Menschliche des Thieres hervorgehoben. In ähnlicher Weise schafft er in 'ber Tängerin Grab' einen Ginwand gegen die Lehre bei Seite, daß die Kunst nur das Schone zum Biele habe. Auf einem der gedeuteten Bilber erscheint die Tangerin in der unafthetischen Rreuzesform, die Glieder geben im Bickzack, die linke Hand flützt sich auf die Hufte, der rechte Arm ift erhoben, die Tänzerin erhält sich noch auf Einem Fuße, allein sie driedt den andern an den Schenkel des erstern; sie erscheint in dem traurigen lemurischen Reiche sich mühsam aufrecht erhaltenb. das Aesthetische zu retten, bemerkt Goethe: Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen; aber sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt.' Und so ist denn diese menschliche Zickzackform eine Schöpfung der Komik in der Runft. — Go entwickelte Goethe bei ber Betrachtung alter Bilbwerke immer ein ibeelles Element und wies die Einwürfe der Natürlichkeit ab. Aber neben dem Klaffischen drängte sich allmählig eine fast ungeahnte Fülle von unklassischen Schöpfungen auf.

## Beutsche Kiteratur.

Welche Thätigkeit Goethe's man auch erfassen mag, jede forbert zum Studium seiner Gesammtheit auf. Die Bollendung seiner Lyrik erschließt sich erst, wenn man den slüchtigen Moment seines Lebens darin treu, einsach, schmucklos und doch wie verklärt wiedererkennt. Die Gestalten seiner Dramen sinden ihre beste Erläuterung iu seinem Leben, nicht daß sie Copieen wirklicher Personen wären, aber sie sind Gestaltungen der Joeen und Empsindungen, welche seine Berührungen mit wirklichen Menschen aufregten. Seine romantischepischen Dichtungen wurzeln so tief in seinem Leben, daß sie sast ohne ersinderische Zuthaten wie ausgearbeitete Kapitel desselben erscheinen. Auch seine wissenschaftlichen Studien haben, von seiner Gesammtwirssamseit beleuchtet, einen andern Charakter, als wenn man sie einzeln betrachtet; sie waren ihm nur ein Mittel mehr, die Ratur zu erkennen. Selbst die kleinen Recensionen und literarischen Aussaus erklären sich im Ganzen und Einzelnen erst aus dem Zusammenhange seines Lebens. Die Gegenstände und Anlässe dazu haben jeht kaum noch Interesse; nur was daraus in sein Leben hinsbergreift, zieht noch an, und sast jedes Einzelne bietet solche Beziehungen. Diese nachzuweisen, kann nicht Ausgabe einer allgemeinen Uebersicht werden; doch mag auch gelegentlich eine Andeutung dieser Art am Orte sein.

Als Goethe in Kunst und Alterthum zuerst wieder auf diese Recensionen der Franksurter Anzeigen aufmerksam machte, die sibrigens nicht alle und nicht alle vollständig wieder abgedruckt sind, ließ er sie als Nachklänge seiner akademischen Jahre bezeichnen, da man darin nicht allein manche gelehrte Ausdrücke, Anspielungen und Redensarten, wie in keinem der übrigen Goetheschen Werke begegne, sondern auch auf seder Seite die Naturkraft des Dichters frisch hervordreche, die in alles todte Gelehrten- und Theorienwesen heftig drein schlage und sich dagegen auf alle Weise Luft zu machen suche. Bon den Lehrstühlen der Professoren möge einem jungen Dichter damals noch wenig Brauchbares entgegengekommen sein. Ein allgemein schschendes Urtheil über literarische Gegenstände habe man noch nicht gehabt, weil die Literatur selbst noch gefehlt. Jeder habe nach seiner Meinung, nach seinem Gefühl geurtheilt. Eine so ausgezeichenter Natur, wie die Goethe's, habe mit der geringer begabten in beständigem Krieg liegen müssen, wie man das in allen diesen Receussionen sehe. Die meisten seien wild und ausgeregt, weil Falsches,

Schiefes, Unnatürliches zu befämpfen und ber Dichter sich seiner überwiegenden Kraft in kedem jugendlichem Uebermuthe bewußt gewesen. Da sei benn auch kein Behagen am Gegenstande, kein ruhiges Berweilen und Ausbilden, sondern alles werde nur stizzenhaft fluchtig hingeworfen. Was hier, unter Goethe's Augen, als individuelle Eigenschaft seiner Recensionen in die Frankfurker gelehrten Anzeigen hervorgehoben wurde, darf man als Charafter des Blattes bezeichnen, das auf Merck Berankassung entstand, von G. Schlosser ge-leitet und von H. Schlosser, Wend, Höpfner, Böckmann, den Ge-brüdern Petersen, Herder, Goethe und andern gleichgesinnten Freunden mit Beiträgen versehen murbe. Es war die Absicht, Philosophie, Geschichte, Kunft und Literatur in ihren neuen Erscheinungen zu beleuchten und allem Flachen, Anmaßlichen, Falschen mit Unerschrockenheit und Nachdruck entgegenzutreten; doch nicht bloß verneinend, sondern mit positiven Beweisen, die freilich meistens nur durchscheinen. Goethe's Beiträge find der Zahl nach gering und auch nur als Theile eines größeren Ganzen zu betrachten. Die einzelnen Auffätze flossen aus Einem Geiste und unterstützten sich gegenseitig. Die Wirkung war sehr bedeutend, doch mehr in dem Geschrei der getroffenen Gegner zu erkennen, als im Beifall ber Berftanbigen. Das Blatt war gefürchtet und gehaßt; es wurde den Verfaffern Bosheit des Herzens vorgeworfen, weil ste das Matte, Schwache, Elende nicht anders behandelten, als es verdiente. Die billigfte Rritit, sagte Goethe in der Nachrede, 'ift schon Ungerechtigkeit; jeder machts nach Bermögen und Kräften und findet sein Publikum, wie er einen Buchhändler gefunden hat. Unfre Mitbrüder an der fritischen Innung hatten außer dem Handwerksneide noch einige andre Urfachen, uns öffentlich auszuschreien und heimlich zu neden. Wir trieben das Handwerk ein bischen freier als sie und mit mehr Gifer. Das Publikum klagte am meisten über den Mangel so nothwendiger Deutlichkeit, man werde bei breimaligem Durchlesen nicht klug baraus. Auch wurde den Anzeigen Mangel mahrer Gelehrsamkeit vorgeworfen. Ueber alle diese Dinge machte fich Goethe in der Nachrede lustig, indem er mit dem ehrbarsten Tone im Namen der Herausgeber versprach, diesen Beschwerden, wie billig, abzuhelfen, um sich der Gewogenheit eines geehrten Publikums immer würdiger zu machen. Er hatte 'erfahren, was das sei, sich dem Publico communicieren wollen, misverstanden werden, und was dergleichen mehr ist.'

Sein erster Beitrag war eine Kritik über Sulzers Theorie der schönen Künste, jenen Niederschlag einer veralteten Kunstphilosophie, wie sie die Schweizer dreißig Jahre früher auf die Bahn gebracht, und die nun mit trübseligem Eiser gegen ein inzwischen erstandenes Geschlecht nicht aus den Dingen heraus, sondern in die Dinge hinein lehren wollte. Der Freundin Wielands, der Sophie la Roche, machte Goethe über ihre Geschichte des Fräuleins von Sternheim das Compliment, es sei kein Buch, es sei eine Menschenseele und diese gehöre nicht vor das Forum der großen Welt, des Aesthetikers, des Zeloten, des Kritikers. Unzers und Mauvillons Untersuchungen über den Werth einiger deutschen Dichter, die dem Publikum wie eine

Ketzerei gegen die Orthodoxie des Geschmacks vorkamen, weil Gellert darin verurtheilt war, sührte Goethe auf das billigere Maß zurück; er ließ Gellert als angenehmem Fabulisten und Erzähler und als Berfaffer vernünftiger und oft guter Rirchenlieber Gerechtigkeit wiberfahren und erkannte ihm wahren Einfluß auf die erste Bildung der Ration zu, bezeugte aber aus eigener Erfahrung, daß der selige Mann von Dichtfunst, die aus vollem Herzen und wahrer Empfindung strömt, keinen Begriff gehabt hatte. In Schummels empfind-samen Reisen durch Deutschland widert ihn das Gemachte an: Porick empfand, und dieser sett fich bin zu empfinden.' Er wird mit allen unnligen und schwatzenden Schriftstellern in das neue Arbeitshaus verwiesen, um morgenländische Radices zu raspeln, Varianten aus-zulesen, Urtunden zu schaben, Tironische Noten zu sortieren, Register zuzuschneiben und andre bergleichen nützliche Handarbeiten mehr zu thun. — Gegen Wieland ist Goethe artiger, er lobt seine menschenfreundliche Moral, daß man die Menschen ertragen folle, ohne sich über sie zu ärgern, erinnert ihn aber, nicht ohne Beziehung, daß unter allen Besitzungen auf Erben ein eigen Berg haben die tostbarfte sei, 'und unter Tausenden haben fie kaum zwei.' Wieland galt ihm damals nur als Berfasser der Musarion und des Agathon; seine Alceste mit den darauf folgenden selbstgefälligen Bespiegelungen, die 'Götter, Helben und Wieland' veranlaßte, war noch nicht vorhanden. Bon ber Jägerin des Barben Kretschmann erwartet er keine markige Natur unsrer Aelterväter, aber er findet nicht das geringste Wilbschöne, nicht einmal Waibmannstraft; das Abenteuer laffe sich so gludlich in ein Besuchzimmer wie nach Frankreich verpflanzen. Gegen ben zelotischen Rigorismus bes alt und fromm gewordenen Haller tritt er mit anständigem Ernst auf und gibt allen Fanatikern zu bebenken, ob es dem höchsten Wesen anständig sei, jebe Borstellungsart von ihm, dem Menschen und dessen Berhältniß ju ihm, zur Sache Gottes zu machen, und barum mit Berfolgungsgeist zu behaupten, daß das, was Gott von uns als gut und bose angesehen haben wolle, auch vor ihm gut und bose sei, oder ob das, was in zwei Farben für unser Auge gebrochen werbe, nicht in Ginem Lichtstrahl zusammenfließen tonne. Burnen und Bergeben sind bei einem unveränderlichen Wesen doch mahrlich nichts als Vorstellungs= art.' — Mit den Schanspielern aus ber Wiener Manufactur, von Aprenhof, Gebler, Stephani u. dgl. weiß er nichts anzufangen. allen hat tragitomische Tugend, Großmuth und Bartlichkeit so viel zu schwatzen, daß der gesunde Menschenverstand und die Natur nicht zum Worte tommen konnen.' Seit Thalia und Melpomene durch Bermittlung einer französischen Kupplerin mit dem Nonsens Unzucht treiben, hat sich ihr Geschlecht vermehrt wie die Frösche.' — Bei Gelegenheit einer Sammlung prosaischer Fabeln von Braun phantafiert er eine Geschichte ber Theorie ber Fabel, die mit der Geschichte ber asopischen Fabel allerdings besser stimmt, als Lessings Annahmen, obwohl beibe darin übereinkommen, daß die Fabel eine oratorische Figur sei. Bon Leffings Abhandlungen scheint Goethe noch nichts gewußt zu haben. — Wenige Tage vor seiner Immatrikulation in

Wetslar besprach Goethe die Abhandlung von Sonnenfels über bie Liebe des Baterlandes (22. Mai 1772) in einer Weise, die auch zu seinem Bilde gehört. 'Patriotismus. Wozu das vergebene Aufstreben nach einer Empfindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Völkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentreffenden Umstände war und ist? Wenn wir einen Platz in der Welt sinden, da mit unsern Besitzthümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähern, ein Haus, uns zu beden: haben wir da nicht Baterland?' Man sollte zweifelhaft werden, ob hier derselbe Geist redet, der damals ben Götz von Berlichingen schuf, dem man das wärmste Gefühl der Vaterlandsliebe nicht absprechen kann. — Nach bem Eintritt in Wetlar erschien die meisterhafte Charakteristik Klotzens (29. Mai) mit der entschiedenen Berachtung gegen den weit elenderen Hausen, der wie Faustaff seinen Muth an dem Todten bewährte, nur daß Fallstaff teinen Freund für seine Heldenthat mahlte. — Bei Blums Gedichten bemerkt G., 'unfre empfindungslose Lebensart erstickt das Genie, wenn die Sänger freierer Zeiten is nicht erwärmen und ihm eine wenigstens ibealische freiere Atmosphäre eröffnen; aber eben biese Sänger hauchen auch oft ein so fremdes Gesühl in die Seele, daß der beste Dichter mit dem glücklichsten Genie bald sich bloß durch seine Einbildung im Flug erhalten und keine von den glühenden Begeisterungen mehr tonen laffen tann, die doch allein mahre Poefie machen. Wir wunschen dem Berfasser ein unverdorbenes Mädchen, geschäftlose Tage und reinen Dichtergeist ohne Autorgeist.' Das Blatt, das diese Worte brachte, erschien an dem Tage, als Goethe zuerst mit Lotte auf bem Balle bekannt wurde. Den tiefen Lebensgehalt, den der Dichter in den nun folgenden Tagen und Wochen in sich aufnahm, kennen wir aus dem Werther. Aber schon in diesen Recensionen jubelt er laut von seinem Glücke. Bei Gelegenheit der Gedichte des polnischen Juden Jsaschar Falksohn, an denen er die carakteristische Naivetät nicht findet, die er zu erwarten berechtigt war, fleht er zum Genius unseres Baterlandes um einen Jüngling, der durch sein Mädchen jum Dichter werbe, und in seinen Winschen für bies Paar ergießt er sein liebevolles Gemuth für Lotte so innig, so träumerisch gludlich und zugleich so wachend wahr, daß man schon hier den kunftigen Werther vorahnt. Auch andere Gegenstände, die im Werther berührt werden, findet man in diesen Recensionen wieder, die Begeifterung für homer und Shakespeare, Betrachtungen über ben freien Willen, über allzustrenge Religionsmoral, gute Gesellschaft und polierte Welt, Boltspoesie und Voltscharakter. In allen diesen Auffagen über bie verschiebenartigsten Wegenstände trifft man noch teine Andeutung einer Theorie bes klassischen Kunstidealismus, dagegen wird überall auf bas Charakteristische gedrungen, auf Naturgebrauch ber Kräfte, dem die verschönernde Kunst als feindlich und beshalb verweichlichend gegenübergestellt wird. Gegen Sulzers Prinzip von ber Berschönerung ber Dinge', in bem wenigstens eine Ahnung bes Idealismus fich regte, wenn bas Prinzip selbst auch ungeschickt ausgesprochen und übel begründet mar, trat Goethe mit Entschiedenheit

anf; doch hatte er nur die äußere Natur vor Augen, während Sulzer anch die innere Natur des Menschen mitbegriff, aber den alten Bat-teurschen Grundsatz von der Nachahmung der Natur, den er beseitigen wollte, auf Umwegen wiedereinführte und aus eine Nachahmung der verschönerten Natur oder verschönernde Nachahmung der Natur

einenate.

Zwischen diesen jugendlichen Aussätzen und den nächstsolgenden, über literarischen Sansculottismus, über epische und dramatische Dichtung, liegt ein Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren. Goethe war inzwischen ein vollständig Andrer geworden. Das charakteristische Prinzip war, wie man hier sieht und aus Laakoon und dem Sammler weiter und eingehender erkennen kann, völlig aufgegeben und mit dem des Idealismus vertauscht. Doch war es um die Zeit dieser Aussätze weder Goethe noch Schiller darum zu thun, ihr Prinzip in Kritiken geltend zu machen; sie verwirklichten es lieber in ihren Leistungen; Goethe im Wilhelm Meister, in Hermann und Dorothea, und Schiller in seinen lyrischen Gedichten, von denen die meisten in die letzten sünf Jahre des achtzehnten Jahrhunderts sallen.

Aeußere Beranlassungen führten Goethe zur Kritik zurück.

Auf der Jenaer Universität, wo eine Zeitlang die geistvollsten Männer der Zeit versammelt waren, hatten vielsache innere Unruhen stattgefunden, die nicht immer zur Zufriedenheit der Betheiligten beigelegt wurden. Die Allgemeine Literaturzeitung war eigentlich tein atademisches, sondern ein Privatunternehmen, das jedoch so mit der Universität verwachsen schien, als ob es sich nicht davon scheiden laffe. Unter den Professoren, welche die Universität verließen, wie Lober, Paulus, war auch ber Philologe Schitz, ber Leiter ber Literaturzeitung, die er von Jena nach Halle verlegte. Um der Jenaer Universität eine bedeutende, einflußreiche literarische Wirksamkeit zu exhalten, mußte dort ein ähnliches Institut gegründet werden. Goethe übernahm die Sorge dafür und brachte, den Ungläubigen zum Trot, die Jenaische Allgemeine Literaturzeitung (seit 1804) zu Stande, die er mit Beiträgen zu versehen sich verpflichtet halten mußte. Die vorsätzlichen langen Recensionen ex professo ben Fachgelehrten überlaffend, suchte er geistreiche Männer zu gelegentlichen Mittheilungen zu veranlassen, die sich an ohnehin gelesene Bucher anschließen sollten. Er selbst schrieb mehrfache kleine Beiträge dieser Art, von denen er nur eine Auswahl, wie die liber Reichardts Briefe, Napoleon und das französische Bolt, in seine Werke aufnehmen ließ. Bon den größeren Auffätzen scheint keiner übergangen zu sein. Der bedeutenoste darunter ist der über die Gedichte von 3. H. Boß. Wer Goethe's Verhältniß zu Boß, der damals in Jena lebte und ben Goethe dort durch jede mögliche Begunstigung festzuhalten suchte, nicht tannte ober fich nicht vergegenwärtigte, tonnte diese liebevoll eingehende Entwicklung eines Dichters aus seinen in ben Gedichten beutlich ausgesprochenen äußeren und inneren Zuständen nicht begreifen und sogar geneigt sein, das Ganze für Fronie zu halten. Goethe war davon weit entfernt. Es ist wahr, die Musen und Grazien in der Mark', jene heitere Berspottung des Natürlich-

feitepringips, bas ber Bernender Somibt in feinen Gebichten banbhabte, maren aud Boffens Dafen, unb Goethe folgt ihren Schritten mit einer bewunderungemitebigen Aufmertfamteit, ohne biefe Boche ju berurtheilen. Er ftellt biefe borguglich ber Ratur, und man fann fagen, ber Birflichfeit gewibmete Lichtungsweife' gwar nicht bod, aber er findet eine energifde Ratur mit fich felbft und mit ber Ausenwelt im Einflange und barin bie unerläglichen Grundforberungen an innern Gehalt befriebigt, aber er finbet auch ben Sieg ber Form über ben Stoff in biefen Gebichten, in benen 'an einer echt beutiden wirflichen Umgebung eine recht antile geiftige Belt fich gefelle." Er fieht einen Dichter, ber mit fefthaltenber Eigenihlmlichfeit bas Eigen-thumliche jebes Jahrhunberts, jebes Bolles, jebes Dichters gu fcapen mußte und bie alteren Schriften und mit gefibter Deifietband bergeftalt berilberreichte, bag frembe Rationen tluftig bie bentiche Sprache ale Bermittlerin gwifden ber alten und neuen Beit bod-lich ju fodgen verbunden find. Die perfonlichen Abfichten Goethe's bei diefer Reconstruction eines von ihm so disparaten Dichters, Bos feftzubalten, ihm gut geigem, baf er verftanben werbe, ibm Bertrauen einquflogen für ben Gall feines Bleibens, biefe Abficht tann ben Auffag erlautern, würbe ibn aber nicht rechtfertigen, wenn er irgenb etwas enthielte, was Boffens nüchterne Raturlichfeitsporfle anbers ericeinen laffen wollte, als fle war. Aber in biefer gefammelten Ordnung einer galle bon Einzelgugen ju Einem Bilbe, bas über ben Abgebilbeten nicht hinausreicht, liegt ber mußergulinge Charafter

als tunkmäßige Analyje eines Gegenstandes, sein tann, zu betrachten brancht, um ihren log aber noch eine andre Bedeutung darin. Ruchternheit und Ratürlichkeitspoesie wegen, eomantische Schule, die ihn mit Reckereien je fich des Dichters annahm und das flassische sent diese Charafters mit kröftigen Bügen n Romantikern, die um ihn warben, das in Gefinnungen eine nicht ansynfüllende Aluft ise charafteriserend wie bei Bos verfuhr er is und Erübels, unr weniger eingehend,

mehr die allgemeinen Buge sammeind. hebei, der in anmathigkter Weile die Ratur belebt und vertörpert, und Grübel, der mit Bewühltstein ein behaglicher, immer heitrer und spahhafter Kürnberger Philifter ift, schrieben belbe im Dialest ihrer Gegend, sener in dem natuen des Wiesenthals, dieser in dem unangenehm dreiten der frünfichen Reichstadt. Das Berhältung beider Dichter zu ihrem Local und ihrer Sprache stellt Goethe sehr einsach und treffend vor Angen. Wit diesen Aritisen suhrtre er die Dialestwoese gleichsam in die Literatur ein, deren Fortwuchern durch alle Gegenden Deutschands die Literatur der gemeinsamen Sprache soft zu erficken droht und mit dem politischen Einheitsbeftrebungen geradezu im umgesehrten Berdaltung fehr. Goethe wied der Dialestbichtung eine niedre, lotale Bedeutung an, und dorüber hinaus sollten sich diese Erzeugnisse nicht erheben wollen; vollends nicht, wenn sie den nalven Charalter gegen

ben ironischen ober satirischen vertauschen. Masteraben find anmuthig, wenn sie nicht über ihre Grenzen gehen; wo sie das Leben verdrängen wollen, erregen sie Widerwillen und Widerspruch, wie alles, was sich über seine Bestimmung erheben möchte. In diesem Sinne trat Goethe den Gedichten Hillers, eines Autodidakten aus der Klasse der jandarbeiter, entgegen, in denen er Ausbildung, aber keinen Charafter fand. Hiller hatte sich Sprache und Formen angeeignet, einen individuellen Gehalt aber nicht hinzugethan. Goethe prognoflicierte, er werbe bleiben wie er sei und, wenn man ihn als Dichter verziehe, nur eine falsche Stelle in ber burgerlichen Gesellschaft suchen, in der ihm allenfalls nur die eines ernstlichlustigen Rathes einzuräumen sei. Hiller bachte vernünftiger über sich, als seine Gönner gethan, und kehrte zu seiner mechanischen Beschäftigung zurück. Fand Goethe hier Ausbildung ohne Charafter, so erkannte er den Liedern des Knaben-Wunderhorns die größte carakteristische Mannigfaltigkeit zu, aber keine Ausbildung. Kunst stehe in diesen Gedichten, die man Boltslieder nenne, ob sie gleich eigentlich weder vom Bolle noch fürs Bolk gedichtet worden, mit der Natur in Conflict, und eben biefes Werben, Diefes wechselseitige Wirfen, Diefes Streben icheine ein Ziel zu suchen und habe sein Ziel schon erreicht. 'Das mahre bichterische Genie ist in sich selbst vollendet; mag ihm Unvollkommenheit der Sprache, der äußern Technik, oder was sonst will, entgegenstehen, es besitzt die höhere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirkt selbst im dunklen und trüben Element oft herrlicher, als es später im klaren vermag.' — Einige andre Producte epischer ober bramatischer Gattung bienen bem Kritiker zu gelegentlichen Bemerkungen. Eingehend ift die Kritik über Collins Regulus, an dem besonders lehrreich gezeigt wird, wie historische Stoffe mit der Wahrheit ihrer Details dem dramatischen Dichter jum größten hinderniß werben. Der wunderliche Athenor bes Mannheimer Professors der Dichtkunst, A. v. Klein, kommt übel weg. Alein ließ bei neuen Auflagen Goethes stärksten Spott abdruden und gab die Parallelstellen aus Wieland und seinem Gebichte ohne ein Wort ber Bertheibigung. Die Recensionen längst vergessener Schauspiele und Romane haben tein besonderes Interesse mehr, nicht einmal burch gelegentliche allgemeine Bemerkungen, ba fie fich auf die Analyse beschränken und mehr den befreundeten Verfassern zu Gefallen, als des Publikums wegen geschrieben wurden. Denselben Entstehungsgrund haben auch bie meisten der Rencensionen aus späterer Beit, die für Runft und Alterthum' geschrieben wurden und als öffentliche Anerkennung eingefandter Werte gelten konnten. Mitunter tam es taum so weit. Goethe gestand offen ein, daß er, wenn er auch das Buch gelesen, sich nicht aufgelegt sehe, zu urtheisen, zu entwickeln, und schaltete dann einen auf Ersuchen ertheilten Bescheid' seiner literarischen Gehülfen ein ober begnügte sich damit, Aphorismen, wie er fie über einzelne Stellen in seine Schreibtafel notiert hatte, öffentlich mitzutheilen. Zuweilen gab er einen Auszug des Inhalts, ben er mit einigen Bemerkungen einrahmte. Lecture, die hier besprochen wurde, war eine lediglich zufällige,

durchaus ohne Rücksicht barauf, ob das Werk für ihn, für den Autor oder für die Zeit bedeutend war. Weder von den Romantikern mahrend bes Krieges, noch von benen nach dem Frieden, weber von den Gesellschaftsbichtern ber Restaurationszeit, noch von jungen aufstrebenden Talenten, die sich später bewährt hätten — Rückert und Platen ausgenommen — ist in diesen Blättern Ausfunft zu finden. Freilich die beutsche Literatur seiner späteren Jahre planmäßig zu verfolgen, konnte für ihn wenig Anziehendes haben. Seine Wirksamkeit erschien wie verloren. Das schöne Universum, das er in sich ausgebildet hatte, fand er bei keinem der Jüngern und Jungen als Lebensaufgabe wieder. Man lebte und dichtete desultorisch in den Tag hinein, als ob die Literatur von vorn an-fangen musse, und wo sich ein Anknüpsen zeigte, war es mehr an Schillers, als an Goethes Richtung, und auch hier war mehr das Patriotische, als das Künstlerische das Wirkende gewesen. Aus jenen Dichtungen der idealen Periode, in welchen das Schickal innerlich bezwungen wird, war eine parodistische Abart erwachsen, die Schicksalstragobie, wo das ganze Schicksal in begangenen Verbrechen ober erlittenen Unglücksfällen beruhte und eher in das Criminalgericht oder die Klinik, als auf das Theater verwies. Als Goethe 'die Mattabäer' von Werner und 'bas Bilb' von Houwald tennen gelernt, machte er einen Strich unter bie beutsche Literatur und kummerte sich nicht weiter um Bedeutendes ober Unbedeutendes; nur was ihm seine Umgebung zuführte, benutte er als Behitel, um gelegentliche Bemerkungen barüber aufzuzeichnen. Allein, wenn man in Bezug auf einzelne Erscheinungen in diesen Recensionen und Bevorwortungen auch nicht viel an sich Bedeutendes finden mag, Goethe ließ es auch in seinen hohen Jahren nicht an gewichtvollen Betrachtungen fehlen, wenn er allgemeinere Ruckblicke und freiere Blicke in seine Beit warf. Da treten die wenn auch nur stizzierten Aufsätze: Deutsche Sprache, Ueber das Lehrgedicht, Epochen ber Literatur, Neueste beutsche Poeste, Für junge Dichter bebeutungsvoll und gehaltreich hervor. Er erinnert baran, daß, wenn eine gewisse Epoche hindurch in einer Sprache viel geschrieben und in derselben von vorzüglichen Talenten der lebendig vorhandene Kreis menschlicher Gefühle und Schicksale durchgearbeitet worden, dann der Zeitgehalt und die Sprache zugleich erschöpft sei, so daß nun jedes mäßige Talent sich ber vorliegenden Ausbrucke als gegebener Phrasen mit Bequemlichkeit bebienen könne. Diese Bestätigung bes mehr als zwanzig Jahre altern Xenions von der Sprache, Die für uns bichtet und bentt, wird noch lange wiederholt werden dürfen, bis der neue Zeitinhalt neue Ausdrucksweisen gefunden hat, benn bis jetzt stehen wir bei sehr verschiedenem Gehalt noch immer innerhalb der von Goethe und Schiller geschaffenen Sprache, wenn auch ihr Stil - nicht ber grammatische - langst verlassen ift. Antnupfend an jene burch bie Sprache moglich gewordene Gemeinbildung der Deutschen, entwickelt Goethe in den Worten für junge Dichter, gleichsam als Bermächtniß, das Ge-fährliche dieses Zustandes, der es gestattet, Empfindungen, die nicht ausschließliches Eigenthum bes Individuums, sondern Gemeingut der Jugend sind, in Formen auszusprechen, die zum Gemeingut des gebildeten Bolkes geworden, und sich demnach für dichterisch begabt und berusen zu halten, die Ersahrung mit der Ueberzeugung sich ausdringt, daß poetischer Gehalt erst durch den Lebensgehalt ersworben wird, dem eine Selbstbildung vorhergehen muß und zwar eine Selbstbildung im klinstlerischen Sinn, eine harmonische Vervollstommnung der Geistes- und Seelenkräfte, die eine Harmonie mit der umgebenden Welt in sich schließt.

# Auswärtige Kiteratur. Volkspoeste.

Goethe's öffentlich ausgesprochene Theilnahme an außerbeutscher Literatur wurde erst in ben späteren Jahren seines Lebens rege, als fremde Nationen sich mehr und mehr um ihn selbst kummerten. Aufgewachsen in einer Zeit, wo die französische Bildung in Deutschland noch unerläßlich war, überfette er aus dem Französischen (ben Lügner des Corneille), um die fremde Kunst zu studieren, und versuchte sich selbst in französischen Gedichten, wie denn auch seine Schwester ihr geheimes Tagebuch französisch absaste. Erst als er seine Studien in Straßburg vollendete, trat bei ihm eine entschiedene Absneigung, ja Feindseligkeit gegen die französische Literatur hervor, und um so entschiedenere Neigung zum Grechischen und Englischen. Die Lecture Homers, Pindars wurde zur ständigen und das Studium Shakespeare's zur Herzenssache. Daneben beschäftigten die Nebelge= ftalten und lyrischen Ergusse Offians seine Phantasie und sein Berg. Doch blieb bas Frangösische nicht ganz liegen, wie Clavigo beweist, ber zum Theil aus Beaumarchais' Memoire übersetzt ist. Der alte trene homer wanderte mit nach Weimar. hier aber war die Berehrung der Griechen eine mehr geduldete, als gepflegte. Goethe ent-sagte ihr nicht; seine Bearbeitung eines Euripideischen Stoffes, der Iphigenia, und der Bögel des Aristophanes bewährt seine Treue, obgleich er auch die vom Schauspieldirector Marchand eingeführte französische Operette mit Eifer pflegte und an der Modelectlire fran-zösischer Romane, von Diderot und Andern, Theil nahm. Herbers Umgang führte ihm auch die englische Literatur mitunter wieder zu und namentlich war es das vermittelnde Element derselben, was ihn anzog. Er las die Gedichte ber Moallatat in Jones Uebersetzung (1783) und begann eine Uebertragung ins Deutsche. Seine Sehnjucht führte ihn nach Italien, wo das Studium Homers fortgesetzt, zugleich aber die italienische Literatur wenigstens obenhin bekannt wurde. Nach der Heimkehr traten die Griechen und Römer erst in ihr volles Recht; allein die lieben Franzosen, die sich in der Zeit-geschichte so unbequem bemerklich machten, ließen sich auch in der Literatur nicht abweisen. Goethe übersetzte Diderots Versuch über die Malerei und Rameau's Neffen, von Bassompierre kleine Novellen, auch die pilgernde Thörin nahm er von der andern Seite des Rheines,

übersetzte den Bersuch der Frau von Stasl über Dichtkunst und bearbeitete den Mahomet und den Tancred, beibe nach Boltaire. die Unterhaltungen der Ausgewanderten entlehnte er eine Novelle des Malespini. Die Uebersetzung der Selbstbiographie Cellini's und Auszüge aus seinem Buche über Golbschmiebekunst folgten. Auch trat der Orient in neuen Entbedungen näher. Die Sakontala wurde in Forsters nach Jones bearbeiteter Uebersetzung bekannt; Jajadevas Gita-Govinda übersetzte und erläuterte Dalberg (1802). Durch die Romantiker wurde auch die so gut wie unbekannt gewesene dramatische Literatur der Spanier näher gebracht, und vor allen zog Calderon das Interesse an. Der blumige Dichter des Westens führte wieder auf die verwandte blumig-mystische Poesse des Ostens. Welche Einsstüsse von dorther auf Goethe wirkten, lehrt der westöstliche Divan mit den angehängten Abhandlungen. Einige Zeit nach Abschluß desselben dauerte die Theilnahme sür den Orient noch sort, wie sich in den Artikeln Indische Dichtung, Toutinamed, der Empfehlung orientalisch gedachter Gedichte Kückerts und Platens zeigt, und sand in dem Gedichte Paria ihre schönste Vollendung. Da die deutsche Siteratur sür Goethe werig Anziehendes hat in sich aus deutsche Literatur für Goethe wenig Anziehendes bot, ja sich aus sehr verschiedenartigen Beweggründen zum Theil seindselig gegen ihn stellte, den alten Heiden, den starren Aristotraten, den talten Idealiften, ben wiffenschaftlichen Dilettanten und wie die schönen Kategorieen sonst hießen, unter benen eine beschränkte Auffassung ben Stolz ber Nation glaubte herabwürdigen zu dürfen oder mit kleinlichen Angriffen auf seinem Sociel zu erschüttern suchte, da wandte Goethe sein Auge lieber auf die Literatur der Franzosen, Engländer und Italiener seiner Beit, bei denen er Theilnahme und Verständniß gefunden hatte. Freilich war sein Wirken schon von frühe an bei be-nachbarten Bölkern beachtet worden: seinen Werther hatten sich Franzosen, Engländer und Italiener frühe anzueignen versucht; auch Iphigenie und Clavigo waren ins Englische übersetzt worden. Da-bei aber hatte es sein Bewenden, und eingehendere Beachtung hatte Goethe bei den auswärtigen Literatoren nicht gefunden, die von ihrem dürftigen Reichthume viel zu sehr erbaut waren, um von Deutschland etwas Förberliches zu erwarten. Waren boch die feineren Schichten ber Bilbung in Deutschland fast gleicher Anficht! Goethe's nächste Umgebung schwärmte für ausländische Literatur, besonders für Byron, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggsellen fast aller Deutschheit und Nationalität zu vergeffen schienen. Man hatte Goethe gern in ein personliches Interesse zu dem britischen Dichter gesetzt und suchte ihn für bessen bisparate Schöpfungen zu gewinnen, indem man ihm einzureden suchte, Byron habe Goethesche Elemente in seine Poeste aufgenommen. Es wurde wirklich eine Berbindung zwischen beiben, die beibe wenig ober nichts von einander lasen, vermittelt. Goethe zeigte den Manfred, den er in Dörings Uebersetzung gelesen, und den Kain an, übertrug einige Berse aus dem Don Juan und erzählt dann, daß Byron angefragt, ob er ihm ben Sardanapal widmen dürfe, dieß jedoch unterlassen und später ihm ben Werner zugeeignet habe. Byron wurde bann im zweiten

Theile des Faust als Euphorion symbolisiert. — Ein wirkliches Berbaltniß begrundete fich mit dem Schotten Carlyle, ber ben Wilhelm Meister und fleinere Stude von Goethe übersetzte und in bem Leben Schillers das richtigste Berftandniß deutscher Literatur zeigte. Die deutsche Uebersetzung dieser Biographie leitete Goethe ein (1830), wie er früher schon das Original und andere Arbeiten Carlyle's als erfreuliche Zeichen des im Auslande Fuß fassenden Geistes deutscher Bildung öffentlich empfohlen hatte. W. Scotts Biographie Napoleons wurde gleichfalls mit einigen Worten angezeigt, aus benen man im Grunde besehen nur die Befangenheit und Aengstlichkeit erkennt, welche Goethe einem solchen Stoff und einem solchen Buche gegeniber erfullte. Die eingehendere Betrachtung des Buches, die Goethe verhieß, kam nicht zu Stande; er hat es erst später ausgelesen, da ihm die seindselige Haltung gegen Napoleon bei dem Briten erklär-lich, aber keineswegs anziehend sein konnte. Die Whims and Oddi-ties von Thomas Hood zogen ihn ebenso wenig an; ein Autor, 'der zuletzt alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Possenhafte zieht', wurde wohl überhaupt nur gelesen, weil die anglomanische Umgebung ihn empfohlen hatte. — Der italienischen Lite-ratur neuerer Zeit widmete Goethe ein zufälliges Interesse. Einer seiner Freunde in Italien hatte ihm Nachrichten über den Streit des Kriticismus und Romantismus gesandt, der sich in Mailand entsponnen hatte. Auf der Seite der Romantiker, Dichter, die sich bem wirklichen Leben anschloßen, standen Aless. Manzoni, Carlo Teda di-Fores, Giov. Torti und Hermes Bisconti, der zu großen Erwarrungen Anlaß gab; ben Kriticismus vertrat Bincenzo Monti durch ein Gedicht, in welchem die alte Fabellehre den Gegenstand bildete. Dieser Kriticismus ähnelte dem allegorischen Stile der vorgoetheschen Beit in Deutschland und entsprach ganz den italienischen Zuständen, wo man die Dinge nicht beim eigentlichen Namen nennen mochte, sondern nur anzudeuten wagte. Die jüngere Schule der Roman-tiker gieng geradezu auf die Dinge los und wagte deßhalb auch historische Gegenstände wieder dramatisch zu bearbeiten. Goethe's ganzes Interesse concentrirte sich innerhalb der italienischen Literatur nur auf Mailand und dort auf Alessandro Manzoni, dessen Grafen Carmagnola, jenen heftigen eigenwilligen Condottiere, der im Busammenstoß mit der starren Staatsordnung Benedigs seinen Untergang findet, er mit jener liebevollen produktiven Kritik analysierte, die mehr für die Belehrung des Autors als für die Erbauung des Publikums zu wirken beabsichtigt. Manzoni war sehr dankbar und Goethe seinerseits nicht unempfänglich für bas Bergnugen, mit einem auswärtigen Dichter in fo freundlich-ehrenvollem Berhaltniß zu stehen. Er beurtheilte auch ein zweites Trauerspiel Manzoni's Abelchi (Abelgisus), aus dem er auch einige Zeilen übersetzte. Manzoni hatte sich die strengste historische Treue der Thatsachen, ja Urkundficteit zum Gesetz gemacht, was Goethe sonft nicht billigte, hier aber 'seinem Liebling' nachsah, weil 'mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen das sittlich-asthetisch Geforderte völlig in Einklang gebracht sei.' Goethe war von Manzoni so sehr eingenommen, daß er ihn

sogar gegen bas Quarterly Review vertheibigte und damit eine Art von Debatte aus ber Weltliteratur, von welcher noch weiter die Rede sein wird, einleitete. — Von einer umfaffenden, eingehenden Theilnahme an der Literatur Italiens über Mailand hinaus zeugt Goethe nur in dem Verlangen, die Arbeiten des Calabresen Ruffa, von denen er eine das Interesse reizende Notiz erhalten hatte, näher kennen zu lernen. Dieß Berlangen scheint unerfüllt geblieben zu fein, wenigstens findet man bei Goethe felbft teine weitere Austunft iiber Ruffa. — Nicht viel ausgedehnter als an der italici.ischen Literatur war Goethe's Interesse an der neueren französischen. Auch hier zog ihn der Kampf der Romantiker gegen den altfranzösischen Classicismus an, wobei er sich, doch sehr zurückhaltend, auf die Seite der Ersteren stellte. Junge Leute, die sich in dem gemeinschaftlichen Organe Le Globe aussprachen, Ampère, Merimée, Villemain, Quinet und andere, stellten den Asademikern und deren Geschmacksgenossen gegenüber das Prinzip der natürlichen Wirklichkeitspoesie auf, durchbrachen die Schranken, welche die Akademie der Sprache gesetzt, und verließen, indem sie das Enjambement auf-brachten, die bisherige Technik. Dabei hatten sie aber — sie traten in der schlimmsten Epoche der Restaurationszeit auf — noch andere als ästhetisch-literarische Tendenzen: 'Die Herren Globisten schreiben teine Zeile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie find eine gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner Sut sein muß. Sie können und wollen ihre Absicht nicht verläugnen, den absoluten Alberalismus allgemein zu verbreiten. Deßhalb verwerfen sie alles Gesetzliche, Folgerechte als stationär und schlendrianisch; doch müssen sie beides gelegentlich in subsidium wieder herbeiholen. Das gibt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Aeußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zulett vor lauter Freiheit erst recht befangen fühlt. Bolltommene Redner sind es, und wenn man sie als solche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie viel Vergnügen und wichtige Belehrung. Da die Herren Globisten 'mit aller Gewalt eine allgemeinere Kenntniß der sämmtlichen Literaturen durchsetzten und sich der deutschen sehr wohl zu bedienen wußten, als sie 'die bisherige französische Literatur als beschränkt, einseitig und stationär vorstellten', so gewannen sie Goethe, trot ihres Liberalismus, doch das lebhafteste Interesse ab. Er las den Globe mit der ausdauerndsten Genauigkeit und machte Auszüge daraus, ja übersetzte ganze Abschnitte, in denen die Globisten sich mit französischer Leichtigkeit, geistvoll und günstig über deutsche Literatur, besonders über Goethe und Schiller, verbreiteten und die Poeten der alten Schule in ihrer Heimath dabei in Schatten stellten. Eine solche Selbstentäußerung, selbst in einem Parteitampfe, war anerkennungswerth und zeugte von ernstem Streben. Aber nicht bloß journalistisch legten sie ihr Interesse für beutsche (neben ber englischen und italienischen) Literatur bar, sie suchten auch die beutschen Dichter in Uebersetzungen ben Frangofen näher zu bringen. Bon Goethe's Werten erschien eine Auswahl in vier Banben mit einer Ginleitung von Albert Stapfer, bie Goethe durch ihre Ansichten mitunter in Berwunderung setten, da er sie vor allen andern, wie er sagt, hätte gewinnen sollen und die ihm doch entgangen waren, weil sie zu nahe lagen. Neben den auf deutsche Literatur, genauer gesagt, auf ihn und Schiller bezüglichen Aeußerungen ber Globisten schenkt Goethe nur wenigen Erscheinungen Frankreichs eine flüchtige Aufmerksamkeit. Salvandys Don Alonzo hat er mit Sorgfalt gelesen, wenigstens den ersten Band, und lobt daran die Pietät und die Einsicht nothwendiger Beschränfung. Bei Gelegenheit bes gegen die herkommliche Art des Theatre français geführten Kampfes gedenkt er Bictor Hugo's, 'eines von jenen unabhängigen jungen Leuten, die, indocil, wie sie sind, sich boch am Ende durch eigenes Thun und Erfahrung missen belehren laffen', und bem er rath, einen Wechsel zwischen Bers und Prosa zu versuchen, wie er bei Shakespeare stattfinde. Diesem begegnet er in Paris selbst. Englische Schauspieler führen bort ben hamlet auf und nach dem Zeugnisse des Globe mit allgemeinem Beifall. Französische Schauspieler in Berlin veranlassen ihn zu Bemerkungen Aber Molière, und dieser flihrt ihn auf die historisch-politische Komödie Richelieu von Louis Jean N. Lemercier, die 1804 eingereicht war, iedoch ministeriell mit Beschlag belegt und erst 1828 gedruckt erschien, weil darin ein Minister geschildert wurde, der mit anstößigen Mit-teln eine 'höchst löbliche Absicht' verfolgte. — Der erste Theil des Buches der Hundert und eins (1831) und die Oper 'Die Athenerin-nen' von Jouy und Spontini sind die beiden letzten Erscheinungen, bie ibn in ber frangosischen schönen Literatur interessierten. Bei ben meiften ber bier behandelten Gegenstände ließ Goethe beutsche, franabfifche, englische und italienische Rrititer rebend auftreten und eröffnete damit eine Art von internationaler Debatte über literarische Begenstände als Borspiel einer Weltliteratur, die nach einer Aeußerung an Boisserée (2, 486) baburch vorzüglich entstehen werde, wenn die Differenzen, die innerhalb der einen Nation obwalten, durch Anfict und Urtheil der übrigen ausgeglichen werden. In diefer Beltliteratur, über die in der biographischen Stigge ausführlicher gehanbelt ift, sei ben Deutschen, wie er bei Gelegenheit von Duvals Taffo bemerkt, eine ehrenvolle Rolle vorbehalten. 'Nicht allein der Berbienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprace immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen fich in ihr vereinigen. Man mißgönnt der frangösischen Sprache nicht ihre Conversations- und diplomatische Allgemeinheit; in dem angebeuteten Sinne muß die deutsche sich nach und nach zur Welt= sprache erheben. Wer beutsch versteht, vermag alle Literaturen ber Belt zu verstehen, da sich alle in der unfrigen wiedergegeben sinden. Als ewige Norm aber muß, nach Goethe, einerseits die Literatur des classischen Alterthums der Bollendung ihrer Form wegen und andererseits zur steten Erfrischung durch charafteristische, bedeutende Elemente die Bolispoefie gelten. Beiden widmete er feine fortdauernde Aufmerksamkeit. Er spricht es unumwunden aus, ganz allein im Alterthum sei für die höhere Menschheit und Menschlichkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten. Es mußte ihm uner-freulich sein, das Alterthum verkehrt aufgefaßt, oder mangelhaft überliefert zu sehen. Und während er hier z. B. bei den Fragmenten des Phaethon von Euripides mit Göttlings und Riemers Hilfe eine Restaurierung des Ganzen versucht, wendet er sich, noch in der Xenienzeit, mit heiterm Sinn gegen Stolbergs befangene Auffassung Platos als eines Zeugen des Christenthums vor Christus und weist überzeugend nach, daß das, was der fromme Graf im platonischen Jon als Zeugniß eines porchriftlichen Offenbarungsglaubens geltenb macht, nichts ift als die ungeschickte Ausflucht eines in die Enge getriebenen Rhapsoben, ber Homers Gebichte vortrug, ohne fie zu verstehen, wie Stolberg ohne Berständniß ben Plato verbeutschte und driftlich erläuterte. — Nach G. Hermann wird die Tetralogie der Griechen erläutert und mit Bergleichungen aus der italienischen Theaterpraxis nicht sehr glücklich begleitet; der Begriff der Parodie im Sinne des Alterthums mit ber Kunstidee in Einklang zu bringen versucht; die Aristotelische Katharsis als aussöhnende Abrundung auf dem Theater bezeichnet, ohne Rücksicht auf moralische Wirkung, die ber Kunft nicht Absicht sehn kann; und schließlich wird bas Bestreben, die homerischen Gebichte wieder als einheitliche Schöpfungen Gines Dichters aufzufaffen, mit Befriedigung willtommen geheißen.

# Ferneres über Kunst.

## Von deutscher Baukunft.

#### D. M. Ervini a Steinbach. 1772.

Als ich auf beinem Grabe herumwandelte, edler Erwin, und ben Stein suchte, der mir deuten sollte: Anno domini 1318. XVI. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht sinden, keiner deiner Landsleute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Verehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte: da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thöriger und besser als jest, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besithümer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vermöchte.

Was braucht's dir Denkmal! Du hast dir das herrlichste ers richtet; und kümmert die Ameisen, die drum krabeln, dein Name nichts, hast du gleiches Schicksal mit dem Baumeister, der Berge

aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß und bis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie Bäume Gottes; wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes; vollendet das Begonnene in die Wolken.

Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel beilige Namen ausspricht, ist's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Geschmäckler wird's ewig schwindeln an deinem Koloß, und ganze Seelen werden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, eh ich mein geslicktes Schiffchen wieder auf den Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod als dem

Gewinnst entgegen, siehe hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneid' ich den deinigen in eine deinem Thurm gleich schlankaufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf. Nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabzgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere: so auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl dürres Gras und Moos und über Nacht geschoßne Schwämme, das Alles ich auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, kalt zu meinem Zeitzvertreib botanisirend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verzwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmack, sagt der Italiäner und geht vorbei. Kindereien! sallt der Franzose nach und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genius der Alten den beinen gesesselt, Welscher! Krochst an den mächtigen Resten, Vershältnisse zu betteln, slicktest aus den heiligen Trümmern dir Lustshäuser zusammen und hältst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Joll und Linien von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gefühlt, als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten und es schön ist; nothewendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So haft du deinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich; du wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben und umzirkeltest den Vorhof der Peterskirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb, ihre Herrlichkeit zu öffentlichen Kloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun so Alles seinen Gang; die Grille des Künstlers dient dem Eigensinne des Reichen; der Reisebeschreiber gafft, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Märchen Prinzipien und Geschichte der Künste dis auf den heutigen Tag, und ächte Menschen ermordet der böse Genius im Vorhof der Geheimnisse.

Schädlicher als Beispiele sind dem Genius Prinzipien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben; er ist der erste, aus dessen Secle die Theile, in Ein ewiges Ganze

zusammengewachsen, hervortreten. Aber Schule und Prinzipium sesselt alle Kraft der Erkenntniß und Thätigkeit. Was soll uns das, du neufranzösischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürfniß ersindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband und Aeste und Moos drauf decte? Daraus entscheidest du das Gehörige unserer heutigen Bedürfnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchas lischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hütte die erstgeborene der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich kreuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Ersindung, von der du doch nicht einmal Prinzipium für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner deiner Schlüsse sich zur Region der Wahrheit zu erheben, sie schweben alle in der Atmosphäre deines Systems. Du willst uns lehren, was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsäßen nicht rechtfertigen läßt.

Die Säule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltzgegend wärst du Prophet. Du sagst: Die Säule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannigsaltige Größe, wenn sie in Reihen da stehen! Nur hütet euch, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist, frei zu stehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und doch dünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiedersholung dieser Unschicklichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Neuern sogar antiker Tempel Interkolumnia mit Mauerwerk ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen können. Wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Wohnungen; sie widerspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Säulen in vier Ecen; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen ausschließen, und wo ihr sie anslickt, sind sie belastender Uebersluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Rirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie gen Himmel steigen, mit desto unserträglicherer Einförmigkeit die Seele unterdrücken müssen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu Hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Vermannigfaltige die ungeheure Mauer, die du gen Himmel führen sollst, daß sie aufsteige gleich einem hochs

erhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Meer, ringsum der Gegend verkündet die Herrlichkeit des Herrn, seines Meisters.

Als ich das erste Mal nach dem Münster gieng, hatte ich den Kopf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörenssagen ehrt' ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Willkurlichkeiten gothischer Berzierungen. Unter die Rubrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häuste ich alle spnonymischen Misverskändnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Bussammengestoppeltem, Ausgesticktem, Ueberladenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheidter als ein Volk, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß alles Gothisch, was nicht in mein System paste, von dem gedrechselten bunten Puppenzund Bilderwerk an, womit unsere dürgerlichen Edelleute ihre Häuserschmüden, dis zu den ernsten Resten der ältern deutschen Bauskunst, über die ich, auf Anlaß einiger abenteuerlichen Schnörkel, in den allgemeinen Gesang stimmte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mir's im Sehen vorm Anblick eines mißgesormten, traußborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Anblick, als ich davor trat: Ein ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonirenden Einzelns heiten bestand, ich wohl schmeden und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie sagen, daß es also mit den Freuden des Himmels sei. Und wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himmlisch sirdische Freude zu genießen, den Riesengeist unserer ältern Brüder in ihren Werken zu umfassen! Wie oft bin ich zurückgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte des Tags zu schauen seine Würde und Herrlichkeit! Schwer ist's dem Menschengeist, wenn seines Bruders Werk so hoch ers haben ist, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch sorschendes Schauen ermattetes Aug' mit freundlicher Ruhe geletzt, wenn durch sie die unzähligen Theile zu ganzen Massen schmolzen und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele standen und meine Kraft sich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen! Da offenbarte sich mir, in leisen Ahnungen, der Genius des großen Werkmeisters. Was staunst du? lispelt' er mir entgegen. Alle diese Massen waren nothwendig; und siehst du sie nicht an allen altern Kirchen meiner Stadt? Nur ihre willfürlichen Größen hab' ich zum ftimmenben Verhältniß erhoben. Wie über bem Haupteingang, ber

zwei fleinere zu'n Seiten beherrscht, sich ber weite Rreis bes Fenfters öffnet, der dem Schiffe der Kirche antwortet und sonst nur Tage= loch war, wie hoch drüber der Glocenplat die kleinern Fenster erforderte! — das all war nothwendig, und ich bilbete es schön. Aber ach, wenn ich durch die dustern, erhabenen Deffnungen hier zur Seite schwebe, die leer und vergebens da zu stehen scheinen! In ihre kühne, schlanke Gestalt hab' ich die geheimnißvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thürme hoch in die Luft heben sollten, deren, ach, nur einer traurig da steht, ohne den fünfgethürmten hauptschmud, den ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruder die Provinzen umher huldigten! — Und so schied er von mir, und ich versank in theilnehmende Traurigkeit, bis die Bogel des Morgens, die in seinen tausend Deffnungen wohnen, der Sonne entgegenjauchzten und mich aus dem Schlummer weckten. Bie frisch leuchtet' er im Morgenduftglanz mir entgegen, wie froh konnt' ich ihm meine Arme entgegenstrecken, schauen die großen harmonischen Massen, zu unzählig kleinen Theilen belebt, wie in Berten der ewigen Natur, bis aufs geringste Zäserchen, alles Gestalt, und alles zweckend zum Ganzen; wie das festgegründete, ungeheure Gebäude sich leicht in die Luft hebt, wie durchbrochen Alles und boch für die Ewigkeit! Deinem Unterricht bank' ich's, Genius, daß mir's nicht mehr schwindelt an deinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich senkt der Wonneruh des Geistes, der auf solch eine Schöpfung herabschauen und Gott gleich sprechen tann: Es ist gut!

Und nun soll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn ber deutsche Kunstgelehrte, auf Hörensagen neidischer Nachbarn, seinen Borzug verkennt, bein Werk mit dem unverstandenen Worte Gothisch verkleinert, da er Gott danken sollte, laut verkündigen zu können: Das ist deutsche Baukunst, unsere Baukunst, da der Italianer sich keiner eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzos. Und wenn du dir selbst diesen Vorzug nicht zugestehen willst, so erweis uns, daß die Gothen schon wirklich so gebaut haben, wo sich einige Schwierigkeiten finden werden. Und, ganz am Ende, wenn du nicht darthust, ein Homer sei schon vor dem Homer gewesen, so laffen wir dir gerne die Geschichte kleiner gelungener und mißlungener Versuche und treten anbetend vor das Werk des Meisters, der zuerst die zerstreuten Elemente in ein lebendiges Ganze zusammenschuf. Und du, mein lieber Bruder im Geiste des Forschens nach Wahrheit und Schönheit, verschließ dein Ohr vor allem Wortgeprable über bilbende Kunft, komm, genieße und ichaue. Hute bich, ben Namen beines ebelften Runftlers zu ent= beiligen, und eile berbei, daß du schauest sein treffliches Werk!

Macht es dir einen widrigen Eindruck oder keinen, so gehab' dich

wohl, laß einspannen, und so weiter nach Paris!

Aber zu dir, theurer Jüngling, gesell' ich mich, der du beswegt da stehst und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deiner Seele kreuzen, bald die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühlst, bald mich einen Träumer schiltst, daß ich da Schönheit sehe, wo du nur Stärke und Rauhheit siehst. Laß einen Mißverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht verzärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empsindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste seien entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr sein könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist, und doch so wahre, große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn in dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thätig beweist, wann seine Existenz gesichert ist. Sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greift der Halbgott, wirts sam in seiner Ruhe, umber nach Stoff, ihm seinen Geist einzus hauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen, gräßlichen Gestalten, hohen Farben seine Kokos, seine Federn und seinen Körper. Und laßt diese Bildnerei aus den willkürlichsten Formen bestehen, sie wird ohne Gestaltsverhältniß zusammensstimmen; denn Eine Empfindung schuf sie zum charakteristischen

Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre. Wenn sie aus inniger, einiger, eigener, selbstständiger Empsindung um sich wirkt, unbekümmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus rauber Wildheit oder aus gebildeter Empsindsamkeit gesboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige Grade. Je mehr sich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptaktorde man beweisen, deren Gesheimnisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodieen herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu sein scheint, daß ihm nichts genugthut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie: desto glüdlicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiefgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner herabstoßen. Hier steht sein Werk: tretet bin und

erkennt das tiefste Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Vers baltnisse, wirkend aus starker, rauher, deutscher Seele, auf dem eingeschränkten, dustern Pfassenschauplat des medii nevi.

Und unser aevum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Söhne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Verderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Art von Wiß, seine Beute zu Einem Ganzen zu fügen, er baut jetzt aus griechischen Säulen und deutschen Geswölben seiner Magdalene einen Wundertempel. Von einem unserer Künstler, als er ersucht ward, zu einer altdeutschen Kirche ein Portal zu ersinden, hab' ich gesehen ein Modell fertigen, stattslichen antiten Säulenwerks.

Wie sehr unsere geschminkten Puppenmaler mir verhaßt sind, mag ich nicht deklamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Teints und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln,

deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir williommener!

Und ihr selbst, treffliche Menschen, denen die höchste Schönsbeit zu genießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verstünden eure Seligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen stemden Flügeln, und wären's die Flügel der Morgenröthe, emporgehoben und fortgerückt werden. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kindertraum entfalten, im Jünglingsleben bearbeiten, dis er start und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, weil ihr Pädagogen ihm nimmer den mannigfaltigen Schauplatz erkünsteln könnt, stets im gegenwärtigen Maß seiner Kräfte zu handeln und zu genießen.

Heil dir, Knabe! der du mit einem scharfen Aug' für Vershältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu aben. Wenn denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht und du jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hossinung fühlst; das muthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbsts seine Gesäße anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters, wenn er die müßige Sichel hoch in den Balten geheftet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Bezgierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestrebt und gezlitten genug hast und genug genossen, und satt dist irdischer Schönheit und werth bist, auszuruhen in dem Arme der Göttin, werth, an ihrem Busen zu sühlen, was den vergötterten Herfules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Prometheus leit' er die Seligkeit der Götter auf die Erde!

# Verschiedenes über Kunft.

Aus ber nächften Beit nach bem Gog von Berlichingen und Werther.

Folgende Blätter streu' ich ins Publikum mit der Hoffnung, daß sie die Menschen sinden werden, denen sie Freude machen können. Sie enthalten Bemerkungen und Grillen des Augenblicks über verschied eine Kunst und sind also für eine besondere Klasse von Lesern nicht geeignet. Sei's also nur denen, die einen Sprung über die Gräben, wodurch Kunst von Kunst gesondert wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen, die mit freundlichem Herzen aufnehmen, was man ihnen in harmloser Zutraulichkeit hinreicht.

I.

## Dramatische Form.

Es ist endlich einmal Zeit, daß man aufgehört hat, über die Form dramatischer Stücke zu reden, über ihre Länge und Kürze, ihre Einheiten, ihren Anfang, ihr Mittel und Ende, und wie das Zeug alle hieß, und daß man nunmehr stracks auf den Inhalt

losgeht, der sich sonst so von selbst zu geben schien.

Deswegen giebt's doch eine Form, die sich von jener unterscheidet, wie der innere Sinn vom äußern, die nicht mit Händen gegriffen, die gefühlt sein will. Unser Kopf muß übersehen, was ein anderer Kopf sassen tann; unser Herz muß empfinden, was ein anderes sühlen mag. Das Zusammenwersen der Regeln giebt keine Ungebundenheit; und wenn ja das Beispiel gefährlich sein sollte, so ist's doch im Grunde besser, ein verworrenes Stück machen als ein kaltes.

Freilich, wenn mehrere das Gefühl dieser innern Form hätten, die alle Formen in sich begreift, würden uns weniger verschobene Geburten des Geistes aneteln; man würde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu streden, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln. Ich wollte, daß ein guter Kopf dieß doppelte Unwesen parodirte und etwa die Aesopische Fabel vom Wolf und Lamme zum Trauerspiel in fünf Akten umarbeitete.

Jede Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie ist ein für alle Mal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbreiteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben ist, wird's nicht erjagen; es ist, wie der geheimnisvolle Stein der Alchymisten, Gefäß und Materie, Feuer und Kühlbad, so einsach, daß es vor allen Thüren liegt, und so ein wunderbar Ding,

daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen können.

Wer übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will, studire die Bühne, Wirkung der Fernmalerei, der Lichter, Schminke, Glanzleinewand und Flittern, lasse die Natur an ihrem Ort, und bedenke ja fleißig, nichts anzulegen, als was sich auf Brettern, zwischen Latten, Pappendeckel und Leinewand, durch Puppen vor Kindern ausführen läßt.

#### II.

## Rach Falconet und über Falconet.

- Aber, möchte Einer sagen, diese schwebenden Verbindungen, diese Glanzkraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervorbringen, diese Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Kunstler mit der Weichheit, mit der Lieblichkeit, die er nachher in seine Werke legt? Der Gips dagegen, beraubt er ihn nicht einer Quelle von Annehmlichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildbauertunft erheben? Diese Bemertung ist nur obenhin. Der Künstler findet die Zusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen der Natur als in einem Marmor, der sie vorstellt. Das ist die Quelle, wo er unaufhörlich schöpft, und da hat er nicht, wie bei der Arbeit nach dem Marmor, zu fürchten, ein schwacher Kolorist zu werden. Man vergleiche nur, was diesen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Poussin, und entscheide nachher, was ein Künstler mit allen den sogenannten Vorzügen des Marmors gewinnt. Auch sucht ber Bildhauer die Stimmung nicht in ber Materie, woraus er arbeitet, er versteht sie in der Natur zu sehen, er findet sie so gut in dem Gips als in dem Marmor; 1 denn es ist falsch, daß der Gips eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch sei, sonst würde man nur Abgüsse ohne Gefühl machen können; das Gefühl ist Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von diesen tons, diesen seinen Schwingungen sind, haben nicht Unrecht; denn es zeigen sich solche an dem Marmor so gut wie in der ganzen Natur, nur ertennt man sie leichter da, wegen der einfachen und starken Wirtung, und der Liebhaber, weil er sie hier zum ersten Mal bemerkt, glaubt, daß sie nirgends ober wenigstens nirgends so traftig anautreffen seien. Das Auge des Künstlers aber findet sie überall.

<sup>2</sup> Warum ist die Natur immer schön? überall schön? überall bedeutend? spreschend? Und der Marmor und Gips, warum will der Licht, besonder Licht haben? It's nicht, weil die Natur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und der Narmor, der belebteste, da steht todt, erst durch den Zauberstad der Beleuchtung zu retten von seiner Leblosisseit?

Er mag die Werkstätte eines Schusters betreten oder einen Stall, er mag das Gesicht seiner Geliebten, seine Stiefel oder die Antike ansehen, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leisen Töne, womit die Natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet sich ihm die magische Welt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, deren Werke in Ewigkeit den wetteisernden Künstler zur Ehrfurcht hinreißen, alle Verächter, außeländische und inländische, studirte und unstudirte, im Zaum halten und den reichen Sammler in Kontribution seßen werden.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberei gefühlt, die den Künstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt rings umher belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonnevollsten Har-

monien zusammenfließen?

Davon fühlt nun der Künstler nicht allein die Wirkungen, er dringt bis in die Ursachen hinein, die sie hervorbringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht' ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Augenblick, da er sich des Geschaffenen freut, auch alle die Harmonieen genießt, durch die er sie hervorbrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht so schnell zu verstehen, was das heiße: das Gesühl ist die Harmonie und vice versa. Und das ist es, was immer durch die Seele des Künstlers

Und das ist es, was immer durch die Seele des Künstlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausdrucke drängt, ohne durch die Erkenntniskraft durchgegangen zu
sein. Ach! dieser Zauber ist's, der aus den Sälen der Großen
und aus ihren Gärten flieht, die nur zum Durchstreisen, nur
zum Schauplat der an einander hinwischenden Eitelteit ausstaffirt
und beschnitten sind. Nur da, wo Bertraulichkeit, Bedürsniß,
Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungskraft, und weh dem Künstler,
der seine Hütte verläßt, um in den akademischen Pranggebäuden
sich zu verslattern! Denn wie geschrieben steht, es sei schwer, daß
ein Reicher ins Reich Gottes komme, eben so schwer ist's auch,
daß ein Mann, der sich ber veränderlichen modischen Art gleichstellt, der sich an der Flitterherrlichkeit der neuen Welt ergött,
ein gesühlvoller Künstler werde. Alle Quellen natürlicher Empsindung, die der Fülle unserer Väter offen waren, schließen sich ihm.
Die papierene Lapete, die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ist ein Zeugniß seines Sinnes und ein Sleichniß seiner Werke.

Ueber das Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben wors den; mögen diese mit drein geben! Mich bunkt, das Schickliche gelte in aller Welt fürs Uebliche; und was ist in der Welt ididlicher als das Gefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens tommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Beilige por, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf bem Felde gegenwärtig fühlen, und nicht des umständlichen Prachts von Tempeln und Opfern bedürfen, um ihn an ibre Herzen herbeizuzerren. Ich setze da drei Meister zusammen, die man fast immer durch Berge und Meere zu trennen pflegt: aber ich dürfte mich wohl getrauen, noch manche große Namen berzusetzen und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesent= lichen Stude gleich waren.

Ein großer Maler wie der andere lockt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er sei in die Zeiten ber vorgestellten Geschichte entrückt, und wird nur in die Vorstellungsart, in das Gefühl des Malers versetzt. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menscheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hinge=

zaubert werde?

Wenn Rembrandt seine Mutter Gottes mit dem Kinde als niederländische Bäurin vorstellt, sieht freilich jedes Herrchen, daß entsetlich gegen die Geschichte geschlägelt ist, welche vermeldet, Christus seie zu Bethlehem im jüdischen Lande geboren worden. Das haben die Italiäner besser gemacht! sagt er. Und wie? Hat Raphael was anders, was mehr gemalt, als eine liebende Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus dem Sujet etwas anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler in allen Zeiten? Aber es find die biblischen Stude alle durch kalte Veredlung und die gesteifte Kirchenschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit herausgezogen und dem theilnehmenden Herzen entrissen worden, um gaffende Augen bes Dumpfsinns zu blenden. Sitt nicht Maria zwischen den Schnörkeln aller Altareinfassungen vor den Hirten mit bem Anablein da, als ließ' sie's ums Geld seben, ober habe fich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbettsmuße und Weibseitelkeit auf die Ehre dieses Besuchs vorbereitet? Das ist nun schidlich! das ist gehörig! das stößt nicht mit der Geschichte!

Wie behandelt Rembrandt diesen Vorwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall; Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Vieh das Lager zu theilen; sie sind beibe bis an den Hals mit Stroh und Kleidern zugedect; es ist Alles dufter, außer einem Lämpchen, das dem Bater leuchtet, ber mit einem Büchelchen dasitzt und Marien einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein: der vorberfte, ber mit einer Stalllaterne vorangeht, gudt, indem er die

Mütze abnimmt, in das Stroh. War an diesem Platze die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborene König der Juden?

Und so ist alles Kostüm lächerlich; denn auch der Maler, der's euch am Besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augenblick. Derjenige, der auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setzte, würde übel angesehen werden, und drum hilft er sich mit abenteuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Töpfen, aus welchem uralten Gerümpelschranke er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrfurcht.

Was der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr sindet Rubens Weiber zu sleischig? Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hätt' er Himmel und Hölle, Luft, Erd' und Meer mit Idealen bevölkert, so wäre er ein schlechter Ehmann gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworden. 1

Es ist thörig, von einem Künstler zu fordern, er soll viel, er soll alle Formen umfassen. Hatte doch oft die Natur selbst für ganze Provinzen nur Gine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein sein will, wird nichts; die Einschränkung ist dem Künstler so nothwendig, als Jebem, der aus sich etwas Bedeutendes bilden will. Das Haften an ebendenselben Gegenständen, an dem Schrank voll alten Hausraths und wunderbaren Lumpen hat Rembrandt zu bem Einzigen gemacht, der er ist. Denn ich will hier nur von Licht und Schatten reben, ob sich gleich auf Zeichnung eben das anwenden läßt. Das Haften an eben der Gestalt unter Einer Lichtart muß nothwendig den, der Augen hat, endlich in alle Geheimnisse leiten, wodurch sich das Ding ihm darstellt, wie es ist. Nimm jeto das Haften an Einer Form, unter allen Lichtern, so wird dir dieses Ding immer lebendiger, wahrer, runder, es wird endlich Du selbst werden. Aber bedenke, daß jeder Menschenkraft ihre Gränzen gegeben find. Wie viel Gegens stände bist du im Stande, so zu fassen, daß sie aus dir wieder neu hervorgeschaffen werden mögen? Das frag' dich, geh vom Häuslichen aus und verbreite dich, so du kannst, über alle Welt.

I In dem Stüde von Goudt nach Elzheimer: Philemon und Baucis, hat sich Jupiter auf einem Großvaterstuhl niedergelassen, Werkur ruht auf einem niedern Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt, sie zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stude umgesehen und just fallen seine Augen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen seiner Liedesschwänke, durch Werturs Beihülse ausgesührt, klärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht mehr werth ist als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antiler Nachtgeschirre, so will ich alles Denken, Dichten, Trachten und Schreiben ausgeben.

### III.

# Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775. Vorbereitung.

Wieder an deinem Grabe und dem Denkmal des ewigen Lebens in dir über deinem Grabe, heiliger Erwin! fühl' ich, Gott sei Dank, daß ich din, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und o Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren, als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestrebte, wofür ich nichts sühlte und, mich selbst betrügend, den kraft= und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch dist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du seist lichtscheu und entsliehend im Rebel.

#### Gebet.

Du bist Eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zussammengetragen und geslickt. Bor dir, wie vor dem schaumsstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegebirge, wie vor dem Anblick des heiter ausgebreiteten Sees und beiner Wolkenselsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöspfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Stricken wühlt sie auf dem Papier Anbetung dem Schassenden, ewiges Leben, umfassendes, unauslöschliches Gefühl deß, das da ist und da war und da sein wird.

### Erfte Station.

Ich will schreiben; benn mir ist's wohl, und so oft ich da schrieb, ist's auch Andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut rein durch die Adern floß und die Augen ihnen hell waren. Mög' es euch wohl sein, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

#### Bweite Station.

Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herrstiche Ebene, vaterlandwärts, liebwärts, und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblicks.

Ich schrieb ehmals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen

nur Funken wehen sahen deß, was sie unaussprechlich und uns ausgesprochen glücklich macht. Wunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen und von Maßverhältnissen poetisch lallen! Und doch geht mir's jest nicht besser. So sei es denn mein Schicksal, wie es dein Schicksal ist, himmelanstrebender Thurm, und beins, weitverbreitete Welt Gottes! angegafft und läppchensweise in den Gehirnchen der Welschen aller Völker auftapezirt zu werden.

### Dritte Station.

Hätt' ich euch bei mir, schöpfungsvolle Künstler, gefühlvolle Kenner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele fand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt reichen wird, laßt es euch Stärkung sein gegen das flache, unermüdete Anspülen unbedeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Plat kommen, gedenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ist die Welt ein Raritätenkasten, die Bilder gauteln vorüber und verschwinden, die Eindrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hier ward durch Lenzens Ankunft die Andacht des Schreis benden unterbrochen, die Empfindung gieng in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungskraft im Künstler sei, aufschwellendes Gefühl der Verhältnisse, Maße und des Ge-hörigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Werk entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Keimkraft hervor= getrieben werben.

# Waukunst.

#### 1788.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaukunst der Alten, in sofern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbaukunst ihr Muster genommen habe. Vitruv bringt bei bieser Gelegenheit das Märchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe. Die dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Groß=

griechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, und welche Vitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht eine hölzerne Hütte zuerst den sehr

entfernten Anlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Hauptbalten, dieser wieder die Köpfe der Balten, welche von innen heraus lagen, und das Gesims rubte oben drüber. Die sichtbaren Baltenköpse waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgekerbt, übrigens aber der Raum zwischen denselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opferthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Iphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzukriechen den Borschlag thun konnte. Diese ganz solide, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolks heilig, und da man ansieng, von Stein zu bauen, ahmte man sie, so gut man konnte, im dorischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärkten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst dem Hauptbalken nur gerad untersetzte. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansieng, wollte man für die Ewigkeit bauen; man hatte aber nicht jederzeit die seskesten Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Stücken zusammensetzen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr stark im Vershältniß zur Höhe und ließ sie spizer zugehen, um die Gewalt

ihres Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Pästum, Segeste, Selinunt, Girgent sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tufsteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgent sind alle von dem losesten Muschelkalkstein, der sich denken läßt. Sie waren auch deßhalb von der Witterung so leicht anzugreisen und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir eine Stelle des Vitruv hieher zu deuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines dorischen Tempels den Marmor beisammen gehabt, seine Gedanken geändert und daraus einen jonischen Tempel gedaut habe. Vitruv giebt zwar zur Ursache an, daß dieser Baumeister sewohl als andere mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöcke Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligern und reizendern Gebäude bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Aussührung nicht hinderte. Auch hat man die dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so

daß zuletzt der Tempel des Herkules zu Kora acht Diameter in

der Säulenlänge enthält.

Ich möchte durch das, was ich sage, es nicht gerne mit densjenigen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel sehr eingenommen sind. Ich gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen haben; allein es ist in der menschlichen Natur, immer weiter, ja über ihr Ziel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß in dem Verhältniß der Säulendicke zur Höhe das Auge immer das Schlankere suchte und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empsinden glaubte. Bestonders da man von so mannigsaltigem schönem Marmor sehr große Säulen aus Einem Stücke fertigen konnte und zuletzt noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Aegypten hersüber nach Asien und Europa gebracht ward und seine großen und schönen Masien zu jedem ungeheuern Gebrauche darbot. So viel ich weiß, sind noch immer die größten Säulen von Granit.

Die jonische Ordnung unterschied sich bald von der dorischen nicht allein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verzierteres Kapitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheilung derselben entgieng. Auch würden, nach meinem Begriff, die Triglyphen niemals in die Steinbautunst gekommen sein, wenn die ersten nachgeahmten Holzetempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschlossen und der Friese etwa abgetüncht worden wäre. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen für jene Zeiten nicht waren und daß es dem rohen Handwert ganz natürlich ist, Ges

bäude nur wie einen Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäude, durch die Andacht der Völker geheiligt, zum Muster ward, wornach ein anderes von einer ganz andern Materie aufgeführt wurde, ist ein Schicksal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, die ihm weit näher lagen und weit schlimmer auf dasselbe wirkten,

als Metopen und Triglpphen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil sogenannter gothischer Baukunst aus den Holzschnitzwerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten Heiligenschränkten, Alkäre und Kapellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum der Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten der nordischen Mauern anhestete und Giebel und sormenlose Thürme damit zu zieren glaubte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden, diesen kleinlichen

Formen unter sich ein Berhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuren Kosten versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine quält, um ein Werk fortzuseten, das nie geendigt werden kann, indem der ersindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

# Aaterial der bildenden Kunft.

1788.

Rein Kunstwerf ist unbedingt, wenn es auch der größte und geübteste Künstler versertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Materie machen, in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Ratur nicht verändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervordringen, was er im Sinne hat, und es wird derseinige Künstler in seiner Art immer der tresslichste sein, dessen Ersindungs und Einbildungstraft sich gleichsam unmittelbar mit der Materie verbindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Borzüge der alten Kunst; und wie Menschen nur dann klug und glüdlich genannt werden können, wenn sie in der Beschräntung ihrer Natur und Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Künstler unsere große Berehrung, welche nicht mehr machen wollten, als die Materie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Berdienst kaum zu erkennen vermögen. Wir wollen gelegentlich Beispiele ansühren, wie die Menschen durch das Material zur Kunst gesührt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einschese.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Negypter zu der Ausrichtung so vieler Obelisten durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe dei einem sehr Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe dei einem sehr Granits selbst sind gebracht worden, in welchen der Granits solie Parallelep ipeden, in welchen man ihn antrist, östers wieder diagonal getheilt sind, modurch sogleich zwei rohe Obelisten entzagnal getheilt sind, modurch sogleich zwei rohe Obelisten entzagnal getheilt sind, modurch sogleich zwei rohe Obelisten entzagnal getheilt sind, wodurch sogleich zwei rohe Obelisten entzagnen unschen Schein aufrichete, so hat man dort zu össentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granitz

keile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyphen mit solcher Sorgfalt hineinzuarbeiten und das Ganze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuren Felsmasse

hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglophen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Vertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich ans führen und behaupten, daß man die meisten Seiten ber Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt, daß es viel vortheils hafter gewesen, die Figuren gleichsam zu inkassiren, als solche erhaben vorzustellen und die ganze Oberstäche des Steins um so viel zu vertiefen.

# Sinface Aachahmung der Aatur, Manier, Styl. 1788.

Es scheint nicht überflüssig zu sein, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten denken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch derselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werke bestimmt zu sein scheinen, so braucht benn boch Jeber sie meistens in einem eigenen Sinne und benkt sich mehr ober weniger dabei, je schärfer ober schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

### Einfache Nachahmung der Natur.

Wenn ein Künstler, bei bem man bas natürliche Talent voraussetzen muß, in der frühsten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Ratur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er zu fertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansienge und vollendete, ein solcher wurde immer ein schätzenswerther Künftler sein; benn es könnte ihm nicht fehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sein müßten. Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man

leicht, daß eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme,

aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne. Solche Gegenstände mussen leicht und immer zu haben sein; sie mussen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemüth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß

fill, in sich gekehrt und in einem mäßigen Genuß genügsam sein. Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten todten vor stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, einzgeschränkten Menschen in Ausübung gebracht werden. Sie schließt ihrer Ratur nach eine hohe Vollkommenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art, zu versiahren, zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Ueberseinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne aufopfert; es verdrießt ihn, der Ratur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstabiren; er erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wieders holt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch

sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern. Nun wird es eine Sprache, in welcher sich der Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines Jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreifen und nach= bilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen,

er wird sie gesetzter oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern müssen aufgeopfert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen aufhalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

### Sinl.

Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Besmühung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich das hin, daß sie die Eigenschaften der Dinge und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die

Reihe der Gestalten übersieht und die verschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß; dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleiche stellen darf.

Wie die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dasein und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Ersscheinung mit einem leichten, sähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefsten Grundfesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, in sofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greifslichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausführung des Obengesagten würde ganze Bände eine nehmen; man kann auch schon Manches darüber in Büchern sins den: der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunste werken zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegens heit haben, uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei hier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahmung leichtfaßlicher Gegenstände — wir wollen hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen — tann schon auf einen hoben Grad gebracht werden. Es ist natürlich, daß einer, der Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiden und unter Tausenden, die ihm ber Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt bier schon die Wahl ein, ohne daß sich der Künstler einen allgemeinen bestimmten Begriff von der Schönheit der Rose gemacht batte. bat mit faklichen Formen zu thun; alles kommt auf die mannig= faltige Bestimmung und die Farbe der Oberfläche an. Die velzige Pfirsche, die fein bestaubte Pflaume, ben glatten Apfel, die glanzende Kirsche, die blendende Rose, die mannigfaltigen Nelken, die bunten Tulpen, alle wird er nach Wunsch im höchsten Grade der Vollkommenheit ihrer Bluthe und Reife in feinem stillen Arbeits= zimmer vor sich haben; er wird ihnen die gunstigste Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie der glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre Dieselben Gegenstände zu erneuern wieder im Stande sein und durch eine ruhige nach= ahmende Betrachtung des simpeln Daseins die Eigenschaften dieser Gegenstände ohne mühsame Abstraktion erkennen und fassen: und so werden die Wunderwerke eines Supsum, einer Rachel Rupsch entstehen, welche Künftler sich gleichsam über bas Mögliche binüber gearbeitet haben. Es ift offenbar, daß ein solcher Rünstler

nur besto größer und entschiedener werden muß, wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniker ist, wenn er von der Burzel an den Einsluß der verschiedenen Theile auf das Gedeihen und den Wachsthum der Pflanze, ihre Bestimmung und wechsels seitigen Wirkungen erkennt, wenn er die successive Entwicklung der Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und des neuen Keimes einsieht und überdenkt. Er wird alsdann nicht bloß durch die Bahl aus den Erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darstellung der Eigenschaften zugleich in Verwunderung setzen und belehren. In die sem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken bestissen wäre, gar bald in die Manier übergehen würde.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Vorhofe des Styls. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einsander abzusondern und einzelne Gegenstände unter allgemeine Besgriffe zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einfachen Nachahmung und dem Styl sein könne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreifen und faßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhafte, thätige Individualität verbindet, desto höher, größer und respektabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu balten und an die Natur zu denken, so wird er sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der ein= fachen Nachahmung und von dem Styl entfernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Ranier in einem hohen und respektabeln Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Areis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je ersteichen kann. Diesen Grad auch nur zu erkennen, ist schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten, ein edles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit finden werden.

# Yon Arabesken.

1788.

Wir bezeichnen mit diesem Namen eine willfürliche und gesschmackvolle malerische Zusammenstellung der mannigfaltigsten Gegenstände, um die innern Wände eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sein und uns geringsschätig vorkommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir

derselben gern ihren Plat anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesken hin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsere Meister sind und bleiben werden. Wir wollen suchen, unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesken von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Häusern des ausgegrabenen Pompeji sind meistentheils klein; durchgängig findet man aber, daß die Menschen, die solche bewohnten, Alles um sich her gern verziert und durch angebrachte Gestalten veredelt sahen. Alle Wände sind glatt und sorgfältig abgetüncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sindet man in der Mitte ein Vilden angebracht, das meistens einen mythologischen Gegenstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Fuß lang und proportionirlich hoch und hat als Kunstwert mehr oder weniger Verdienst. Die übrige Wand ist in Einer Farbe abgetüncht; die Einfassung derselben besteht aus sogenannten Arabesten. Städchen, Schnirkel, Bänder, aus denen hie und da eine Blume oder sonst ein lebendiges Wesen hervorblickt, Alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle diese Zierrathen, scheint es, sollen nur diese einfarbige Wand freundlicher machen und, indem sich ihre leichten Züge gegen das Mittelstück bewegen, dasselbe mit dem Sanzen in Harmonie bringen.

Wenn wir den Ursprung dieser Verzierungsart näher betrachten, so werden wir sie sehr vernünftig sinden. Ein Hausbesitzer hatte nicht Vermögen genug, seine ganzen Wände mit würdigen Kunste werken zu bedecken, und wenn er es gehabt hätte, wäre es nicht einmal rathsam gewesen; denn es würden ihn Bilder mit lebense großen Figuren in seinem kleinen Zimmer nur geängstigt, oder

eine Menge fleiner neben einander ihn nur zerstreut haben. Er verziert also seine Bande nach dem Dlaße seines Beutels auf eine gefällige und unterhaltende Weise; der einfardige Grund seiner Bande mit den fardigen Zierrathen auf demselben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Tindrud. Wenn er für sich zu benten und zu thun hat, zerstreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er seinen Geschmad an Kunst befriedigen, will er benten, einen höhern Sinn ergöhen, so sieht er seine Dittelbilden an und erfreut sich an ibrem Besit.

Auf biese Weise waren also Arabedlen jener Beit nicht eine Berschwendung, sondern eine Grsparnis ber Runst geswesen. Die Wand sollte und konnte nicht ein ganges Runsts werk sein, aber sie sollte boch gang verziert, ein gang freundlicher und frohlicher Begenstand werden und in ihrer Mitte ein proportionixliches gutes Kunstwert enthalten, welches die Augen anzoge

und ben Beift befriedigte.

Die meisten biefer Stude find nunmehr aus ben Wanden berseusgehoben und nach Portici gebracht; die Wande mit ihren Farben und Zierrathen stehen noch meistentheils freier Luft aussgesetzt und muffen nach und nach zu Grunde gehen. Die wundschenswerth ware es, daß man nur einige solche Wande im Zussammenhang, wie man sie gefunden, in Kupfer mitgetheilt hätte; fo wurde das, was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus wir deutlich wird, wie die bessern Kunstler damaliger Zeit dem Bedürfnis der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittelsbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tunche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gefertigt worden zu sein; es scheint, als habe man sie erst hersbeigebracht, an die Wand besestigt und sie baselbst eingefüncht und

Die Abrige Glace umber gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Ralt und Puzzolane feste und transportable Tafeln zu fertigen. Wahrscheinlich hatten gute Runstler thren Aufenthalt in Reapel und malten mit ihren Schulern solche Bilder in Borrath; von baher holte sich ber Bewohner eines Land-

ie Pompejl war, nach seinem Bermögen ein solches wund subordinirte Kunftler, welche sabig waren, tungelonen, fanden fich eber, und so ward bas Beseben Hausbesitzers befriedigt.

be eines haufes zu Pompeji ein paar an vie Band gelehnt gefunden; und barwollen, die Einwohner batten bei ber Eruption des Besuvs Zeit gehabt, solche von den Wänden abzussägen, in der Absicht, sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als Einem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich bin vielmehr überzeugt, daß es solche angeschaffte Tafeln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hätten angebracht werden sollen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Lust zum Schmuck scheinen die Arasbesten erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz

guter Kunstwerke möglicher machen.

Ich würde deßwegen nie gegen sie eifern, sondern nur wünsichen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, dis zum Handwerk herunter, an ihren Plat, und die Welt ist so groß und die Seele hat so nöthig, ihren Genuß zu vermannigfaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Plate immer schätzbar bleiben wird.

In den Bädern des Titus zu Rom sieht man auch noch Ueberbleibsel dieser Malerei. Lange gewölbte Gange, große Zimmer follten gleichsam nur geglättet und gefärbt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgfalt die Alten ihre Mauern abtunchten, welche Marmorglättte und Festigkeit sie ber Tunche zu geben wußten. Diese reine Flache malten sie mit Wachsfarben, die ihre Schönheit bis jest noch taum verloren haben und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glanzenden Firniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergöste ein solcher gewölbter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmuck kontraftirte gleichsam mit ben großen, einfachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölbe zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Wo fie folib verzieren sollten und wollten, fehlte es ihnen weder an Mitteln noch an Sinn, wovon ein anders mal die Rebe sein wird.

Die berühmten Arabesten, womit Raphael einen Theil ber Logen des Batikans ausgeziert, sind freilich schon in einem ans dern Sinne; es ist, als wenn er verschwenderisch habe zeigen wollen, was er erfinden, und was die Anzahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, aussühren konnte. Hier ist also schon nicht mehr jene weise Sparsamkeit der Alten, die nur gleichsam eilten, mit einem Gebäude fertig zu werden, um es genießen zu können, sondern hier ist ein Künstler, der sur den Herrn der Welt ars

keicht und sich sowohl als jenem ein Denkmal der Jülle und des Reichthums errichten will. Um meisten im Sinne der Alten dünken mich die Arabesken in einem Zimmerchen der Villa, welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. Hier sindet man an den Seiten der gewöldten Decke die Hochzeit Alexanders und Rozanens und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Geswalt der Begierden vorstellend. An den Wänden sieht man kleine Genien und ausgewachsene männliche Gestalten, die auf Schnirsteln und Stäben gauteln und sich heftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was Alles die Lebenslust für Bewegungen einslößen mag. Das Brustsbild der schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb leichtsinnigen, halb soliden Zierrathen dieses Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er hat wahrscheinlicherweise nur einen Theil davon selbst gemalt, und es ist um so reizender, weil er hier viel hätte machen können, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

# Aleber Christus und die zwölf Apostel,

nach Raphael von Marc = Anton gestochen und von Herrn Professor Langer in Duffeldorf topirt.

#### 1789.

Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glückliche Ersindung und eine dem Gesdanken ganz gemäße, bequeme und leichte Aussührung. Wenn wir jenes einem glücklichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachdenken geübten Geschmack und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Meister erlangte Kunstsfertigkeit.

Die dreizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Upostel vorstellen, und welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Herr Projessor Langer in Düsseldorf aber neuerdings kopirt hat, geben uns

die schönste Gelegenheit, jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dasein hiengen und größtentheils ihren einfachen Wandel mit einem Märtyrer-Tode krönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Einfalt, Mannigsaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glücklichen Dasseins halten können.

Was uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das Zarteste benutt und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einander haben.

Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese

interessante Sammlung aufmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn grad von vorne gestellt und ihm eine seste, gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, woburch die Figur etwas kürzer scheint. Der Hals ist kurz, und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am skärksten gekraust. Die Hauptfalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich fest zusammengenommen und steht da, wie ein Pseiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie Einer, der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein

schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein edler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende krausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Kelch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Adler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt und durch dieses Mittel die schön angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthäus. Ein wohlhabender, behaglicher, auf seinem Dassein ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlichkeit ist durch einen ernsthaften, beinahe scheuen Blick ins Gleichgewicht gesbracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldsbeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ist eine der schönsten, in der größten Einfalt auss druckvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenoms men, der auf beiden Seiten fast symmetrische Falten wirft, die aber durch ganz leise Veränderungen einander völlig unähnlich ges macht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Wendung des Kopses, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes hars moniren auf das Schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Vewegung, ein unter einer sansten Außenseite bes wegtes Gemüth anzuzeigen.

Jacobus major. Eine sanfte, eingehüllte, vorheiwandelnde

Bilgrimsgestalt.

Philippus. Man lege diesen zwischen die beiden vorherzgehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß, breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten, sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest hält er das Kreuz, so scharfseht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigkeit anzudeuten.

Andreas umarmt und liebkoset sein Kreuz mehr, als er es trägt; die einfachen Falten des Mantels sind mit großem Verstande

geworfen.

Thabbaus. Ein Jüngling, der, wie es die Mönche auf der Reise zu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einfachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Partisane, das Zeichen seines Märtyrer-Todes, als einen Wanderstab in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem durch höchst versstandene Falten vermannigfaltigten einfachen Kleide, lehnt sich auf

einen Spieß; sein Mantel fällt hinterwärts herunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomäus steht in seinen Mantel wild und mit großer Kunst kunstlos eingewickelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er sei eher bereit, Jemanden die Haut abzuziehen, als eine solche

Operation zu dulden.

Christus zulest wird wohl Niemanden befriedigen, der die Bundergestalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still hervor, um das Volk zu segnen. Von dem Geswand, das von unten heraufgezogen ist, in schönen Falten das Knie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich keinen Augenblick so erhalten könne, sons dern gleich heruntersallen müsse. Wahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand heraussgezogen und angehalten und lasse es in dem Augenblicke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niederssallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstzmittel, die kurz vorhergegangene Handlung durch den überbleiben den Zustand der Falten anzudeuten.

Alles dieses bisher Gesagte sind immer nur Noten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschlossen haben, sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Vergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblick dieser Kunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Düsseldorf hat von diesen seltenen und schätzbaren Blättern uns vor Aurzem Kopieen geliefert, welche sür das, was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Konture im Allgemeinen, sowohl der ganzen Figuren als der einzelnen Theile, sind sorgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten, im Ganzen genommen, harmonisch genug behandelt, und der Stich thut, besonders auf lichtgrauem Papier, einen ganz guten Effekt. Diese Blätter gewähren also unstreitig einen Begriff von dem Werth der Originale in Absicht auf Er= findung, Stellung, Wurf der Falten, Charafter der Haare und ber Gesichter, und wir durfen wohl fagen, daß kein Liebhaber der Künste versaumen sollte, sich diese Langerischen Kopieen anzuschaffen, selbst in dem seltenen Falle, wenn er die Originale befäße; benn auch alsbann würden ihm diese Ropieen, wie eine gute Uebersetzung, noch manchen Stoff zum Nachdenken geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Vergleichung mit den Driginalen, uns diese Kopieen Manches zu munschen übrig lassen. Besonders bemerkt man bald, daß die Geduld und Aufmerksamkeit bes Kopirenden durch alle dreizehn Blätter sich nicht gleich geblieben ist. So ist zum Beispiel die Figur bes Petrus mit vieler Sorgfalt, die Figur des Johannes dagegen sehr nachlässig gearbeitet, und bei genauer Prüfung findet man, daß die übrigen sich bald diesem, bald jenem an Werthe nähern. Da alle Figuren bekleidet sind und der größte Kunstwerth in den harmonischen, zu jedem Charakter, zu jeder Stellung passenden Gewändern liegt, so geht freilich die bochfte Bluthe diefer Werte verloren, wenn ber Ropirende nicht überall die Falten auf das Zarteste behandelt. Nicht allein die Hauptfalten der Originale sind meisterhaft gedacht, sonbern von den schärfsten und kleinsten Brüchen bis zu den breitesten Berflächungen ist Alles überlegt und mit dem verständigften Grabstichel jeder Theil nach seiner Eigenschaft ausgedrückt. Die verschiebenen Abschattungen, kleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ränder, Brüche, Saume find alle mit einer bewundernswürdigen Kunst nicht angedeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diesen Blättern den strengen Fleiß und die große Reinlichkeit der Albrecht Dürerischen Arbeiten vermißt, so zeigen sie dagegen, bei dem größten Kunstverstand, ein so leichtes und glückliches Naturell ihrer Urheber, daß sie uns wieder unschätzbar vorkommen. In den Oris ginalen ist keine Falte, von der wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, keine, die nicht, selbst in den schwächern Abdrücken, welche wir vor uns haben, dis zu ihrer letten Abstusung zu versfolgen wäre. Bei den Kopieen ist das nicht immer der Fall, und wir haben es nur desto mehr bedauert, da nach dem, was schon geleistet ist, es Herrn Professor Langer gar nicht an Kunstsertigkeit zu sehlen scheint, das Mehrere gleichfalls zu leisten. Nach allem viesem glauben wir mit gutem Gewissen wiederholen zu können, das wir wünschen, diesen geschickten, auf ernsthafte Kunstwerke ausmerksamen und — welches in unserer Zeit selten zu sein scheint — Ausmerksamkeit erregenden Künstler durch gute Aufz und Abnahme seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu sehen, damit er in der Folge etwa noch ein und das andere ähnliche Werk unterznehmen und mit Anstrengung aller seiner Kräfte uns eine Arbeit vorlegen möge, welche wir mit einem ganz unbedingten Lobe den Liebhabern anpreisen können.

# goseph Bosti.

Ueber Leonardo's da Vinci Abendmahl zu Mailand. Großfolio. 264 Seiten. 1810.

#### 1817—1818.

Der Verfasser dieses bedeutenden Werkes, ein Mailänder, gestoren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor Allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardo's da Vinci Verlassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechstährigen Aufenthalte in Rom und seiner Rückfunst ins Vaterland als Direktor einer neu zu belebenden Kunstakademie angestellt ward.

So zum Nachdenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundsäte und Geschichte der Kunst sich eigen gemacht und durste daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Kopie das berühmte Bild Leonardo's da Vinci, das Abendsmahl des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei verssahren, davon giebt er in genanntem Werke Rechenschaft, und unsere Absicht ist, eine kurze Darstellung seiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird dieses Buch von Kunstfreunden günstig aufsenommen, solches aber näher zu beurtheilen, ist man in Weimar

glücklicherweise in den Stand gesett: denn indem Bossi ein gänzlich verdordenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Kapieer desselben genau zu studiren; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpfe, wohl auch Hände durch und suchte möglichst in den Geist seines großen Vorgängers einzudringen und dessen Absichten zu errathen, da er denn zulett, durch Urtheil, Wahl und Sesühl geleitet, seine Arbeit vollendete, zum Vorbild einer nunmehr schon fertigen Mosaik. Gedachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewinn der letzten Reise Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber seien, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

#### Aus dem Leben Leonardo's.

Vinci, ein Schloß und Herrschaft in Val d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Unmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst: deßhalb man ihn sogleich nach Florenz zu Verrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da denn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das Malen verleidete.

Die Kunst befand sich damals auf einer Stuse, wo ein großes Talent mit Glück antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steisheit jener byzantinischen Schule losgesagt und sogleich durch Nachahmung der Natur, durch Ausdruck frommer, sittlicher Gesinnungen ein neues Leben begonnen; der Künstler arbeitete tresslich, aber undewußt; ihm gelang, was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gefühl ihn trug, so weit sein Geschmack sich ausdildete; aber keiner vermochte noch sich Rechenschaft zu geden von dem Guten, was er leistete, und von seinen Mängeln, wenn er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat Jeder im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; man sindet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollkommen ausgedacht, völlig zusammengedacht; überall trisst man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsäte nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonardo, und wie ihm, bei angeborener Kunstfertigkeit, die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein

1

Tiefsinn gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glücklich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach dessen Erkenntniß er sich unermüdet bestreben
sollte; er suchte daher die Gesetze des organischen Baus, den Grund
der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspektive, der
Jusammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im
gegebenen Raum, genug, alle Kunsterfordernisse suchte er mit Einsicht
zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war
die Verschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charakter als die momentane Leidenschaft dem
Auge darstellt, und dieses wird der Punkt sein, wo wir, das
Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

### Deffen öffentliche Werke.

Die unruhigen Zeiten, welche der unzulängliche Beter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach dem Tode des Herzogs Franz Sforza dessen Nachsfolger Ludwig, mit dem Zunamen il Moro, seinem Borgänger und sich selbst durch gleiche Großheit und Thätigkeit Ehre zu machen, auch die eigene Regierung durch Kunstwerke zu verherrlichen gesdachte. Hier nun erhielt Leonardo sogleich den Auftrag, eine riesenhaste Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell des Pferdes war nach mehreren Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als das Prächtigste, was man aufsühren konnte, in der Reihe mit hinzog, zerdrach es, und der Künstler sah sich genöthigt, das zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Nun zogen die Franzosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zielbild, sie schossen sehn Jahren gestostet, nichts übrig geblieden. Daran erkennen wir, daß eitle Prunksucht eben so wie roher Unverstand den Künsten zum höchsten Schaden gereiche.

Nur im Vorübergehen gedenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Karton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernd, ausarsbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schooß auf Schooß, kunstreich zusammen gruppirt sind.

### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Möchten unsere Leser Morghens Kupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns so- wohl über das Ganze als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle, wo das Vild gemalt ist, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: denn hier thut sich die Weisheit des Künstlers
in ihrem Brennpunkte vollkommen hervor. Konnte für ein Resektorium etwas schicklicher und edler ausgedacht werden als ein Scheidemahl, das der ganzen Welt für alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Als Reisende haben wir dieses Speisezimmer vor manchen Jahren noch unzerstört gesehen. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, im Grunde des Saals, stand die Tafel des Priors, zu beiben Seiten die Monchstische, sammtlich auf einer Stufe vom Boden erhöht; und nun, wenn der Hereintretende sich umkehrte, sah er an der vierten Wand über den nicht allzuhohen Thüren den vierten Tisch gemalt, an demselben Christus und seine Jünger, eben als wenn sie zur Gesellschaft gehörten. Es muß zur Speisestunde ein bedeutender Anblick gewesen sein, wenn die Tische des Priors und Christi, als zwei Gegenbilder, auf einander blickten und die Mönche an ihren Tafeln sich dazwischen eingeschlossen fanden. Und eben deßhalb mußte die Weisheit des Malers die vorhandenen Mönchstische zum Vorbilde nehmen. Auch ist gewiß das Tischtuch mit seinen gequetschten Falten, gemusterten Streifen und aufgeknüpften Zipfeln aus der Waschkammer des Klosters genommen, Schüsseln, Teller, Becher und sonstiges Geräthe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, deren sich die Mönche bedienten.

Hier war also keineswegs die Rede von Annäherung an ein unsicheres, veraltetes Kostüm. Höchst ungeschickt wäre es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein, sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominikanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, sämmtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derselben sieht man ganz an den entgegenzgesetzen Enden der Tafel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch hier fand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Jeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Künstler schuf sich hier eilf Halbsiguren, deren Schooß und Kniee von Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheidenen Dämmerlicht kaum bemerklich sein sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, denke sich die sittliche äußere Ruhe, die in einem solchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Künstler, der seinem Bilde kräftige Erschützterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht und, indem er sein

Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald

mit der nächsten Wirklichkeit in Kontrast sett.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die ruhig heilige Abendtasel erschüttert, sind die Worte des Meisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blicks; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, Alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja, es ist nicht anders! Einer ist unter euch, der mich verräth!

Che wir aber weiter gehen, müssen wir ein großes Mittel entwickeln, wodurch Leonardo dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Ita-lianer sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gefühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Was kümmert's mich! — Komm her! — Dieß ist ein Schelm! — nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunkt. Dieß merket besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Nationaleigenschaft mußte der alles Charakteristische höchst aufmerkssam betrachtende Leonardo sein forschendes Auge besonders zuswenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Bollsommen übereinstimmend ist Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich sassiche Zusammens und Gegeneinanderstellung aller Glieder auf das lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten des Herrn lassen sich drei und drei zusammen betrachten, wie sie denn auch so jedes mal in Eins gedacht, in Verhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite

Johannes, Judas und Betrus.

Petrus, der entfernteste, sährt nach seinem hestigen Charakter, als er des Herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, der sich, erschrocken auswärts sehend, vorwärts über den Tisch beugt, mit der rechten sestgeschlossenen Hand den Beutel hält, mit der linken aber eine unwillkürliche krampshafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll das heißen? was soll das wers den? Petrus hat indessen mit seiner linken Hand des gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gefaßt, hindeutend auf Christum und zugleich den geliebten Jünger anregend, er solle fragen, wer denn der Verräther sei? Einen Messerziss in der Rechten setzt er dem Judas unwillkürlich zufällig in die Rippen, wodurch dessen erschrockene Vorwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschüttet,

glücklich bewirkt wird. Diese Gruppe kann als die zuerstgedachte

bes Bilbes angesehen werden; sie ist die vollkommenste.

Wenn nun auf der rechten Seite des Herrn mit mäßiger Beswegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner linken lebhastestes Entsetzen und Abscheu vor dem Verrath. Jakobus, der ältere, beugt sich vor Schrecken zurück, breitet die Arme aus, starrt, das Haupt niedergebeugt, vor sich hin, wie einer, der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor, und sich dem Heiland nähernd, hebt er den Zeigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufs liedlichste; er ist aufgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hände auf die Brust, mit größter Klarheit aussprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du kennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten drei lettern dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über das schredlich Vernommene. Matthäus wendet mit eifriger Bewegung bas Gesicht links zu feinen beiben Genossen, die hande hingegen streckt er mit Schnelligkeit gegen den Meister und verbindet so, durch das unschätzbarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thabbaus zeigt die heftigste Ueber= raschung, Zweifel und Argwohn: er hat die linke Hand offen auf den Tisch gelegt und die rechte bergestalt erhoben, als stehe er im Begriff, mit bem Rücken berselben in die linke einzuschlagen eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, wenn sie bei unerwartetem Vorfall ausbrücken wollen: Sab' ich's nicht gesagt! Hab' ich's nicht immer vermuthet! Simon sitt höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daber dessen ganze Figur: er, der älteste von allen, ist reich mit Falten bekleidet, Gesicht und Bewegung zeigen, er sei betroffen und nach= benkend, nicht erschüttert, kaum bewegt.

Wenden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesette Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Juß, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen, was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Liebslingsjüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jakobus, der jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Handauf Petri Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Johannis; aber Jakobus mild, nur Aufklärung verlangend, wo Petrus schon

Rache drobt.

Und also wie Petrus hinter Judas, so greift Jakobus, der

jüngere, hinter Andreas her, welcher, als eine der bedeutendsten Figuren, mit halbaufgehobenen Armen die flachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Ausdruck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

### Cechnisches Verfahren.

Indem uns nun noch Manches über Gestalten und Gesichtsbils dung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Vortrags, von welchem wir nur Betrüdniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemischephysischen und technischen Kunstmittel, welche der Künstler anwendete, das herrliche Werk zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzuklar, daß es auf die Mauer mit Delsarbe gemalt gewesen; dieses Versahren, schon längst mit Vortheil ausgeübt, mußte einem Künstler, wie Leonardo, höchst willskommen sein, der, mit dem glücklichsten Blick, die Natur anzusschauen, geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Aeußern vorzustellen.

Wie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sei, fällt bald in die Augen, wenn wir bedenken, daß die Natur von innen heraus arbeitet und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausendfältigen Versuchen, die Organe aus und an einander zu entwickeln fähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche zwar die höchsten innerlichen Vollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint. Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft darzustellen, war nur der größten Meister höchster und einziger Wunsch; sie trachteten nicht nur, den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja in Absicht auf Erscheinung, sie überdieten. Hier war nun vor Allem die höchste Aussührlichteit nöthig; und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten sein? Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aufsetzen könne. Diese Vortheile, und noch so viele andere, bietet die Delmalerei.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gefunden, daß Leonardo ein Gemisch von Mastix, Pech und andern Anstheilen mit warmen Eisen auf den Mauertünch gezogen. Ferner, um sowohl einen völligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen äußere Einwirfung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thonerden. Aber eben diese Sorgsalt scheint dem Werke geschadet

ju haben: denn wenn auch dieser lette zarte Oeltünch im Anfange, als die darauf getragenen Farben des Bildes genugsame Nahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Oel mit der Zeit austrocknete, gleichs falls seine Kraft und sieng an zu reißen, da denn die Feuchtigkeit der Mauer durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen das Bild nach und nach unscheinbar ward.

### Ort und Plat.

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ist leider, baß man, als das Bild gemalt wurde, bessen Untergang aus der Beschaffenheit des Gebäudes und der Lage desselben weissagen konnte. Herzog Ludwig, aus Absicht oder Grille, nöthigte die Mönche, ihr verfallendes Kloster an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern; daher es denn schlecht und wie zur Frohne gebaut ward. Man sieht in den alten Umgängen elende, liederlich gearbeitete Säulen, große Bogen mit kleinen abwechselnd, ungleiche, angegriffene Ziegeln, Materialien von alten, abgetragenen Gebäuben. Wenn man nun so an äußerlichen, dem Blick des Beobachters ausgesetzten Stellen verfuhr, so läßt sich fürchten, daß die innern Mauern, welche übertüncht werden sollten, noch schlechter behans belt worden. Hier mochte man verwitternde Backsteine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Feuchtigkeit des Lokals einsogen und verderblich wieder auß= hauchten. Ferner stand die unglückliche Mauer, welcher ein so großer Schatz anvertraut war, gegen Norden, und überdieß in der Nähe der Küche, der Speisekammer, der Anrichten. Und wie traurig, daß ein so vorsichtiger Künstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verseinern, seine Firnisse nicht genug klären tonnte, durch Umstände genöthigt war, gerade Plat und Ort, wo das Bild stehen sollte, den Hauptpunkt, worauf Alles ankommt, zu übersehen oder nicht genug zu beherzigen!

Wäre aber doch, trop Allem diesen, das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sein. Es liegt aber so tief, das Resektorium tieser als das Uebrige, so daß im Jahr 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über drei Palmen stand, welches uns zu solzgern berechtigt, daß das entsetliche Gewässer, welches 1500 niederzgieng und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Mögslichste zur Austrocknung gethan, so blied leider noch genug einzgesogene Feuchtigkeit zurück. Und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonardo noch malte. Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde übersiel eine schreckliche Pest die gute Stadt; und

wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemälde ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Rriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts bestraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Vernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei denen schon angeführten innern Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Verderben schon überliefert war. In der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild sei halb verdorben; ein anderer sieht darin nur einen blinden Flecken; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig unbrauchbar, und so sprechen alle spätern Schriftsteller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jett aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu ver= lieren: die Sprünge vermehren sich, sie laufen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Krusken zersprengt, droht Stück vor Stück herabzufallen. Von diesem Zustande gerührt, läßt Kardinal Friedrich Vorromeo 1612 eine Kopie fördern, deren wir

nur vorläufig bankbar gebenken.

### Bunehmendes Verderbniß.

Allein nicht nur der Zeitverlauf, in Verbindung mit gedachten Umständen, nein die Besitzer selbst, die seine Hüter und Bewahrer hatten sein sollen, veranlaßten sein größtes Verderben und bebeckten baburch ihr Andenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie ins Refektorium geben sollten; fie war symmetrisch mit einer andern im Sockel angebracht, wor= auf das Bild fußte. Sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thüre, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gesbrochen, und ohne Pietät, weder gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Verklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier fängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben, eine weit größere Lücke als die Thüre in die Mauer gebrochen werden mußte, so gieng nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sons der die Kamer, und Socienschlässe arschütterten des Kamers und bern die Hammer: und Hackenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten gieng die Kruste los, beren Stücke man wieder mit Nägeln befestigte.

Späterhin ward das Bild durch eine neue Geschmacklosigkeit versinstert, indem man ein landesherrliches Wappenschild unter der

Decke befestigte, welches, Christi Scheitel fast berührend, wie die Thure von unten, so nun auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Von dieser Zeit an besprach man die Wiederherstellung immer aufs Neue; unternommen wurde sie später; denn welcher achte Rünstler mochte die Gefahr einer solchen Verantwortung auf sich nehmen? Unglücklicherweise endlich im Jahre 1726 meldet sich Bellotti, arm an Kunst und zugleich, wie gewöhnlich, mit Anmaßungen überflüssig begabt; dieser, marktschreierisch, rühmte sich eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Bild ins Leben zu rufen sich unterfange. einer kleinen Probe bethört er die kenntnißlosen Mönche; seiner Willtur wird solch ein Schatz verdungen, den er sogleich mit Bretterverschlägen verheimlicht und nun, dahinter verborgen, mit tunstschänderischer Hand das Werk von oben bis unten übermalt. Die Mönchlein bewunderten das Geheimniß, das er ihnen, um sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firniß mittheilte; damit follten sie, wie er sie versicherte, sich künftig aus allen Berlegen= beiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernehelung des Bildes von diesem köstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgesfrischt, und zwar mit Wasserfarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und aufs Neue ward die Frage, in wiesern es noch zu erhalten sei, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonardo die seinige geshalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hofmännischen Priors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft: die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getrübt, waren seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusudeln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Maisland; öffentlich tadelte man Gönner und Klienten. Lebhafte, wunderliche Geister schürten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Heilandes zu malen angefangen hatte, hielt sich dergestalt an die Arbeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur unberührt blieben die Köpfe des Matthäus,

Thabdäus und Simon: Auch an diesen gedachte er Bellotti's Arbeit zuzudecken und mit ihm um den Namen eines Herostratus zu wetteisern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Ruf angenommen, sein Nachfolger, ein Kunstfreund, nicht zauderte, den Mazza sogleich zu entsernen, durch welchen Schritt genannte drei Köpfe in sofern gerettet worden, daß man das Verfahren des Bellotti darnach des urtheilen kann. Und zwar gab dieser Umstand wahrscheinlich zu der Sage Gelegenheit, es seien noch drei Köpfe des ächten Origisnals übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts gesschehen; und was hätte man denn an einem dreihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen? Im Jahre 1796 überstieg das französische Heer siegreich die Alpen; der General Bonas parte führte sie an. Jung, ruhmbegierig und Gerühmtes aufstuchend, ward er vom Namen Leonardo's an den Ort gezogen, der uns nun so lange seschält. Er verordnete gleich, daß hier teine Ariegswohnung sein, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschried die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Ausput des Mazza hatte schon seine Lebhaftigkeit versloren, und der Pferdeprudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedampf von mönchischer Anrichte, anhaltend die Wände besschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigsteit sammelte sich so start, daß sie streisenweise herunterlief und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Besdürsnissen gemißbraucht worden.

Endlich gelang es der Administration, den Ort zu schließen, ja zu vermauern, so daß eine ganze Zeit lang Diejenigen, die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, versbreitete sich, versumpfte den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hierauf ward 1801, auf Bossi's Veranlassung, der sich hiezu als Sekretär der Akademie berechtigt fand, eine Thüre eingeset, und der Verwaltungsrath versprach fernere Sorgfalt. Endlich verordnete 1807 der Vicekönig von Italien, dieser Ort solle wiederhergestellt und zu Ehren gebracht werden. Man setzte Feuster ein und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, um untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verlegte die Ihure an die Seite, und seit der Zeit sindet man keine merkliche

Veränderung, obgleich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmosphäre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Werk selbst so gut als verloren ist, seine Spur, zum traurigen, aber frommen Andenken, künftigen Zeiten aufe bewahrt bleiben!

#### Kopieen überhaupt.

She wir nun an die Nachbildungen unseres Gemäldes, deren man sast dreißig zählt, gelangen, müssen wir von Kopieen übershaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch, als dis Jedermann gestand, die Kunst habe ihren höchsten Gipsel erreicht, da denn geringere Talente, die Werke der größten Weisster schauend, an eigener Kraft, nach der Natur oder aus der Ideuend, an eigener Kraft, nach der Natur oder aus der Ideunst, welche sich nun als Handwert abschloß, ansieng, ihre eigenen Geschöpse zu wiederholen. Diese Unsähigkeit der meisten Künstler blied den Liedhabern nicht verdorgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Meister wenden konnten, geringere Taslente aufriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschickes zu erhalten, lieder Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sein. Nun begünstigten das neue Versahren sowohl Eigenthümer als Künstler durch Kargheit und Uebereilung, und die Kunst ernies drigte sich vorsählich, aus Grundsat zu kopiren.

Im sunszehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten

Im sunszehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Besgriff und bequemten sich nicht leicht, Ersindungen Anderer zu wiederholen; deswegen sieht man aus jener Zeit teine eigentlichen Kopieen — ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleinern Arbeiten höherer Vorbilder, wie dei Niello und andern Schmelzarbeiten geschah; und wenn ja, aus religiösen oder sonsstigen Beweggründen, eine Wiederholung verlangt wurde, so des gnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungessähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deshalb sindet man in den reichsten Galerieen keine Kopie vor dem sechs

zehnten Jahrhundert.

Nun kam aber die Zeit, wo burch wenige außerordentliche Männer — unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird — die Kunst in jedem ihrer Theile zur Vollkommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen, und nun war das Verlangen um Nachbildungen tresse licher Werke nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen

Schulen, wohin sich viele Schüler brangten und die Werke des Meisters sehr gesucht waren. Und boch beschränkte sich zu jener Zeit dieß Verlangen auf kleinere Werke, die man mit dem Oris ginal leicht zusammenhalten und beurtheilen kann. Arbeiten verhielt es sich ganz anders damals wie nachher, weil bas Original sich mit den Kopieen nicht vergleichen läßt, auch solche Bestellungen selten sind. Also begnügte sich nun die Kunst so wie der Liebhaber mit Nachahmungen im Kleinen, wo man bem Ropirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen dieser Willfür zeigten sich übermäßig in den wenigen Fällen, wo man Abbils dungen im Großen verlangte, welche fast immer Ropieen von Kopieen waren, und zwar gefertigt nach Kopieen im kleinern Maßstab, fern von dem Original ausgeführt, oft sogar nach bloßen Zeichnungen, ja vielleicht aus dem Gedachtniß. Run mehrten sich die Dupendmaler und arbeiteten um die geringsten Breise: man pruntte mit ber Malerei, ber Geschmack verfiel; Ropieen mehrten sich und verfinsterten die Wände der Vorzimmer und Treppen; hungrige Anfänger lebten von geringem Solbe, indem sie die wichtigsten Werke in jedem Maßstab wiederholten, ja viele Maler brachten ganz ihr Leben bloß mit Kopiren zu; aber auch da sah man in jeder Kopie eine Abweichung, sei's Einfall des Bestellers, Grille des Malers, und vielleicht An= maßung, man wolle Original sein.

Hierzu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, wo die Malerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte und man die herrlichsten Bilber, weil sie ernst und einfach waren, für mager und armselig hielt; deßwegen der Kopist Baulichkeiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an den Kleibern, goldene Strahlen ober Kronen um die Häupter, ferner wunderlich gestaltete Kinder, Thiere, Chimaren, Grotesken und andere Thorheiten. Oft auch tam wohl der Fall vor, daß ein Kunstler, der sich eigene Erfindung zutraute, nach dem Willen eines Bestellers, der seine Fähigkeiten nicht zu schätzen wußte, ein fremdes Werk zu kopiren den Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, doch auch hie und da als Original er= scheinen wollte und nun veränderte oder hinzufügte, wie es Rennt= niß, vielleicht auch Eitelkeit eingab. Dergleichen geschah auch wohl, wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente sich mancher Figuren zu ganz anderm Zweck, als sie der erste Urheber bestimmt hatte. Weltliche Gegenstände wurden durch einige Buthaten in geistliche verwandelt; heidnische Götter und Helden mußten sich bequemen, Märtyrer und Evangelisten zu sein. Oft auch hatte ber Künstler zu eigener Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten Werk kopirt und sette nun

etwas von seiner Ersindung hinzu, um ein verkäusliches Bild daraus zu machen. Zulett darf man auch wohl der Entdedung und dem Mißbrauch der Rupferstiche einen Theil des Aunstversderbens zuschreiben, welche den Dupendmalern fremde Ersinduns gen häusig zubrachten, so daß Niemand mehr studirte und die Malerei zulett so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Rupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie kopirte, vervielsachte die Versänderung nach eigener und fremder Ueberzeugung oder Grille. Eben so gieng es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarfen sich die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willkürlich zu wiederholen.

## Kopicen des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von den Kopieen des Abendmahls zu erwarten sei, obsgleich die frühesten gleichzeitig gefertigt wurden; denn das Werk machte großes Aussehen, und andere Klöster verlangten eben dersgleichen.

Unter den vielen von dem Verfasser aufgeführten Kopieen beschäftigen uns hier nur drei, indem die zu Weimar besinds lichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen müssen.

Marcus d'Oggiono, ein Schüler Leonardo's da Binci, ohne weitumgreisendes Talent, erward sich doch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpsen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Ropie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu benuzen. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grund einer größern Kopie, die sich an der Wand des nun ausgehobenen Klosters zu Castellazzo befindet, gleichfalls im Speises saal der ehemaligen Mönche. Alles daran ist sorgsältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerten die gewöhnliche Willsur. Und obsgleich Bossi nicht viel Gutes davon sagen möchte, so läugnet er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monument, auch der Charalster mehrerer Köpse, wo der Ausdruck nicht übertrieben worden, zu loben sei. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden bei Vergleichung der drei Kopieen aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Kopie, deren durchgezeichnete Köpfe wir ebenfalls vor uns haben, findet sich in Fresko auf der Wand zu Ponte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt und dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Verdienste lernen wir in der Folge

tennen; sie hat das Eigene, daß die Namen der Figuren hinzusgeschrieben worden, welche Vorsicht uns zu einer sichern Charats

teristit der verschiedensten Physiognomieen verhilft.

Das allmählige Verderbniß des Originals haben wir leider umständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Kardinal Friedrich Borromeo, ein eifziger Kunstfreund, den völligen Verlust des Werkes zu verhüten trachtete und einem Mailänder, Andrea Bianchi, genannt Vestpino, den Auftrag gab, eine Kopie in wirklicher Größe zu ferstigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er gieng weiter und kopirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorzstalt zusammenfügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand und liegt der neuesten von Bossi versertigten Kopie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf folgende Veranlassung gesertigt.

#### Meucfte Kopie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Prinz Eugen wollte den Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwig Sforza's, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonardo aufgetragen: Eugen beschloß, das durch dreihundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälde wieder herzusstellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mossait gesetzt werden, wozu die Vorbereitung in einer schon vors

bandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich den Auftrag und beginnt Ansangs Mai 1807. Er sindet räthlich, einen Karton in gleicher Größe zu sertigen, nimmt seine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet dessen Kunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vorstressliche Werte hervorgebracht, müsse nach den entschiedensten und vortheilhaftesten Grundsäßen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Kopie von Ponte Capriasca und einige andere Theile derzselben nachgezeichnet, ferner die Köpfe und Hände der Kopie von Castellazzo und der von Bianchi. Nun zeichnet er Alles nach, was von Vinci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen derstammt. Ferner sieht er sich nach allen vorhandenen Kopieen um, deren er siebenundzwanzig näher oder ferner kennen lernt; Beichnungen, Manustripte von Vinci werden ihm von allen Seizten freundlichst mitgetheilt.

Bei der Ausführung seines Kartons hält er sich zunächst an die Kopie der Ambrosiana: sie allein ist so groß wie das Oris

ginal; Bianchi hatte burch Fabennete und burchscheinend Papier eine genaueste Nachbildung zu geben gesucht und unablässig un= mittelbar in Gegenwart des Originals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermalt war.

Ende Oktobers 1807 ist der Karton fertig, Leinewand an Einem Stück gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze aufgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Bossi das Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe und Reinheit der Farben im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hierauf die Köpfe Christi und der drei Apostel zu dessen Linken; und was die Gewänder betrifft, malte er diejenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan, nach den Grundsagen des Meisters und eigenem Geschmad, die übrigen auszuwählen. So decte er die ganze Leinewand, von forgfältigem Nachdenken geleitet, und

hielt seine Farben gleich hoch und kräftig.

Leider überfiel ihn an diesem feuchten und verödeten Ort eine Krankheit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nothigte; allein er benutte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Kupferstiche, schrifts liche Aufsätze zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zuführte, welche, sich vom Kardinal Cafar Monti herschreibend, unter ans bern Kostbarkeiten auch treffliche Sachen von Leonardo selbst ents halt. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schrifts steller, um ihre Meinungen und Wünsche zu benuten, und blickte auf das, was ihn fördern konnte, nach allen Seiten umber. So benutte er seinen tranthaften Zustand und gelangte endlich wics ber zu Kräften, um aufs Neue ans Wert zu geben.

Rein Künftler und Runftfreund läßt die Rechenschaft ungelesen, wie er im Einzelnen verfahren, wie er die Charaktere der Gesichter, deren Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchge= bacht, wie er sie hergestellt. Eben so bebenkt er das Tischgerathe, das Zimmer, den Grund und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die triftigsten Gründe entschieden. Welche Mühe giebt er sich nicht, um unter bem Tisch die Füße gesetymäßig herzus stellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den

Ropieen nachlässig behandelt war.

Bis hierher haben wir von dem Werke des Ritter Bossi im Allgemeinen Nachricht, ini Einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; seine Darstellung nahmen wir dantbar auf, theilten seine Ueberzeugung, ließen seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, so war es gleichstimmig mit seinem Vortrag; nun aber, da von Grundsäten die Rede ist, denen er bei Bearbeistung seiner Kopie gesolgt, von dem Weg, den er genommen, sind wir veranlaßt, einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch sinden wir, daß er manche Ansechtung erlitten, daß Gegner ihn streng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweisel gesetzt werden, ob wir denn Alles billigen sollen, was er gethan. Da er jedoch, schon von uns abgeschiesden, sich nicht mehr vertheidigen, nicht mehr seine Gründe verstechten mag, so ist es unsere Pslicht, ihn, wenn auch nicht zu rechtsertigen, doch möglichst zu entschuldigen, indem wir das, was ihm zur Last gelegt wird, den Umständen, unter welchen er gearbeitet, ausbürden und darzuthun suchen, daß ihm Urtheil und Handlung mehr ausgenöthigt worden, als daß sie sich aus ihm selbst entwickelt hätten.

Runstunternehmungen dieser Art, welche in die Augen fallen, Aussehen, ja Staunen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Kolossale geführt. So überschritt schon bei Darstellung des Abendmahls Leonardo die menschliche Größe um eine völlige Hälfte; die Figuren waren auf neun Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sizen, oder sich doch hinter dem Tisch befinden, daher als Halbsiguren anzusehen sind, auch nur eine, und zwar gebückt, steht, so muß doch das Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen sein. Diese wollte man, wenn auch nicht im Besondern charakteristisch zart, doch im Allgemeinen

träftig=wirksam wieder hervorbringen.

Für die Menge war ein Ungeheures angekündigt: ein Bild von achtundzwanzig Pariser Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hoch, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zussammengesetzt werden, nachdem vorher ein geistreicher Künstler sorgfältig das Ganze nachgebildet, durchdacht und, alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülfe rusend, das Verlorene mögslichst wieder hergestellt hätte. — Und warum sollte man an der Aussührung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeuztenden Staatsveränderung zweiseln? Warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten, was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthunlichscheinen möchte!

Sobald aber festgesett war, das Bild solle in der Größe des Originals ausgeführt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Ropie des Vespino gehalten. Die alte Kopie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Vorzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil keiner als das Original; wollte er diese ausschließlich benutzen,

so mußte er Figuren und Köpfe vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das lette sei, ist keinem Kunstkenner vers borgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern geslingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschliche Sestalt, vorzüglich das Antlit, ist nach Naturgesesen in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Versuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, rohen Unsorm, die euch medusenhaft entgegentritt. Etwas Aehnliches widerfährt dem Künstler, unter dessen Händen sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Aussührlichkeit, das Aussührliche jedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die

Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Welchen hohen Grab der Ausführung übrigens Leonardo seinen Köpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpsen des Bespino, die vor uns liegen, obgleich aller Ehren, alles Dantes werth, ist eine gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter aufschwellend verslößt; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, resolut genug gemacht und müssen auf die Ferne tüchtig wirken. Bossi fand sie vor sich; die Arbeit der Vergrößerung, die er nach kleinen Kopieen mit eigener Gesahr hätte unternehmen müssen, war gethan: warum sollte er sich nicht dabei beruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhaftem Charakter, sich für das, was ihm oblag, entschieden, was zur Seite stand, oder gar sich entgegensetze, völlig abges wiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Kopie von Castellazzo und ein festes Zutrauen auf Grundsäte, die er sich aus den Werken und Schriften des Meisters gebildet hatte. Hierüber gerieth er mit Eraf Verri in öffentlichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden, wo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

## Blick auf Leonardo.

Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonardo's Perssönlichkeit und Talenten Einiges nachzuholen. Die mannigfaltigen Gaben, womit ihn die Natur ausgestattet, konzentrirten sich vorzügslich im Auge; deßhalb er denn, obgleich zu Allem fähig, als Maler am entschiedensten groß erschien. Regelmäßig, schön gebildet, stand er als ein Mustermensch der Menscheit gegenüber, und wie des Auges Fassungstraft und Klarbeit dem Verstande eigentlichst ans gehört, so war Klarbeit und Verständigkeit unserm Künstler volls

kommen zu eigen; nicht verließ er sich auf ben innern Antrieb seines angeborenen, unschätzbaren Talentes, kein willfürlicher, zu= fälliger Strich sollte gelten, Alles mußte bedacht und überbacht Von der reinen erforschten Proportion an bis zu den feltsamsten, aus widersprechenden Gebilden zusammengehäuften Ungeheuern sollte Alles zugleich natürlich und rationell sein.

Dieser scharfen, verständigen Weltanschauung verdanken wir auch die große Ausführlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegeg= nisse heftigste Bewegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemälde werden könnten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, und man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die zwar nicht gemalt werden können, aber dem Maler andeuten, was man von ihm fordern dürfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie das zarte, ruhige Gemüth unseres Leonardo geneigt war, die mannigs faltigsten und bewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre dringt zuerst auf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber auch zugleich auf sorgfältiges Beachten aller Abweichungen bis ins Häßlichste; die sichtbare Umwandelung des Kindes bis zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrucke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen flüchtig, wie sie im Leben vorkommen, aufgezeichnet werden. Will man in der Folge von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirklichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung setzen und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Leben verfahren. Man fieht leicht ein, daß, so viel Vorzüge auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgeübt werden kann; denn da der Künstler vom Individuellen ausgeht und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lösende Aufgabe vor sich finden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonardo breizehn Personen, vom Jüngling bis zum Greise, dargestellt hat: einen ruhig ergeben, einen erschreckt, eilf burch den Gedanken eines Familien= verraths ans und aufgeregt. Hier sieht man das sanfteste, sitts lichste Betragen bis zu den heftigsten, leidenschaftlichsten Aeußerungen. Sollte nun Alles dieses aus der Natur genommen werden, welches gelegentliche Aufmerken, welche Zeit war nicht erforderlich, um so viel Einzelnes aufzutreiben und ins Ganze zu verarbeiten! Daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Verräther, noch mit dem Gottmenschen fertig werden können, und zwar weil Beides

nur Begriffe sind, die nicht mit Augen geschaut werden.

## Bur Sachet

Ueberlegen wir nun das Vorgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Aunstwunder seiner Vollendung nahe gebracht wers den konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpfen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Kopie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Zuerst also muffen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Bossi die Kopieen durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu bem rednerischen Zweck geschrieben zu sein scheint, die Kopie von Castellazzo herunterzufeten, die, ob sie gleich viele Mängel haben mag, doch in Absicht der Köpfe, welche vor uns liegen, gegen die von Bespino, beren allgemeinen Charatter wir oben ausgesprochen, entschiedene Vorzüge hat. In den Köpfen des Marco d'Oggiono ist offenbar die erste Intention des Vinci zu spüren, ja Leonardo könnte selbst daran Theil genommen und den Kopf Christi mit eigener Hand gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen Röpfe, wo nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Einfluß verbreiten! Durften auch die Dominikaner zu Mailand so unfreunds lich sein, den weitern Kunftgebrauch des Werkes zu unterfagen, so fand sich in der Schule selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Karton, womit Leonardo, der seinen Schülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher unfern ber Stadt eine Nachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, gar wohl aushelfen konnte.

Von dem Verhältniß beider Kopieen — das Verdienst der dritten ist nur vor die Augen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen — hier nur mit wenigem das Nöthigste, das Entsschiedenste, dis wir vielleicht so glücklich sind, Nachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der Kunst vorzulegen.

## Vergleichung.

St. Bartholomäus, männlicher Jüngling, scharf Profil, zusammengefaßtes, reines Gesicht, Augenlied und Braue nieders gedrückt, den Mund geschlossen, als wie mit Verdacht horchend, ein volltommen in sich selbst umschriebener Charakter. Bei Vesspino keine Spur von individueller, charakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit eröffnetem Munde horchend. Vossi hat diese Lippenössnung gebilligt und beibehalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben könnten.

St. Jakobus, der jüngere, gleichfalls Profil, die Verwandtschaftsähnlichkeit mit Christo unverkenndar, erhält durch vorgesschodene, leicht geöffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Aehnlichkeit wieder aufhebt. Bei Bespino nahezu ein allgemeines, atademisches Christusgesicht, der Mund eher zum Staunen als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung, daß Bartholomäus den Mund schließen müsse, wird dadurch bestätigt, daß der Nachsbar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich Lednardo nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachfolgende

St. Andreas den Mund gleichfalls geschlossen. Er drückt, nach Art älterer Personen, die Unterlippe mehr gegen die Oberslippe. Dieser Kopf hat in der Kopie von Marco etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gesehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der linken Seite gegen den Grund macht eine schöne Silhouette; man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Nasenstäche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet und ein eigenes Leben gewinnt; dahins gegen Bespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirns und Bartseite noch so viel sehen läßt, daß ein derber, kühner Ausdruck bei auswärts gehobenem Gesichte entsspringt, welcher zwar ansprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten als zu vorgewiesenen flachen Händen passen würde.

Judas, verschlossen, erschroden, angstlich auf und rückwärts sehend, das Prosil ausgezadt, nicht übertrieben, keineswegs häßeliche Bildung; wie denn der gute Geschmad in der Nähe so reiner und redlicher Menschen kein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirklich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, abgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine boshaftskühne Schadensreude lebhaft aus und würde unter dem Pöbel, der über ein Ecce Homo jubelt und "Kreuzige! kreuzige!" ruft, sich vortresslich hervorsheben. Auch für einen Mephistopheles im teuslischsten Augensblick müßte man ihn gelten lassen. Aber von Erschreden und Furcht, mit Verstellung, Gleichgültigkeit und Verachtung verduns den, ist keine Spur; die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre Uebertriebenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltssamkeit der übrigen Vespinischen Köpfe bestehen.

St. Petrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marco ist es bloß schmerzlicher Ausdruck, von Zorn aber und Bedräuung kann man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichfalls ausgedrückt, und hier mag Leonardo selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sein: denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Meister und Bedrohung des Verräthers sind wohl schwerlich in Einem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Kardinal Borros

maus zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So gut seine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunstliebende Kardinal mehr seine Empfindung als das Bild auszgesprochen: denn wir wüßten sonst unsern Bespino nicht zu verstheidigen, dessen Petrus einen unangenehmen Ausdruck hat. Er sieht aus wie ein harter Kapuziner, dessen Fastenpredigt die Sünzber aufregen soll. Wundersam, daß Bespino ihm straubige Haare gegeben hat, da der Petrus des Marco ein schön kurzgelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannes ist von Marco ganz in Vincischem Sinne gebildet: das schöne rundliche, sich aber doch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, die vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanft sich träuselnden Haare, vorzüglich wo sie sich an Petrus eindringende Hand anschmiegen, sind allerlichst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Petrus abgekehrt — eine unendlich seine Bemerkung, indem wer mit innigstem Gefühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört, den Blick von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behäglicher, ruhender, beisnahe schlafender, keine Spur von Theilnahme zeigender Jüngling.

Wir wenden uns nun auf Christi linke Seite, um von dem

Bilde des Erlösers selbst erft am Schlusse zu reben.

St. Thomas, Kopf und rechte Hand, deren aufgehobener Zeigesinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Nachdenken anzudeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweiselnden so wohl anstehende Bewegung hat man bisher verkannt und einen bedenkelichen Jünger als drohend angesprochen. In Vespino's Kopie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da aber der Künstler wieder das sliehende rechte Auge weggelassen, so entsteht ein perpendikulares, gleichsörmiges Prosil, worin von dem Vorgeschobenen, Ausspürens den der ältern Kopie nichts mehr zu sehen ist.

St. Jakob, der ältere. Die heftigste Gesichtsbewegung, der aufgesperrteste Mund, Entsetzen im Auge, ein originelles Wagesstück Leonardo's; doch haben wir Ursache, zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marco vorzüglich gerathen sei. Die Durchzeichsnung ist vortresslich, in der Kopie des Bespino dagegen Alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, Alles ist verschwunden und

in eine gewisse gleichgültige Allgemeinheit aufgelöst.

St. Philipp, liebenswürdig unschätzbar, gleicht vollkommen den Raphaelischen Jünglingen, die sich auf der linken Seite der Schule von Uthen um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklicherweise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier liege etwas Mehrsals-Profil zum Grunde, einen zweideutigen, wunderlich übergebogenen Kopf hers vorgebracht.

St. Matthäus, jung, argloser Natur, mit krausem Haar, ein ängstlicher Ausdruck in dem wenig geöffneten Munde, in welchem die sichtbaren Zähne eine Art leisen Grimmes aussprechen, zu der heftigen Bewegung der Figur passend. Von allem diesem ist bei Bespino nichts übrig geblieben; starr und geistlos blickt er vor sich hin; Niemand ahnt auch nur im Mindesten die hefstige Körperbewegung.

St. Thaddaus des Marco ift gleichfalls ein ganz unschätzbarer Kopf; Aengstlichkeit, Verdacht, Verdruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, paßt vollkommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgezlegt haben. Bei Vespino ist Alles abermals ins Allgemeine gezogen, auch hat er den Kopf dadurch unbedeutender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, anstatt daß bei Marco die linke Seite kaum den vierten Theil beträgt, wodurch das Argz

wöhnische, Scheelsehende gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon, der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Matthäus entgegengestellt. An ihm ist die vorgeworsene Unterlippe, welche Leonardo bei alten Gesichtern so sehr liebte, am übertriebensten, thut aber, mit der ernsten, überhangenden Stirn, die vortresslichste Wirkung von Verdruß und Nachdenken, welches der leidenschaftlichen Bewegung des junsgen Matthäus scharf entgegensteht. Bei Vespino ist es ein abzgelebter, gutmüthiger Greis, der auch an dem wichtigsten, in seiner Gegenwart sich ereignenden Vorfall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Nachdem wir nun dergestalt die Apostel beleuchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christi selbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonardo weder Christus noch Judas zu endi= gen gewußt, welches wir gerne glauben, da nach seinem Berfahren es unmöglich war, an diese beiden Enden der Darstellung die lette Hand zu legen. Schlimm genug also mag es im Dris ginal, nach allen Verfinsterungen, welche dasselbe durchaus erlei= den müssen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgesehen haben. Wie wenig Vespino vorfand, läßt sich daraus schließen, baß er einen kolossalen Christuskopf, ganz gegen ben Sinn Binci's, aufstellte, ohne auch nur im Mindesten auf die Neigung des Hauptes zu achten, die nothwendig mit der des Johannes zu parallelisiren war. Vom Ausdruck wollen wir nichts fagen; die Büge sind regelmäßig, gutmüthig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind, aber auch ohne die mindeste Sensibilität, daß wir beinahe nicht wüßten, zu welcher Geschichte des neuen Testaments dieser Ropf willkommen sein könnte.

Hier tritt nun aber zu unserm Vortheil der Fall ein, daß

Kenner behaupten, Leonardo habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst gemalt und innerhalb einer fremden Arbeit das jenige gewagt, was er bei seinem eigenen Hauptbilde nicht unterenehmen wollen. Da wir das Original nicht vor Augen haben, so müssen wir von der Durchzeichnung sagen, daß sie völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne bildet, dem ein schmerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er sich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Sache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch diese vergleichenden Vorschritte haben wir uns benn bem Verfahren des außerordentlichen Künstlers, wie er solches in Schriften und Bildern umständlich und deutlich erklärt und bewiesen hat, genugsam genähert, und glücklicherweise finden wir noch eine Gelegenheit, einen fernern Schritt zu thun. Auf der Ambrosianischen Bibliothet nämlich wird eine von Leonardo uns widersprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blaulichem Papier mit wenig weiß und farbiger Kreide. Bon dieser hat Ritter Bossi das genaueste Facsimile verfertigt, welches gleiche falls vor unsern Augen liegt. Ein edles Jünglingsangesicht, nach ber Natur gezeichnet, offenbar in Rücksicht des Christuskopfes zum Abendmahl. Reine, regelmäßige Züge, das schlichte Haar, bas Haupt nach ber linken Seite gesentt, die Augen niedergeschlagen, den Mund halbgeöffnet, und die ganze Bildung durch einen leisen Zug des Kummers in die herrlichste Harmonie gebracht. Hier ist freilich nur der Mensch, der ein Seelenleiden nicht verbirgt; wie aber, ohne diese Züge auszulöschen, Erhabens heit, Unabhängigkeit, Kraft, Macht ber Gottheit zugleich auszubrücken wäre, ist eine Aufgabe, die auch selbst dem geistreichsten irdischen Pinsel schwer zu lösen sein möchte. In dieser Jünglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes schwebt, sehen wir den höchsten Versuch, sich an der Natur festzuhalten, da wo vom Ueberirdischen die Rede ift.

Die ältere florentinische und sanesische Schule entfernten sich von den trodenen Typen der byzantinischen Kunst dadurch, daß sie überall in ihren Bildern Porträte andrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut thun, weil bei den ruhigen Ereignissen ihrer Taseln die theilnehmenden Personen gelassen bleiben konnten. Das Zussammensein heiliger Männer, Anhörung einer Predigt, Einsammeln von Almosen, Begräbniß eines verehrten Frommen fordert von den Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in jedes natürzlichssinnige Sesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leosnardo Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft forderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einander stehen, sondern die entgegengesetztesten Charaktere mit

einander kontrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonardo mit Worten so deutlich ausspricht und beinahe selbst unauflöslich sindet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente die Sache leichter machten und zwischen der besondern Wirklichteit und der ihnen eingeborenen allgemeinen Idee ihren Pinsel schwesben ließen und sich so von der Erde zum Himmel, vom Himmel

zur Erbe mit Freiheit bewegten. -

Roch Manches ware zu sagen über die höchst verwickelte und zugleich höchst tunstgemäße Komposition, über den Lokalbezug der Röpfe, Körper, Arme, Hände unter einander. Von den Händen besonders würden wir Einiges zu sprechen das Recht haben, in= bem Durchzeichnungen nach der Kopie des Bespino gleichfalls gegenwärtig sind. Wir schließen aber billig diese Borarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen der transalpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allein das Recht zu, über manche Punkte zu entscheiden, da sie alle und jede Gegenstände, von benen wir nur burch Ueberlieferung sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch vor Augen haben, nicht weniger den ganzen Hergang der neusten Zeit persönlich mit ers lebten. Außer dem Urtheil über die von uns angedeuteten Puntte werben sie uns gefällig Nachricht geben, in wiefern Bossi von den Köpfen der Kopie zu Castellazzo doch noch Gebrauch gemacht? welches um so wahrscheinlicher ist, als dieselbe überhaupt viel gegolten und das Kupfer von Morghen dadurch so großes Verbienst erhält, daß sie dabei sorgfältig benutt worden.

Kun aber müssen wir noch, ehe wir scheiden, dankbarlich erstennen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitsgenosse, den wir noch immer so gern, früherer Jahre eingedenk, mit dem Namen des Maler Müller bezeichnen, uns von Rom aus mit einem trefflichen Aufsat über Bossi's Werk in den Heisdelberger Jahrbüchern December 1816 beschenkt, der, unserer Arbeit in ihrem Lause begegnend, dergestalt zu Gute kam, daß wir uns an mehrern Stellen kürzer sassen konnten und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Vergnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüsten Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg dessen machten wir uns zur Pflicht, hauptsächlich diesenis gen Punkte hervorzuheben, welche jener Kunstkenner, nach Gelegens

beit und Absicht, weniger ausführlich behandelte.

Eben indem wir schließen, wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starte Quarts

band enthält viele bisher unbekannte Kapitel, woraus tiefe, neue Einsicht in Leonardo's Kunst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweiundzwanzig Kupsertafeln, klein Folio, beiges legt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge, völlig nach Sinn und Art derjenigen, womit Leonardo gewöhnlich seine schriftlichen Aufsäte zu erläutern pflegte. Und so sind wir denn verpflichtet, bald wieder aufzunehmen, was wir niedergelegt has ben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen mailändisschen Kunstfreunde uns und Andern möge zu Gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung baselhst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse so wie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5. Bande der Zeit genossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem britischen Museum angestellt. Er verweilte den Winter von 1818 bis 19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Aufenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Verdiensten und Charakter angemessenen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorübergehenden, Einslusses in die dortigen Zirkel.

Seine gründlichen Sprackkenntnisse sind durchaus willkommen, und weil die Bemühung, sie zu erlangen, den denkenden und forschenden Mann zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine viels seitige Kultur daher entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England gaben Stoff genug zu unterhaltenden Sessprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Künsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu

beleben.

Denn, überzeugt, daß Kunstwerke die schönste Unterlage geists reicher Gespräche seien, das Auge ergößend, den Sinn aufsors dernd, das Urtheil offenbarend, ist es in Weimar herkömmlich, Kupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. In so sern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist oder vielmehr nach wechselseitigem Einfluß der Meister und Mitschüler, so ist sie desto wirksamer und gründet das Gespräch,

indem sie es belebt. Gedachten Winter jedoch war die Betrachstung Leonardo's da Vinci an der Tagesordnung, weil von Maisland bedeutende, auf diesen Künstler bezügliche Kunstschätze so eben anlangten und der über das Abendmahl verfaßte Aufsatzern Dr. Noehden mitgetheilt wurde. Daß er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme

burch begonnene Uebersetzung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt: er benutt sogleich in Mailand die Gelegenheit, gedachtes Kunstwerk nochmals zu untersuchen. Nun aber giebt er, in vorauszgesendeter Einleitung, Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande desselben und erweitert unsere Kenntniß davon auf mancherlei Weise; das disher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Erssahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen Kopieen und schätt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus der Karthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt serner der Tapete, in St. Peter am Frohnleichnamstage aufges hängt, rühmt eine Originalstizze in der königlichen Sammlung, tadelt aber die Kopie Kylands als höchst unvollkommen und spricht auslangend von Kupferstichen nach dem merkwürdigen Bilde.

Auf diese Einleitung folgt die Uebersetzung selbst; mit Bestacht, Genauigkeit und doch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wuns derlich vor, seine Gedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um hiezu zu gelangen, mußten sie übers Meer wandern und durch Freundes Vermittlung in einer fremden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniaturnachbildung des kolossalen Gemäldes von Josseph Mochetti sindet sich in den Prachteremplaren dem Titel gesgenüber, welchen als Vignette eine auf Seine des Großherzogs von Weimar königliche Hoheit in Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger bedeutender Kunstschäße ziert. Die dem Ganzen vorausgeschickte Dedikation an Ihro der Frau Erbgroßherzogin kaiserliche Hoheit ist sowohl für den Versfasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne Herrn Dr. Noehben für eine freundlich fortgesetzte Theilnahme zu danken, wovon bei Geslegenheit einer Entwicklung des Triumphzugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln sein wird.

# Julius Gäsars Triumphzug, gemalt von Aantegna. Erster Abschnitt. 1820.

## Des Meifters Aunft im Allgemeinften.

An den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, vorzügs lich auch an dem Triumphzug Cäsars, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Wisderstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblick nicht aufzulösen scheint.

Zuvörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gesstalten: denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ist doch ein allgemein Krästiges, Tüchtiges, Uebereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thiesren, nicht weniger in allen Nebensachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Hier überzeugt man sich von seinem Studium der Antike; hier muß man anerkennen, er sei in das

Alterthum eingeweiht, er habe sich barein völlig versentt.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und indivisuellste Natürlichkeit bei Darstellung der mannigsaltigsten Gestalten und Charaktere. Die Menschen, wie sie leiben und leben, mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Prozessionen einhergehen, sich in Hausen zusammens drängen, weiß er zu schildern; sedes Alter, sedes Temperament wird in seiner Eigenthümlichkeit vorgesührt, so daß, wenn wir erst das allgemeinste, ideellste Streben gewahr wurden, wir so dann, nicht etwa nebenan, sondern mit dem Höhern verkörpert, auch das Besonderste, Natürlichste, Gemeinste aufgesaßt und übers liefert sehen.

## Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmöglich scheinende Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse seines Lebens. Ein vorzüglicher Maler jener Zeit, Francesco Squarcione, gewinnt unter vielen Schülern den jungen, früh sich auszeichnenden Mantegna lieb, daß er ihm nicht allein den treuesten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt annimmt und also mit ihm, für und durch ihn fortwirken zu wollen erklärt.

Als aber endlich dieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellini bekannt wird und sie an ihm gleichfalls den Künstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schätzen weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jakobs, die Schwester von Johann und Gentile, angetraut wird, da vers

wandelt sich die eifersüchtige Neigung des ersten väterlichen Meissters in einen gränzenlosen Haß, sein Beistand in Verfolgung,

sein Lob in Schmähungen.

į

Nun gehörte aber Squarcione zu den Künstlern, benen im sunfzehnten Jahrhunderte der hohe Werth antiter Kunst ausgesgangen war; er selbst arbeitete in diesem Sinne nach Vermögen und säumte nicht, seine Schüler unverrückt dahin zu weisen. Es sei sehr thöricht, war sein Behaupten, das Schöne, Hohe, Herreliche mit eigenen Augen in der Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen griechischen Vorsahren sich schon längst des Edelsten und des Darstellense werthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzösen schot und Grus der Natur nur mühselig ausklaubend, als kümmerlichen Gewinn eines vergeudeten Lebens bedauern müssen.

In diesem Sinne hatte sich benn ber hohe Beist bes talents vollsten Jünglings unablässig gehalten, zu Freude seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als nun aber Lehrer und Schüler feindselig zerfallen, vergißt jener feines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersinnig tadelt er nunmehr, was der Jüngling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht hat und vollbringt; er verbindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich herabziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie fordert Natürlichkeit und Wirklichkeit, damit sie einen Vergleichungspunkt habe, nicht den höhern, der im Geiste ruht, sondern den gemeinern, äußern, wo sich denn Aehnlichkeit und Unähnlichkeit des Originals und der Kopie allenfalls in Ans spruch nehmen läßt. Nun soll Mantegna nicht mehr gelten: er vermag, so beißt es, nichts Lebendiges hervorzubringen; seine berrlichsten Arbeiten werden als steinern und hölzern, als starr und steif gescholten. Der edle Künstler, noch in seiner träftigs sten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ihm, eben vom Standpunkt ber Antike, die Natur nur desto natürlicher, seinem Kunftblick verständlicher geworden, er fühlt sich ihr gewachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Von dem Augenblick an ziert er seine Gemälde mit den Chenbildnissen vieler Mitburger, und indem er das gereifte Alter im individuellen Freund, bie köstliche Jugend in seinen Geliebten verewigt und so ben ebelsten, würdigsten Menschen das erfreulichste Denkmal setzt, so verschmäht er nicht, auch seltsam ausgezeichnete, allgemein betannte, wunderlich gebildete, ja, den letten Gegensat, mißges bildete darzustellen.

Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken nicht etwa getrennt, sondern verstochten. Das Ideelle, Höhere zeigt

sich in der Anlage, in Werth und Würde des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Das gegen dringt aber auch die Natur mit ursprünglicher Gewaltsamsteit herein, und wie der Bergstrom durch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß und mit gleicher Nacht, wie er angekomsmen, wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Natur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal, und zwar nach entgegengesetten Seiten, auszubilden Anlaß und Anstrieb fand, kaum vermögend ist, diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesette völlig zu vereinigen, so wird jenes Gesühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Manztegna's Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufgeslösten Widerstreit erregt. Indessen möchte es der höchste Konslitt sein, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ihr Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen konnte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigensthümlich auszeichnet, und wovon noch viel zu sagen wäre, mas nisestirt sich besonders in seinem Triumphzuge Casars, wo er Alles, was ein großes Talent vermochte, in höchster Fülle vors

überführt.

Hievon giebt uns nun einen genugsam allgemeinen Begriff die Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts unternommen, indem er die neun Bilder Mantegna's auf eben so viel Blättern mit Holzstöcken in bedeustender Größe nachgebildet und also die Ansicht und den Senuß derselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1. Posaunen und Hörner, triegerische Ankündigung, pausbäckige Musikanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Felde, Kriegs- und Glückzeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Büste voran, Juno, die Verleiherin, der Psau besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über sliegenden Wimpeln und schwebenden Taseln. Dazwischen in den Lüsten flammende, dampsende Fackelpfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Undere Krieger, vorwärts zu schreiten gehindert, stehen still, den unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten senkrecht hohe, von einander entfernte Stangen, an denen man hüben und drüben angeheftet Gemälde,

lang und schmal ausgespannt, erblickt. Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition; hier wird dem Auge bildlich dargebracht, was geschehen mußte, damit dieser übersschwengliche Triumphzug stattfände.

Feste Städte, von Kriegsheeren umringt, bestürmt durch Masschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gefangene, zwischen Niederlage und Tod. Völlig die ankündigende Syms

phonie, die Introduktion einer großen Oper.

2. Hier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbüste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleinere tragbare Gottheit, in den Armen eines Knechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch aufzethürmten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Herrlichzteiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Bazlisten. Aber ganz gränzenlos mannigfaltig aufgeschichtet gleich hinterdrein Wassen aller Heeresarten, mit großem, ernstem Gesichmack zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der solgenden Abtheilung

3. wird jedoch die größte Masse aufgehäuft vorübergeschafft. Sodann sieht man, von tüchtigen Jünglingen getragen, jede Art von Schäßen: dickäuchige Urnen, angefüllt mit aufgehäuften Münzen, und auf denselben Traggestellen Vasen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schon schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gefäß oder sonst noch etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins folgende Blatt

fort.

4. Die Gefäße sind von der mannigfaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist, gemünztes Silber heranzubringen. Nun schieben sich über dieses Gedränge überlange Posaunen in die Luft vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit inschriftslicher Widmung: Dem triumphirenden Halbgott Julius Casar; geschmückte Opferthiere; zierliche Kamillen und fleischers mäßige Popen.

5. Vier Elephanten, der vordere völlig sichtbar, die drei ans dern perspektivisch weichend; Blumen und Fruchtkörbe auf den Häuptern, kranzartig. Auf ihrem Rücken hohe, flammende Kans delaber; schöne Jünglinge, leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend,

andere anders beschäftigt.

6. Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere folgt mannigfaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird nun herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? Wahrscheinlich lauteres Gold, Goldmünzen in kleinerm Geschirr, kleinere Basen und Gesäße. Hinter ihnen folgt noch eine Beute von größerm Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorshergehende in sich begreift: es sind die Rüstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Fürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kaum heben können, sie nah am Boden herschleppen, oder gar niedersetzen, um, einen

Augenblick ausruhend, sie wieder frischer fortzutragen.

7. Doch sie werden nicht sehr gedrängt; hinter ihnen schreiten Gefangene einher; tein Abzeichen unterscheidet sie, wohl aber per= sönliche Würde. Eble Matronen gehen voran mit erwachsenen Töchtern. Zunächst gegen ben Zuschauer geht ein Fräulchen von acht bis zehn Jahren an der Mutter Seite, so schmuck und zierlich als bei dem anständigsten Feste. Treffliche, tüchtige Männer folgen hierauf, in langen Gewändern, ernst, nicht erniedrigt; es ist ein höheres Geschick, das sie hinzieht. Auffallend ift daher im folsgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll ges kleibeter Mann, welcher mit grimmigem, beinahe fratenhaftem Gesicht rüdwärts blickt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir lassen ihn vorüber; denn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Eine junge Braut in ganzer Jugendfülle, im Vollgesicht dargestellt - wir sagen Braut, weil sie ohne Kranz in den Haaren so bezeichnet zu werden verdiente — steht hinterwärts, vor dem Buschauer zum Theil verdeckt von einer ältern, kinderbelästigten Frau; diese hat ein Wickelkind auf dem rechten Arme, und ihre linke Hand nimmt ein stillstehender Knabe in Anspruch, ber ben Fuß aufgerect; weinend will er auch getragen sein. Gine altere, sich über ihn hinneigende Person, vielleicht die Großmutter, sucht ibn vergebens zu begütigen.

Höchlich rühmen müssen wir indeß den Künstler, daß kein Kriegsheld, kein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, ihre Rüstungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die uralten edlen Familien!, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar sich fortpflanzenden Bürger sührt man im Triumph auf; und so ist es denn Alles gesagt:

die Einen sind todtgeschlagen, und die Andern leiden.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir nun gewahr, warum der stattliche Gefangene so grimmig zurücklickt. Mißgestaltete Narren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen Unglücklichen: diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinst er dagegen.

8. Aber der Shrenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise verlett; es folgt ein Chor Musikanten in kontrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngling, in langer, fast weiblicher Kleidung, singt zur Leier und scheint dabei zu springen und zu gestikuliren. Ein solcher durfte beim Triumphzug nicht fehlen; sein Geschäft war, sich seltsam zu geberden, neckische Lieder zu singen, die überwundenen Gefangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalksnarren deuten auf ihn und scheinen mit albernen Geberden seine Worte zu kommentiren, welches senem Ehrenmann allzu ärgerslich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft edlen Musik die Rede sei, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmels langer, schasbepelzter, hochgemütter Dudelsackpfeiser tritt unmittels bar hinterdrein; Anaben mit Schellentrommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andentungen machen uns aufmerksam, daß nun bald das

Böchfte erfolgen werbe.

9. Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großem Sinn und Geschmack, verzierten Wagen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Stansdarte das: Veni, Vidi, Vici entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht; in der Wirkslichteit müßten sie längst zerquetscht sein. Trefslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unfaßlich und für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

10. Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bedeutung: denn das Gefühl, der Zug sei nicht geschlossen, wans delt einen Jeden an, der die neun Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demsselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verslangt einen Nachklang und wenigstens einige der Hauptgestalt

nahe tretende, den Rüden dedende Gestalten.

Bu Hülse kommt uns nun ein eigenhändiger Kupserstich, welcher mit der größten Sorgsalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran, männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß es der Senat sei, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war, umzukehren und vorauszuschreiten und den versammelten Vätern die Ankömmlinge vorzuschen.

Doch sei diese Untersuchung bem Alterthumsforscher vorbehalten.

Nach unserer Weise dürfen wir nur das Blatt ausmerksam bestrachten, so spricht es sich, wie jedes vortreffliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hoffen ist. Den Nährstand hatte Wantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer aufgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Kultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannigfaltigkeit der Charakteristik ist das besschriebene Blatt eines der schätzbarsten, die wir kennen, und Manstegna hat gewiß diesen Zug auf der hohen Schule von Padua

studirt.

Voran im ersten Glied, in langen faltigen Gewändern, drei Männer mittlern Alters, theils ernsten, theils heitern Ungesichts, wie beides Gelehrten und Lehrern geziemt. Im zweiten Gliede zeichnet sich zunächst eine alte, kolossale, behaglich-bide, kräftige Natur aus, die hinter Allem dem mächtigen Triumphgewirre sich noch ganz tüchtig hervorthut. Das bartlose Kinn läßt einen fleischigen Hals sehen, die Haare sind kurz geschnitten; höchst bes haglich hält er die Hände auf Brust und Bauch und macht sich nach allen bedeutenden Vorgängern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen hab' ich Niemanden gesehen, der ihm zu vergleichen wäre, außer Gottsched; dieser würde in ähn= lichem Fall und gleicher Rleidung eben so einhergeschritten sein: er sieht vollkommen bem Pfeiler einer dogmatisch=didaktischen An= stalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, sind auch seine Kollegen, wenn gleich behaart, doch ohne Bärte; der vorderste, etwas ernster und grämlicher, scheint eher dialektischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden find sechs, welche in Haupt und Geist alles mit sich zu tragen scheinen; dagegen die Schüler nicht allein burch jungere, leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch das durch, daß sie gebundene Bücher in händen tragen, anzuzeigen, daß sie, sowohl hörend als lesend, sich zu unterrichten geneigt seien.

Zwischen jene ältesten und mittlern ist ein Knabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzudeuten, daß er auf dem Bildungswege sei, wo dem Herankömmling manches Unangenehme begegnet. Wunderlicher und anmuthigenatürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer gehen jeder vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter

einander.

Nun aber macht den ganzen Schluß, wie billig, bas Militar,

von welchem denn doch zuerst und zulett die Herrlickeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer Krieger, einen Delzweig tragend, den Blick aufwärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, ins dem er die Dauer des Kriegs repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug sei ihm beschwerlich, und er werde sich glücklich schäßen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der Hintergrund dieses Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter Hand sehen wir einen Palast, zur Linken Thurm und Mauern, die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sein, angezeigt, daß wir uns wirklich am Ende besinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eins

getreten und innerhalb derselben beschlossen sei.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorherzgehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hiebei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht und sie so behaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerter, eine Brück, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Chrensäule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden verzmuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Gränzenlose gestiethen und man mit noch so viel gehäuften Worten den Werth der flüchtig beschriebenen Blätter doch nicht ausdrücken könnte.

# Gäsars Triumphzug, gemast von Mantegna.

Zweiter Abschnitt. 1822.

1) Ursprung, Wanderung, Beschaffenheit der Bilber.

2) Fernere Geschichte derselben. Sammlungen Karls I. von England.

3) Mantegna's eigene Kupferstiche in Bezug auf den Triumph.

4) Zeugniß von Vasari mit Bemerkungen darüber.

5) Allgemeine Betrachtung und Mißbilligung seiner falschen Methode, von hinten hervor zu beschreiben.

- 6) Emendation ber Bartschischen Auslegung.
- 7) Schwerdgeburths Zeichnung.

1. Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Unregen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphzug für den Palast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neun abgesonderten Bildern, vom Plaze beweglich; daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie tamen vielzmehr unter Karl I., welcher, als ein großer Kunstfreund, die köstzlichsten Schäße zusammenbrachte und also auch den Herzog von Mantua austauste, nach London und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglücklichen Tode die meisten Besitzungen dieser Art durch eine Austion verschleudert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Palaste Hampstoncourt, neun Stücke, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Fuß, mit Wasserfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelischen Kartone, welche dens selben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Bilder sind höchst mannigfaltig, wohl ers halten und lebhaft, die Hauptsarben in allen ihren Abstufungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen: dem Scharlach steht ans deres Hell: und Tiefroth entgegen; an Dunkel: und Hellgelb sehlt es nicht, Himmelblau zeigt sich, Blaßblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei lettern, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben oder abgerieben zu sein; doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und folgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James' Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bildsliche Darstellung gegönnt hat.

Vorstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Verhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt

nach Hamptoncourt, und Alles, was wir genau von Maß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner aufmerksamen Genauigkeit.

2. Die früheste Neigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerken umsehen. Unter Heinrich VIII. arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jakob I. geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Anfang des siedzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tod abgieng, erbte Karl I. mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und van Dyk werden als Künstler beschäftigt, als Kunststenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung des Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Tafeln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem

König bergleichen Acquisitionen untersagte.

"Nach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin und Prinzen Vermögen der Nation heimgefallen erklärt und, durch einen Parlamentsbeschluß vom März 1649, auktions= weise zum Verkauf angeboten, worunter auch sämmtliche Kunst= werke und Gemälde. Aber erst ben folgenden Juni faßte die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto traftiger zu befestigen, über die Verwendung des persönlichen Vermögens des letten Rönigs, der Königin und Prinzen einen Beschluß. Sie erließ einen Befehl, Alles zu verzeichnen, zu schätzen und zu verkaufen, aus-genommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzubehalten seien; jedoch mit solcher Vorsicht, um alle Nachrede einzelnen Interesses zu vermeiben, daß kein Glied bes Hauses sich damit befasse. In diese Schätzung und Verkauf waren ein= geschlossen, heu dolor! die ganze Sammlung von edlen Gemälden, alten Statuen und Buften, welche ber lette König mit gränzen= losen Kosten und Mühen von Rom und allen Theilen Italiens berbeigeschafft hatte."

Ein Verzeichniß dieser höchst kostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jetzt gar manche den Palästen des Loudre und Escurials, auch mancher ausländischen Fürsten zur Verherrlichung dienen, mit Schätzungs: und Verkaufspreisen, ward unter folgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes,

Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Nun heißt es auf ber fünften Seite: Gemälbe zu hamptons court Nr. 332, geschätt 4675 Pfund 10 Schilling; darunter waren:

1) Neun Stück, ber Triumphzug bes Julius Casar, gemalt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund. 2) Herodias, St. Johannis Haupt in einer Schüssel haltend,

von Tizian, geschätt 150 Pfund.

Die größere Anzahl ber Gemälde, welche ben übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ist nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Karl I. die Gemälde Mantegna's besessen, so wird noch zum Ueberfluß dargethan, woher

sie zu ihm gekommen; Folgendes diene zur Erläuterung.

"König Karls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Gluck hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Vorliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränkte er seinen Aufwand keineswegs auf lebende Künstler; benn außer einzelnen Stüden taufte er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch, außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmack für Gemälde besaß und einen eblen Gifer, die Runfte zu ermuntern.

"Glücklicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben und wohl auch noch andere, die wir bort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiben; benn die Klausel des republikanischen Beschlusses, daß man zurudhalten konne, was zum Gebrauch bes Staates bienlich sei, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs roben und unwissenden Machthaber bas Beste auf ben nunmehr republikanischen Schlössern zu-

rückbehielten."

Dem sei nun, wie ihm sei, der Englander, dem wir die bisherige Aufklärung schuldig sind, äußert sich folgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zus gleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Kabinette von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stücke sind bei uns nur kummerliche Ueberreste von dem, was gesammelt oder wieder versammelt war von König Karls glänzenden Galerieen. Man sagt, die Hollander hatten Vieles angekauft und Einiges seinem Sohne

wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraben in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Esz curials."

3. Mantegna's Kupferstiche werden hochgehalten wegen Charatter und meisterhafter Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer Kupferstechertunst. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Kopieen mitgerechnet; in England befinden sich nach Noehden siebzehn; darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur vier, Nro. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Pilaster.

Ein englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stücke vorkommen, und auch wir sind der Meinung, daß Mantegna sie niemals alle neun in Aupser gestochen habe. Uns irrt keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupferstecher, Band II., Seite 120, sich folgendermaßen ausdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neun Platten mittzlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupser ist außerst rar; kopirt aber wurden sie von Andreas Ansdreani."

Wenn denn nun auch Baldinucci in seiner Geschichte der Aupferstecherkunst sagt, Mantegna habe den Triumphzug des Juslius Casar während seines Ausenthaltes in Rom in Rupfer gesstochen, so darf uns dieses keineswegs zum Wanken bringen; vielsmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Vorarbeiten in Kupfer, wahrscheinlich auch in Zeichsnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht und bei seiner Rückehr nach Mantua das Ganze höchst wundersam ausgeführt. Und nun sollen die aus der innern Kunst entnommenen Gründe

Und nun sollen die aus der innern Kunst entnommenen Gründe solgen, die uns berechtigen, dieser Angabe kühnlich zu widerssprechen. Die Nummern fünf und sechs (Bartsch 12, 13), von Rantegna's eigener Hand, liegen durch Glück und Freundesgunst, neben den Platten von Andreani uns vor Augen. Ohne daß wir unternehmen, mit Worten den Unterschied im Besondern auszudrücken, so erklären wir im Allgemeinen, daß aus den Kupsern etwas Ursprüngliches durchaus hervorleuchte; man sieht darin die große Konception eines Meisters, der sogleich weiß, was er will, und in dem ersten Entwurf unmittelbar alles Nöthige der Hauptsache nach darstellt und einander solgen läßt. Als er aber an eine Aussührung im Großen zu denken hatte, ist es wundersam zu bevdachten und zu vergleichen, wie er hier versahren. Jene ersten Ansänge sind völlig unschuldig, naiv, obschon reich, die Fisguren zierlich, ja gewissermaßen nachlässig, und jede im höchsten Sinne ausdruckvoll; die andern aber, nach den Gemälden gessertigt, sind ausgebildet, kräftig, überreich, die Figuren tüchtig,

Wendung und Ausdruck kunstvoll, ja mitunter künstlich; man erskaunt über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Versharren; da ist Alles dasselbe und Alles anders; der Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig geich, im Abandern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern ein Anderes, höhern

3med Erreichenbes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervorstraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwecke gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt sühlen müßte; in den andern aber, den ausgeführten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst versheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach gekleidet, häusslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt; wir sehen sie in die Welt hervorgetreten, bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höhern Zwecke aufsgeopfert ist.

Wir wünschen einem jeden wahren Kunstfreunde diesen Senuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung gewinnen solle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärkt durch das, was Herr Dr. Noehden von dem dritten Kupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Bergleichung mit der siebenten Tasel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blätztern, Nummer fünf und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorkommen, so sind sie noch stärker bei der gegenwärtigen Nummer. Die edlen Gefangenen werden zwar vorgeführt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Künstler hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Kupferstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen: in dem Gemälde ist es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Gestängniß gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man für Gesangene halten kann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Veränderungen stattgefunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bedeutende Steisgerung der künstlerischen Darstellung und überzeugen uns, daß dieses Kupfer, wie die beiden andern, dem Gemälde vorgegangen.

4. Vasari spricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar folgendermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gons zaga, einem großen Gönner und Schäßer von Andreas Kunstfers tigkeit, malte er, bei St. Sebastian in Mantua, Cäsars Triumphyng, das Beste, was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Verwandte, Weiherauch und Wohlgerüche, Opfer, Priester, bekränzte geweihte Stiere, Gefangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Heereszug, Elephanten, abermals Beute, Viktorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gränzenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutwassen sür Haupt und Rumps, Ausput, Zierrath, unendliche Gesäße. Unter der Menge bemerkt man ein Weib, das einen Knaben an der Handsschie, der weinend einen Dorn im Füßchen sehr anmuthig und natürlich der Mutter hinweist. (\*\*)

"In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspektivischen Künste; denn indem er seine Bodensläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums vollkommen sehen, stellte jedoch die solgenden desselben Gliedes mehr perspektivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Gesetz des Augpunktes gemäß sich verstecken.

"Eben so hält er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn über-

baupt Verfürzungen darzustellen besonders geschickt war."

(\*) Mit einem solchen Sternchen haben wir vorhin eine Lücke angebeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Jüngling einen Soldaten zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit des Festzuges mit Schimpfe und Schmähreben zu bemüthigen gebenkt, welche Art von übermuthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu muffen: ber vor dem Wagen stehende Jüngling halt auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen, einen Kranz, in welchem die Worte: Veni, Vidi, Vici, eingeschrieben sind; dieß möchte also wohl dem Schluß die Krone aufsetzen. Denn wenn vorher auf mancherlei Bändern und Banderolen an Zinken und Posaunen, auf Tafeln und Täfelchen schon Casar genannt und also die Feier= lichkeit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum Abschluß das bochfte Verdienst einer entscheibenden Schnelligkeit verkundet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweifel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine von Vasari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Ans dreanischen Blatte Nr. 7 dieser von Vasari gerühmte Dorn nicht zu entdeden war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in

wiefern das Gemälde hierüber Auskunft gebe; er eilte, dieser und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich folgendermaßen vernehmen:

"An der linken Seite der Mutter ist ein Knabe — vielleicht drei Jahre alt — welcher an dieselbe hinaufklimmen will. hebt sich auf der Zehe des rechten Fußes, seine rechte Hand faßt das Gewand der Mutter, welche ihre Linke nach ihm herabgestreckt und mit derselben seinen linken Arm ergriffen hat, um ihm auf: zuhelfen. Der linke Fuß des Knaben bat sich vom Boben gehoben, bem Anscheine nach bloß zufolge bes aufstrebenden Körpers. 3ch batte es nie errathen, daß ein Dorn in diesen Fuß getreten ober ber Fuß auf irgend eine andere Weise verwundet ware, ba bas Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich trügen, gewiß nichts von der Art zeigt. Das Bein ist zwar steif aufgezogen, welches sich freilich zu einem verwundeten Fuße passen würde; aber dieß reimt sich eben so gut mit dem bloß in die Höhe strebenden Körper. Der ganz schmerzenlose Ausdruck des Gesichtes bei dem Knaben, welcher heiter und froh, obgleich begierig, hinaufsieht, und der ruhige Blick der herabsehenden Mutter scheinen mir der angenommenen Verletzung ganz zu widersprechen. dem Fuße selbst müßte man boch wohl eine Spur der Verwundung, 3. B. einen fallenden Blutstropfen, bemerken; aber durchaus nichts Aehnliches ist zu erkennen. Es ist unmöglich, daß der Künstler, wenn er ein solches Bild dem Zuschauer hätte eindrücken wollen, es so zweifelhaft und versteckt gelassen haben könnte. Um ganz ohne Vorurtheil bei der Sache zu verfahren, fragte ich den Diener, welcher die Zimmer und Gemälde im Schlosse zu Hamptoncourt zeigt, und der mehrere Jahre lang dieses Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanischen, kenntnißlosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Fuße oder einem Dornstich an dem Anaben bemerkte. Ich wollte seben, welchen Eindruck die Darstellung auf das gemeine Auge und den gemeinen Verstand machte. "Rein!" war die Antwort; "davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht sein; der Knabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet benten könnte." Ueber den linken Arm der Mutter ist, so wie bei dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Bruft ift ebenfalls ganz entblößt.

"Hinter dem Anaben, zur linken Seite der Mutter, steht ges bückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über dem Kopfe. Ich halte sie für die Großmutter des Anaben, da sie so theilnehs mend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbededung des Anaben — ein Hütchen ober Käppchen — zu halten, und mit der linken berührt fie den Kopf desselben."

5. Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Vasari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blick an, so empfindet man alsbald den innern Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Einbildungskraft nur einen wüsten Wirrwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Vasari gleich anfangs versehen, daß er von hinten ansfängt und vor Allem auf die schöne Berziertheit des Triumphwagens merken läßt; daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren ordnungsgemäß auf einander folgen zu lassen; vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher denn eine nicht zu entwirrende Verwicklung entsteht.

Wir wollen ihn aber deßhalb nicht schelten, weil er von Bilstern spricht, die ihm vor Augen stehen, von denen er glaubt, daß Jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sein, sie den Abwesenden oder gar Künftigen,

wenn die Bilder verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Verzweislung bringt. Wie anders hätte Pausanias versahren müssen, wenn er sich des Zweckes hätte bewußt sein können, uns durch Worte über den Verlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redekünsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichern Begriff von verlorenen köstlichen Bildern aufzubauen wagen.

6. Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII., Seite 234, spricht unter der eilsten Nummer der Aupferstiche des Andreas Manztegna: "Der römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur Linken sieht, unter welchen Einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Hellebarde faßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benutzen wollte, wodon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Abschnitte zu ersehen; deßhalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dank, den wir unserm verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebüh-

rend abstatten.

Hat uns dieser treffliche Mann in den Stand gesetzt, die bes deutendsten und mannigfaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als Vorarbeiter anzusehen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen: denn das ist ja eben eins der größten Verdienste der Kupferstecherkunst, daßsie und mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht und, wenn sie und die Farbe entbehren lehrt, das geistige Verdienst der Ersindung auf das Sicherste überliefert.

7. Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Runstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unsern geschickten und geübten Rupserstecher Schwerdzgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, aussühren, und zwar in umgesehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Casars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, sür den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außerordentlichsten Menschen vor mehr als dreihundert Jahren intentionirt, zum ersten Mal zur Anschauung gebracht wird.

## Volpgnots Gemälde in der Jesche zu Delphi.

Nach der Beschreibung des Pausanias restaurirt von den Gebrüdern Riepenhausen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. 3molf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierde nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entfernten Gegenstäns den erregt wird, das Bedürfniß, allem Demjenigen, was wir geistiger Weise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzuslegen, sind ein Beweis der Tüchtigkeit unserer Natur, die das Einseitige flieht und immerfort das Innere durchs Aeußere, das Aeußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher dem Einen Dank wissen, der uns Gegensstände der Kunst und Natur, denen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben Andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht sind, verlorene Monumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zersstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dank bringen wir zunächst den obgenannten trefflichen Künstlern, die uns durch ihre zwölf nach der Beschreis bung des Pausanias entworfenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Veranlassung geben, unsere Gedanken über jene des deutende Werke des Alterthums im Nachstehenden mitzutheilen.

# Aeber Volpgnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

1803.

An diesem Versammlungsorte, einem Portitus, den man um einen länglich vierecten Hof herumgezogen und nach Innen zu offen denken kann, fanden sich, noch zu Pausanias Zeiten wohl erhalten, einige Werke Polygnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Eroberung Troja's, die andere, nach unserer Ueberzeugung, der Verherrlichung Helena's

gewidmet war.

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zussammenstellung unter sich, sowie die Nachbarschaft beider Vors

ftellungen, tann unsere erste Tafel vergegenwärtigen.

Pausanias beschreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, so wie die Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilde Herges henden vor die Augen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Nummern bezeichnet worden, obgleich eine andere Betrachstungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattsinden möchte.

Bur Linken sah man ein einzelnes großes Bild, den Besuch

bes Obpsseus in der Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreibung der beiden oben gemeldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder zum Einsgange zurückgekehrt sei, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst befindliche Gemälde von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es denn auch auf unserer zweiten Tafel vorgestellt ist.

Wir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Dars stellung, sowie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liesern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthsmaßungen übergehen, wodurch wir den Sinn dieser Kunstwerke

anzubeuten gebenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen

keineswegs perspektivisch, sondern, nach Art damaliger Runst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

## Nach bem Pausanias.

I.

## Eroberung von Troja.

#### X.

Epeus, nadend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte bölgerne Pferd ragt mit seinem Saupte über Dieselben hervor.

Polypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Akamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Odysseus steht in seinem Harnisch.

## XI.

Ajas, Sohn des Dileus, hält sein Schild und naht sich dem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandra, wider Willen ber Göttin, entführen wolle.

Rassandra sitt auf der Erde, vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umfaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als

Ajas sie, die Schutflebende, wegriß.

Die zwei Söhne des Atreus sind auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen fieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

Gegen jenem Pferd über verscheibet Glaffos, unter ben Streichen des Neoptolemos; er ist sterbend vorgestellt. Astynoos kniet, nach ihm haut Neoptolemos. Dieser ift ber Einzige auf dem Bilbe, der die Trojaner noch verfolgt.

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Vorder- und Hintertheil zusammengesetzt

und durch Spangen befestigt.

## XIII.

Laodike steht jenseits des Altars; sie befindet sich nicht unter der Bahl der Gefangenen. Neben ihr ein kupfernes Beden auf einem steinernen Juggestell.

Medusa, eine Tochter Priamos, liegt an dem Boden und

umfaßt es mit beiben Urmen.

Daneben seht ihr eine alte Frau mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches surchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

### XIV.

Der Maler hat nachher todte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Küden liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr Andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Ueber Euoneus und Admetos sieht man den Körper des Ko-

roibos, der um Kaffandra freite.

### XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor.

Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odysseus, und

Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

### XVI.

Vor der Wohnung des Antenor zeigt sich eine Leopardenhaut, als ein Schutzeichen, daß die Griechen dieses Haus zu verschoznen baben.

Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glaukos und Eurymachos, vorgestellt. Der Erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der Zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor mit Krino seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen diesen Figuren solche Mienen und Gesberden gegeben, wie man sie von Personen erwartet, welche von

Schmerz gebeugt sind.

An der Seite sieht man Diener, die einen Esel mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sitzt auf dem Thiere.

# II.

# Verherrlichung der Helena.

I.

Hier wird Alles für Menelaos Rücklehr bereitet. Man sieht ein Schiff; die Bootsleute sind, untermischt, Männer und Kinder.

In der Mitte steht Phrontis, der Steuermann, die Fähr-

Kangen bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Kleid, und Echoiax steigt mit einem ehernen Wassergefäß die Schiffstreppe hinab.

#### II.

Auf dem Lande, nicht weit vom Schiffe, find Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezelt des Menelaos abzubrechen.

Umphialos bricht ein anderes ab.

Bu ben Jüßen bes Amphialos sitt ein Kind, ohne Namensbeischrift.

Phrontis ist der Einzige, der einen Bart hat.

### III.

Dann steht Briseis, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst; Beibe, als wenn sie bie Schönheit Helenens bewunderten.

Helena sitt; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eurybates, der Herold des Odysseus, zwar unbärtig.

Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Panthalis und Elektra; die Erste steht bei ihr, die Andere bindet ihr die Schube.

### IV.

Ueber ihr sitt ein Mann, in Purpur gekleibet, sehr traurig; es ist Helenos, ber Sohn bes Priamos. Neben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke ber Hand, am Ropfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Wunden, eine am Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle diese Figuren befinden sich über der Helena.

Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte, als Zeichen ber Knechtschaft, und Demophon, ben Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit setzen will. Er batte ben Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Eurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

### VI.

Auf derfelben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Tros janerinnen. Andromache, ihren Sohn am Bufen, auch Medefitafte, eine natürliche Tochter bes Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiben Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polygena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach

Art junger Bersonen.

# IX.

Nestor steht zunächst; er hat einen Hut auf dem Ropf und eine Pite in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem Ufer wälzen möchte.

Man erkennt das Ufer an kleinen Kieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

#### VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra bes sinden, sieht man vier andere Sefangene: Klymene, Kreusa, Arisstomache und Xenodike.

### VIII.

Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Dernome, Metioche, Peisis und Kleodike.

# Besuch des Odnfleus in der Unterwelt.

Hier sieht man den Acheron, schilsicht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ist der greise Fährmann mit den Rudern abgebildet.

Die im Fahrzeug Sitzenden sind keine berühmten Personen. Tellis, ein reifender Knabe, und Kleoboia, noch Jungfrau. Diese hält ein Kästchen auf den Knieen, wie man sie der Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermörderischer Sohn von

feinem eigenen Bater erdroffelt.

- Zunächst wird ein Tempelräuber gestraft. Das Weib, dem er überliefert ist, scheint sowohl jede Arzneimittel als alle Gifte, mit denen man die Menschen schmerzlich tödtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber diesen Benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sist auf dem Felle eines Raubthiers.

Zunächst sieht man die Arkadierin Auge und Jphimedeia. Die erste hat unter allen Weibern, welche Herkules erkannt, den vatersähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine

Stadt in Karien, große Berehrung erwiesen.

Höher als die erwähnten Figuren sieht man die Gesellen des Odpsseus, Perimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Zunächst sitzt ein Mann, mit dem Namen Oknos bezeichnet: er flicht einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Eselin, die das,

was er flicht, sogleich aufzehrt.

Nun sieht man auch den Tityos, dergestalt abgebildet, daß er nicht mehr Strafe zu leiden, sondern durch die langwierige Strafe verzehrt zu sein scheint; denn es ist ein dunkelnder Schatten.

Zunächst bei Oknos findet sich Ariadne, die auf einem Felsen sitt und ihre Schwester Phaibra ansieht. Diese schwebt an einem Strid, welchen fie mit beiden handen halt.

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia. Man

glaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu sehen. Neben Thyia steht Prokris, die Tochter des Erechtheus, und nachher Klymene, die ihr den Rücken kehrt.

Weiterhin seht ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau

des Hertules.

Ueber bem Haupte biefer Weiber sitt auf einem Stein die .Tochter Salmoneus, Tyro.

Bunächst steht Eriphyle, welche die Fingerspipen durchs Gewand am Halse hervorzeigt, wobei man in den Falten das be-

rüchtigte Halsband vermuthen tann.

Ueber der Eriphyle ist Elpenor, in einem geflochtenen Baftkleide, wie es die Schiffer tragen, dann Odhsseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teiresias; hinter bemselben sist Antikleia, Die Mutter bes Odysseus.

Unter dem Odysseus sigen Theseus und Beirithoos auf Thronen. auf benen sie durch unsichtbare Macht festgehalten werden. Theseus hat die Schwerter Beider in Händen. Peirithoos sieht auf die

Schwerter.

Sodann sind die Töchter des Pandaros gemalt, Kameiro und Klytie, mit Blumenkränzen geziert und mit Anöchelchen spielend.

Dann sieht man den Antilochos, der, mit einem Juß auf einen Stein tretend, Gesicht und Haupt mit beiben Banben balt.

Bunachst steht Agamemnon, der die linke Schulter mit einem

Scepter unterstütt, in Händen aber eine Ruthe trägt.

Protesilaos, sipend, betrachtet den gleichfalls sipenden Achilleus. Ueber dem Achilleus steht Patroklos. Alle sind unbärtig, außer Agamemnon.

Höher ist Photos gemalt, unmundigen Alters, mit einem Siegelring an der linken Hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet und ihn abzunehmen im Begriff ist.

Ueber diesen sitt Maira auf einem Stein, die Tochter bes

Proitos.

Bunachst sitt Aktaion und seine Mutter Autonoe, auf einem Birschfelle. Sie halten ein Birschlalb. Auch liegt ein Jagdbund

bei ihnen.

Kehrst du nun zu den untern Theilen des Bildes wieder beine Augen, so siehst du nach dem Patrotlos den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmals sitzen. Mit der Linken berührt er die Bither, mit der andern die Zweige einer Weide, an die er sich

lehnt. Er ist Griechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. An der entgegenges setzten Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach Einigen, die Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Pho-censer nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält einen kleinen Dolch und ist mit Gras

befrangt.

Nächst dem Pelias sitt Thampris, des Augenlichtes beraubt, kummerlichen Ansehens, mit starkem Haupt= und Barthaar. Vor seinen Füßen liegt die Leier, mit zerbrochenen Hörnern und gerrissenen Saiten.

Etwas höher sit Marsyas, welcher ben Olympos, einen

reifenden Knaben, die Flöte behandeln lehrt.

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile des Gemäldes, so folgt auf Aktaion der salaminische Ajas; sodann Balamedes und Thersites, mit Würfeln spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit

schaumender Meeresfluth besprengten Mannes. Eiwas höher als Ajas steht des Dineus Sohn, Meleager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Bärte, der einzige Pala-

medes ift ohne Bart.

Zu unterst auf der Tafel, hinter Thampris, sist Hektor und balt mit beiden handen das linke Anie umschlossen, sehr traurig von Ansehen.

Rach Hektor sitt Memnon, auf einem Steine, zunächst Sarpedon, welcher sein Gesicht in beide Hände verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in dessen Kleid Vögel gewirkt sind. Zunächst bei Memnon steht ein äthiopischer Knabe. Ueber Sarpedon und Memnon steht Paris, sehr jugendlich

abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich locken. Diese schaut auf ben Paris mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringschätzung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Pantherfell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irdenen Gefäßen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Kein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen sieht man Kallisto, Nomia und Pero; die erste hat ein Bärenfell zum Teppich und berührt mit den Füßen die Anice der zweiten.

Mitteln auszuführen im Stande waren, so glauben wir doch einem Jeden, dem es nicht an Einbildungsfraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so denken wir auch durch unsern Auszug aus dem Pausanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gesmäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dassienige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzustheilen und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Polygnot eine große Mannigsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Wirken und großes Leiden, alles, in sofern es Heroen und Herosnen ziemt, deren Charakter und Schönsheit er mahrscheinlich dadurch auf das Höchste zu steigern versmochte, daß er die Vorstellung der höhern Götter auf diesen Gesch

mälben burchaus vermieben.

Wenn nun auf diese Weise schon eine große und würdige Mannigfaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezüge der Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte glückliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die Annliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Verstand, für das Gestühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

# Die Gemälde der Lesche überhaupt betrachtet.

Die drei Gemälde machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Erfüllung der Ilias und die Auflösung des zehns jährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Punkt der Rückehr griechischer Helden; denn muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sein: Wie wird es Helenen ersgehen? In dem dritten schließt sich durch Odysseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit dis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger deutscher Künstler alle diese Schatten, die wir jest

mühsam vor die Einbildungstraft rufen, vor unsern Augen in bedeutenden und schönen Reihen dastehen werden.

# Ueber die Eroberung Troja's.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in demselben auch manche seine Bezüge, der Denkart des Künstlers gemäß, ausweisen lassen, kann doch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Speus reißt die Mauern ein; das unglückbringende Pferd, durch dessen Hülfe er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas solgen dem klugen Ansührer Odysseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Sewaltthätigkeiten gegen Ueberwundene. Dort rächt Neoptolem den Tod seines Vaters, hier vermögen die Atreiden selbst eine heilige Jungfrau nicht zu

schützen.

Doch unfern dieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Verschonte zu sehen. Laodike, es sei nun als Geliebte des Akamas oder als Schwiegertochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräueln. Vielleicht ist das Kind auf dem Schooße der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Akamas empsieng. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Beckens.

Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Beckens. Unter und neben dieser Gruppe sieht man gehäufte Todte liegen; dort Jünglinge, hier Greise. Die feinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entdeckt uns tünftig der

Mterthumsforscher.

Nach diesen stummen Trauerscenen wendet sich das Gemälde zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Vers räther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Befriedigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit den Seinigen.

# Ueber die Berherrlichung der Helena.

Haben wir das erste Gemälde mit Pausanias von der Nechten zur Linken betrachtet, so gehen wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Nestor, noch in seinem höchsten Alter als Pserdebändiger angedeutet, ist am User, als Vorsteher einer mit Vorsicht vorzunehmenden Einschiffung gestellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäuft, gesangene trojanische Frauen, ihren Zustand mehr ober weniger besammernd; nicht mehr, wie

sonst, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Vater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die männlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedris genden Zustande ber Gefangenschaft, auch Manner sieht man,

meist schwer verwundet, unfähig zu widerstehen.

Und alle diese geistigen und körperlichen Schmerzen, wessentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, bem Sinnbilde der höchsten Schönheit.

Hier sitt sie, wieder als Königin, bedient und umstanden von ihren Mägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier und ehrfurchtsvoll durch einen Herold begrüßt.

Dieser lette merkwürdige Jug deutet auf eine frühere Jugend zurück, und wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter Helenen steht Aithra, Theseus Mutter, Die schon um ihrentwillen seit langen Jahren in der Gefangenschaft schmachtet und sich nunmehr wieder als Gefangene unter den Gefangenen findet. Ihr Enkel Demophon scheint, neben ihr, auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der unumsichränkte Heerführer der Griechen, ohne Helenens Beistimmung die Aithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie, mitten unter der Masse von Gefangenen, als eine Fürstin ruht, von der es abhängt, zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen;

was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelöscht.

Von Jugend auf ein Gegenstand der Verehrung und Begierbe, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, ge-heirathet, entführt und wieder erworben. Sie entzückt, indem sie Verderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwassnet den rachgierigen Gemahl; und vorher das Ziel eines verderblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als ber schönste 3med bes Sieges, und erst über Haufen von Todten und Gefangenen erhaben, thront sie auf dem Gipfel ihrer Wirtung. Alles ist vergeben und vergessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebens dige wieder und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer volltommenen Gestalt.

Und so scheint Welt und Nachwelt mit dem idaischen Schäfer einzustimmen, ber Macht und Gold und Weisheit neben ber

Schönheit gering achtete.

Mit großem Verstand hat Polygnot hiernächst Brisers, die zweite Helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen

1. nian ferne ningestellt gewiß mit unichästhare: Mostumg

der wird denn auch der Momen: dieser Dorssellung am des Lildes vezeichner indem des Moneians Feldunchung elegt unt iem Schiff zur Libsahn: bereitet werd.

m Saluse ie: une nod eine Pemertung erlaubi. Aukeriche Mienichen, als große Naturericheinungen, bleiben bem ismus eines jeden Avltet immer beilig. De inliche Khänejenunt ober geschabet kommt nicht in Betracht. Jeder Schwebe verehm Kant XII., den schädlichsten seiner Könige. ein: auch den Griechen das Andenken seiner Pelena enti haben. Und wenn gleich die und da ein billiger Unwille as Unfirtliche ibres Wandels entgegengesetzte Jabeln er-, sie ven ihrem Gemahl übel behandeln, sie jogar den erwerfener Verbrecher leiden liek, je finden mir sie doch m homer als behagliche Paukfrau wieder; ein Dichtet, orde, wird mit Mindbeit gestrast, weil er sie unmardig ellt; und so verdiente, nach vielsähriger Kontrovers, Gurizewiß ben Dank aller Griechen, wenn er sie als gerechtja sogar als völlig unschuldig darstellte und so die uner-Forberung bes gebilbeten Menschen, Schonbeit und Sittim Einklange zu seben, befriedigte.

# er den Besuch des Odysseus in der Unterwelt.

mn in dem ersten Bilde das historische, im zweiten das lische vorwaltete, so kommt und im dritten, ohne daß wir eiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn m, der, weitumfassend, tiefeingreisend, sich anmakungslosischuldigem Bewußtsein und heiterer, naiver Nequemlickkeit ellen weiß.

eses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken über einander, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Reit

end, nach unfern eigenen Ginsichten.

. .

en, fast gegen die Mitte des Vildes, erbliden mir Obussena, i frommen, nur um sein Schickal bekümmerten Resucher des. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gemaliegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des n Opfers dem Teirestaß zu bewahren, der gegen ihm Aber indes die Mutter Antikleia, ihren Sohn nach Nicht id, weiter zurücksist.

nter Orpffeus stehen seine Gesährten: Elpener, bene, noch nicht begrabene, junächst; entsernter unblochos, ichmarze Widder jum Opfer be Gelingt nun diesem klugen Helden sein Besuch, so ist frevels haften Stürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung Abel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampse mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe ihres Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, bekränzt, den unschuldigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der

Anochelden, gleichsam ewig fortsepend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos besindet sich eine ernstere Gesellschaft; unglückliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet.

Phaidra und Ariadne, die erste und dritte sonderbar bezeichnet. Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der andern im Schooße liegend. Sodann Protris und Alymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entfernt, für sich allein, steht Megara, die erste würdige, aber leiber in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des Herkules.

Hat nun vielleicht der Künstler dadurch, daß er den Odpsseus und seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Hades bezeichnen wollen? Da Odpsseus, nach Homerischer Dichtung, keinesweges in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Personen, weder durch sich noch durch ihre Verwandtschaft be-

rühmt, über welche wir folgende Muthmaßungen hegen.

Tellis scheint dem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sein, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Lands zunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Vater gequält wird.

Aleoboia trägt das heilige Kistchen, ein Zeichen der Berehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird zum deutlichen Gegensatz ein Frevler gepeinigt.

Ueber dem Charon sehen wir ein Schreckild, den Damon Eurynomos, und in derselben Gegend den zum Schatten verschwins denden Tityos. Diesen letten würden wir den Künstlern rathen noch etwas weiter herunter zu seten, als in unserer Tasel gesichehen, damit dem Odysseus und seinen Gesährten der Rücken frei gehalten werde.

Warum Auge und Jphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr finden wir bei der sonders baren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des be-

schäftigten Seildrehers aufzehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Besmühen als die größte Pein betrachtet zu haben. Der immer zurückstürzende Stein des Sispphos, die sliehenden Früchte des Tanstalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwecke. Hier ist nicht etwan eine dem Verbrechen angemessene Wiedervergeltung oder spezisische Strafe! Nein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschslichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Besstrebens vereitelt zu sehen.

Was nun dort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schickal, ein Zustand, auf das naivste dargestellt. Er sicht eben von Natur, wie sie von Natur frißt; er könnte lieber aushören zu slechten, aber was alsdann sonst beginnen? Er slicht lieber, um zu slechten, und das Schilf, das sich auch ungesslochten hätte verzehren lassen, wird nun geslochten gespeist. Biels leicht schmeckt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unters

baltung mit seiner Eselin!

Doch indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses profunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich ins Leben zurücksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu finden

glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir fast mur frühere heroische Gestalten erblickten, so tressen wir bei fers nerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Odysseus einen nähern Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Odysseus, Antis sochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patroklos. Sie dürfen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie besinden sich mit Odysseus auf Einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Odysseus Gegner versammelt, die beiden Ajanten nehst Palamedes, einem der edelsten der Griechen, der sein erfundenes Würfelspiel mit dem sonst so verschmähten

Therfites zu üben beschäftigt ift.

In der Höhe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widers frebenden, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen sinden sich Liebende versammelt: Phokos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, bes schäftigt; Aktaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waids

werte theilnehmend; Maira, einsam zwischen beiben, könnte rathselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen ihren Vater diesen Plat unter den anmuthig und naiv Liebenden verschaffte.

Man wende nun seinen Blid nach dem untern Theile bes Bildes! Dort findet man die Dichterwelt, vortrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grabe seiner zweimal Verlorenen: als berühmtester Dichter, hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sein, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schüler, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und künftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abgeschiedenen Griechen, so sind neben ihnen, als wie in einem Wintel, Die armen Trojaner vorgestellt: Hettor, sein Schicksal immerfort be-

trauernd, Memnon und Sarpebon.

Aber um diesen dustern Winkel zu erheitern, hat der Künstler den lüsternen, weiberschätzenden Knaben Paris in ewiger Jugend dargestellt. Noch als roher Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegens zeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzubeuten, wo er zu finden sei.

Aber Penthesileia, die Heldin, im friegerischen Schmud, steht vor ihm, ihre Geberden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtend, und so ware benn auch ber peinliche Zustand eines anmaßlichen Weiberbesiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Hades verewigt.

Warum übrigens Meleager und ferner Kallisto, Pero, Nomia in der höhern Region einen Plat einnehmen, fei fünftigen Aus-

legern anheim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse des Bildes, jene Ges
sellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu ers tennen giebt, wo wir uns befinden. Sisphos, Tantalos, Unsbenannte, welche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsaumt, zeigen sich hier. Konnten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen ins Tragische gesteigert. An beiden Enden des Hades finden wir vergeblich Bemühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände Heroen und Geroinen zusammengebrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist Alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zuletzt den Erdbewohnern erschien, sixirt sich für alle Zutunft. Alt oder jung, schön oder entstellt, gludlich oder unglude lich, schwebt er immer unserer Einbildungstraft auf der grauen

Tasel bes Hades vor.

# Nachtrag.

Indem die Künstler immer mehr Trieb zeigen, sich dem Altersthume zu nähern, so wird es Pflicht, ihnen zweckmäßig vorzusarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man dasjenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir fünftig weiter fortzusühren gedenken, günstig aufnehme.

Pausanias ist ein für den heitern Künstlersinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man
ihn genießen und nüßen soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller,
ist gar viel einzuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen
verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen
erscheint; daher wäre zu wünschen, daß Freunde des Alterthums
und der Kunst sich vereinigten, diese Decke wegzuziehen und besonders Alles, was den Künstler zunächst interessirt, vorerst ins
Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigkeit berechtigt, selbst aus einander sondere; er hat zu viel Rücksichten zu nehmen, als daß er eine der andern völlig ausopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias ergieng, daß ein Kunstwerk, oder sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aufsorderte, sich des großen Umfangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses dessondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstsreund wohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte und aus den Schäßen des ersten sur die Bedürsnisse der andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf dem bedeutenden Puntte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starten Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenhausischen Blätter mit Versuchen des sonst so verdienten Grafen Caplus, und man wird mit Vergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunstwerke nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen und, indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage auszuwerfen, wie eine entfernte Vorzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die einfachshohen und profundsnaiven Gegenstände

aufmerksam und fühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form im

höchsten Sinne zu kultiviren.

Betrachtet man nun den Weg, welchen die Alterthumskunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie bem wünschenswerthen Ziele nachstrebt, die Vorzeit überhaupt, be-

sonders aber die Kunst der Vorzeit, zur Anschauung zu bringen.
Setzt sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Komposition auszudrücken und ganze epische und dras matische Folgen barzustellen, beim Publikum in Gunft, so werben die höhern Kunstzwede gewiß mehr gefördert als durch die endlose Qual, womit Künstler oft unglücklich erfundene Bilder auszuführen Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke sei, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Ausführung wird ihm alsbann ben eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben tonnen.

Um zu diesem schönen Zweck bas Mögliche beizutragen, werden wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, beson-

ders auch der Philostrate, die Künftler zu fördern suchen.

Auch würde die Vergleichung der Homerischen, Virgilischen und Polygnotischen Höllenfahrten dereinst, wenn die lettere vor den Augen des Publikums aufgestellt sein wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesie und bildende Kunst als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Weise wird sich eine Vorstellung der Eroberung von Troja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit ber Polygnotischen Behandlung vergleichen und bergestalt benuten

lassen.

Wir hatten eine Zeichnung des Basengemäldes neben den Riepenhausischen Blättern aufgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; Alles scheint mehr ins Rurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklichkeit neben einander aufgezählt; woraus sich, wie uns bunkt, ohne die übrigen, von Geschmad, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Grunde in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine jungere Entstehung schließen läßt.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes kunftig ber Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen. Denn obgleich, so viel wir wissen, Herr Tischbein solches bereits in Rupfer stechen

lassen, so ist es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

# Kupferstich nach Tizian, wahrscheinlich von C. Cort.

1822.

Wenn man problematische Bilder wie das fragliche von Tizian verstehen und auslegen will, so hat man Folgendes zu bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansieng, den zwar noch immer respektadeln, aber zulett doch ganz mumienhaft verstrockneten byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu ties, was er nicht unmittelbar an der Wirklichkeit nachzubilden getrachtet hätte; die Forderung gieng nach und nach so weit, daß die Gesmälde als eine Art von Musterkarte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Eine solche Tasel sollte dis an den Rand des deutend und aussührlich gefüllt sein; hiebei blied nun unvermeidslich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände, als Beweise allgemeiner Kunstsertigkeit, mit aufgeführt wurden. Zu Tizians Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannigsaltigen Landschaft sehen wir zu unserer linken Hand, sast am Rande, nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Polster. Schnitte man sie heraus, so hätte man schon ein vollstommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichkeit des menschlichen Körpers in seiner äußerlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gefäß, wahrscheinlich des Metallglanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Frau, auf

ein stilles Gebet ober worauf sonst beuten?

Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person vorgestellt sei, werden wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Rande liegt ein Todtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen, noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwischen ges dachten Eruvien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierig nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigerzmaßen besorgt sein, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter auf einem abenteuerlichen seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus

machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben auszgesprochenem Grundsat, für sich so merkwürdig als möglich, und doch sinden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Zwischen zwei felstgen Ufern, einem steilern, stark bebuschten, einem slächern, der Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanft zu uns heran; das rechte steile Ufer ist von einer mächtigen Ruine gekrönt; gewaltige, unsörms liche Massen von überbliebenem Mauerwerk deuten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Anmuth eines solchen königlichen Aufenthalts: die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschens

bemühungen unnütz und unbrauchbar gemacht.

Auf dem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Zeiten gewiesen; da stehen mächtige Thurme, frisch errichtete ober völlig wiederhergestellte Vertheidigungsanstalten, neue, wohlaus= gemauerte Schießscharten und Zacken. Ganz hinten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brücke, die uns an die Engelsbrücke, so wie der dahinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits- und Wirklichkeitsliebe ward eine solche Ortund Beitverwechselung bem Künftler nicht angerechnet. Dente man aber ja nicht das Ganze ohne die genaueste Kongruenz; man könnte keine Linie verändern, ohne der Komposition zu schaden. Höchst merkwürdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitter= wolke, die den Retter hervorbringt; doch läßt sich ohne Gegenwart des Blattes davon nicht ausführlich sprechen. An der einen Seite scheint fie sich von jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulösen, im Ganzen kann man aber mit allem Zoomorphismus keine eigentliche Gestalt herausdeuten; an der andern Seite entsteht zwischen Brude und Festungswerten ein Brand, bessen Rauch, still wallend, bis zu dem feuerspeienden Rachen des Löwen hinauffteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich diese Komposition erst als kollektiv ansprachen, so mussen wir sie zulett als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Zum Schlusse jedoch, ganz genau besehen, nach befragten Legendenbüchern, ist es eine dristliche Parodie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopfer zu beschwichtigen ist. Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über; ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

# Wilhelm Fischbeins Idplen.

1821.

Wilhelm Tischbein bildete sich in der glücklichen Zeit, wo dem zeichnenden Künstler noch objektives Wahre von außen geboten ward, wo er die reinern Dichterwerke als Vorarbeit betrachten, sie, nach seiner Weise belebt, wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch kriegerischen Welt heranzog, wendete er sich eben so gern mit Theokrit zum unschuldigen goldenssilbernen Zeitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche Alles mit Vildern bevölkert, ins Weite zu führen drohte, so kehrte er schnell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, dis zu den Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet, begab er sich nach Italien, da er denn schon auf der Reise das Vorgefühl einer heroisch=bedeutenden Land=

schaft in Stizzen gar anmuthig auszubrücken wußte.

Seines wackern Lebensganges haben wir früher schon gedacht, so wie des wechselseitig freundschaftlich belehrend fortdauernden Berhältnisses. Gegenwärtig sei von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er dis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Verbindung auch aus der Ferne zu erhalsten weiß.

Vor uns liegt ein Band in groß Quart mehr oder weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannigfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Verlangen, einige Reime hinzugefügt; er liebt, seine sinnigen Skizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Jünglingsjahren Unser Tischbein sich ergeht, Wie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er bichtet, ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch=plastischen Alls. Also war es an der Tiber, Wo dergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber, Freund, dem Freunde gleich geliebt.

I.

Substruktionen zerstörter ungeheurer Lust- und Prachtgebäude,

deren Ruinen durch Vegetation wieder belebt worden.

Gar manche bedeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Vergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Kontrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und dessen Umgegend: das Zerstörte ist ungeheuer, durch teine Einbildungstraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls

ungeheuer.

Nun aber zu unserm Blatt! Die weitläuftigsten, von der Baustunst eroberten Räume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzens leben gewidmet werden. Substruktionen, die Last kaiserlicher Wohsnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichs gültigen Boden dem Weizendau; Schlinges und Hängepflanzen senken sich in diese halbverschütteten, sinstern Räume; Früchte des Granatsdaumes, Kürdisranken erheitern, schmücken diese Einöde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so uneben zerrissener Boden als gesstalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in solchen Schluchten statt Ursels Mauerwerk, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Mauerspfeiler, mächtige Gewöldsbogen zu erblicken und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von düstern Hallen und Gänsgen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als Andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschies denen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder

neubelebten Zustandes verfünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Würdige Prachtgebäude stürzen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Daß nach tausendjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler sich verkürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rant' auf Ranke senkt sich nieder? Der Natur ist's wohlgerathen. Das in solchem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne den sinnlichen Eindruck erfahren zu haben, folgendermaßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schaffst Jeden zum Genuß des Lebens,
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du slickst zwischen der Vergangenheit
Erhabne Trümmer
Für dein Bedürfniß
Eine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern! —

#### II.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Jünglings: Freunde, an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen beseuchtet, überschauen die reiche Gegend und ers quiden sich mit und an einander.

Für dergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine ältere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem Gebirg, am Sonnensaufgang und herrlichen, sich zusammendrängenden Zufälligkeiten entzückt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilde folgende Reilen:

Schön und menschlich ist der Geist, Der uns in das Freie weist, Wo in Wäldern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnen-Auf= und Untergänge Preisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Vortheile; aus dem Wirklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schrosse Felsen, deren bewaldeter Fuß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Fluß zu in sette Trift auslaufen. Hier begleiten grüne Wiesen mit beduschten Usern den Strom ins Meer. Und was da Alles

von fernen Vorgebirgen, Buchten und sichern Landungen erscheis nen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannigfachen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umrisse leicht und bequem aus seiner Feder flossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das Stärkste drückten sich einzelne Vorfallenheiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wiederholte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getrossen, uns Anstheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern öfters wiederholen mag. Baum: und Felsgruppen, eigene, seltene Oertlichkeiten, Meteore jeder Art, die Verbindung irdischer Wirkungen mit himmslischen, das Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerordentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungsfraft. Den vollen Mond neben dem seuersprühenden, furchtbaren Spiel des Vesuvs, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Federstrichen nachzubilden, sließende Laven, wie die erstarrten, faßt er gleich charakteristisch auf. Solche slüchtige Blätter, deren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geist:

reiche Lust.

### Ш.

Wie man sonst angehenden Kunstjüngern eine reiche, vollsbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Komposition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu verssinnlichen, so standen zu Frascati in dem Aldobrandinischen Garsten, zu einer Einheit versammelt, die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Künstlern und Kunstsreunden.

In der Mitte hob sich die Cypresse hoch empor, links strebte die immer grünende Eiche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Aesten umfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigsten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel, und die Schattensseite war mit leichterem Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf, und das Sanze rundete sich befriedigend.

Von dieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Kreidezeichnung auf grau Papier, Jedermann zur Bewunderung. Nun hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst: und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Versänderung. Folgenden Keim schrieb ich zur Seite:

Wenn in Wäldern, Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,

Sei das Wandern, sei das Träumen Unverwehrt und ungestöret; Doch wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen, Das ist Freude, das ist Leben.

## IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben! Da sich jedoch die wunderlichste Zufälligkeit unserm Freunde so tief einzgeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so

sei auch von unserer Seite der Versuch gewagt.

r: -

Inmitten eines von düstern Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erderhöhung, eine alte Eiche im Vollichte, ihre zacigen Aeste umher verbreitend und niedersenkend, so daß die letten Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Eben so ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, in sosern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in düsterer Umgebung erleuchtet, in der Wüste sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesflor; Sieht sich selbst zu ihren Füßen, Schaut den Himmel in der Fluth: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut.

#### V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsamkeit geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, deren schöne Körper, der Sitte früherer Beitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben, gefälligen Gliedern ist uns gegönnt.

Nun aber fragen wir: Was versammelt sie an diesen Plat? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sizend, einen lieblichen Jüngling, die

ات.

Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Vorstrages, auf was für Melodieen er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blicke gerichtet; wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu sein.

Über an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Nymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pfeise, verspricht die muntersten Tänze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die

Hälfte der Hörerschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir dieß auszudrücken:

Harren seht ihr sie, die Schönen, Was durchs Ohr das Herz ergreise? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pans Gepfeise.

Nun aber last uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert seien.

#### VI.

Alle kunstreichen idyllischen Darstellungen erwerben sich beshalb die größte Gunst, weil menschlichenatürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einfachewahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehüllt sehen. Mütterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaben, Spiel und Naschelust der Kleinen, Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das Alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idyllisschen Gegenstand, erhoben zu frommer Würde, und deßhalb doppelt und dreisach ansprechend.

Hiernach also haben wir dem sechsten Bilde folgenden Vers

zur Seite geschrieben:

Heiden Lämmer auf der Wiese, Hüget von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alte und Jungen Speise. Mutterarm ist Kinderwiege. Vaterslöte spricht ans Ohr, Und Natur ist's nach wie vor, Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sei, Der sich fühlt so treu und frei!

Nun zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im blauen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde heraus, mit vollem, freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend, horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der eben quillenden unschulz digen Nahrung verlangt. Vorwärts liegen und siten drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürfend, ohne weiteres Hülfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Uste schweben, empfangen und der Familie einen willskommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heitern, kühlen Morgen für die Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unfreundlicher Jahreszeit zu schützen hinzeichend sein möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzusdeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

# VII.

Was die Alten pfeisen, Das wird ein Kind ergreisen; Was die Bäter sungen, Das zwitschern muntre Jungen. O, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren!

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Weise, bei natürlichen, selbst ans Rohe gränzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die

Anfänge der Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben sich drei Figuren zusammengekauert. Faun, der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Knaben die Töne der Rohrpfeise vordudelnd; begierig greift der Knabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ausdrucks: der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift täppisch wacker zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Hier ist zu bemerken, daß der zartfühlende Künstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunensamilien Ziegensüße zu verleihen, welches im Plastischen, bei Darstellung wilder Bacchantenchöre, wohl zulässig, ja nothwendig sein möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Meistern kunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen geswohnt sind, nicht weit von jenem Faunen-Kostüm entsernt, sokönnen die Frauen hingegen ohne lange, würdige Kleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliebte Wendung ersgiebt sich eine Annäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht sei; Pinienschirme reichen hinabwärts, wodurch denn auch die kolossalen Fichtenzapfen motisvirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Früchten geshäuft, an der Erde liegen.

### VIII.

Hier ist nun eines Geschlechts zu gedenken, welches in dem Tischbeinischen Idpllenkreis eine bedeutende Rolle spielt: ich meine die Centauren, die er, als Pferd= und Menschenkundiger, sehr

gut vorzustellen weiß.

Wenn wir ber menschlichen Gestalt Bocksfüße hinzufügen, sie mit Hörnchen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere herunter, und nur auf der niedrigsten Stufe schöner Sinns lichkeit durfen wir sie erscheinen lassen. Mit ber Centaurenbildung ist es ganz ein Anderes. Wie der Mensch sich körperlich niemals freier, erhabener, begünstigter fühlt, als zu Pferde, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieder eines so herrlichen Thiers, eben als waren es die eigenen, seinem Willen unterwirft und so über die Erde hin als höheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen unmögliche Bildung uns nicht so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger Ferne hinjagende Reiter mit dem Pferde verschmolzen zu sein scheint. Denken wir uns dieses Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Berg= und Forstgeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Kraftübungen sich stählend, ihre Halbsohlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, finden wir sie erfahren in der Sternfunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einsichtig in die Kräfte von Kräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquidung und Heilung gegeben sind, so läßt sich gar

wohl folgern, daß darunter vorzüglich sinnende, Erfahrung verbindende Männer sich hervorthun, denen man wohl die Erziehung

eines Fürsten, eines Helden anvertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschildert, den man hier ausgestreckt ruhend, also den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere, menschliche Theil deutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches; denn das Haupt wird durch den Arm unterstützt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; edle Form, ernster Blick, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Zweifel gesetzt werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt, ein Weibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenknaben. Sollte das nicht Achill sein? einem Chiron, als dem tüchtigsten Pädagogen, überzgeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bedenklich sinden darf.

Wir haben diesem Bilde deßhalb folgende Strophe hinzu=

gefügt:

Evel=ernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entsliehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helden zu erziehen, Wird Centauren selbst zur Bürde.

# IX.

Die sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen als natürlich anis malischen Elemente der Tischbeinischen Joylle haben wir bisher beherzigt und dargestellt; nun da wir genug in dieser Region ges wandelt, müssen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation

gebenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da braucht's weder Gift noch Dolch, weder Spick noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten, rechtzlichen Zustand, veranlaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Bariation desselben Thema's, und so hat auch unser Künstler nicht unterzlassen, die Scheidescene von Hirt und Hirtin gemüthlich darzusstellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüstlich fortwachsenden Eichbaum sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfängs lich Jüngeren. Der Knabe, die Füße über einander geschlagen,

sieht vor sich hin; er wüßte nichts zu sagen, er vermag nicht über den Verlust zu denken. Verlust denkt sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebaute, schöne Hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart, was mit schweren Zinsen künstigen Stunden abzutragen wäre. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam; denn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiralendenden Hirtenstäbe umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schafe, als wenn sie beiderlei Heerden angehörten, sich mit den düstern Köpfen gegen einander unschuldig bethun. Mit einem Waldgebüsch ist das Ganze gesschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Johllenregion, oder vielmehr, ehe wir aus derselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherm, Uebermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufznimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folgt:

Was wir froh und dankbar fühlen, Wenn es auch am Ende qualt, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es herz und Sinnen fchlt: Beitre Gegend, groß gebildet, Jugendschritt an Freundesbrust, Wechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzensluft; Alles habt ihr nun empfangen, Irdisch war's und in der Nah'; Sehnsucht aber und Verlangen Hebt vom Boben in die Höh'. Un der Quelle sind's Najaden, Sind Splphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baden, Leichter noch in Himmelsbuft; Und das Plätschern und das Wallen. Ein und andres zieht euch an: Laffet Lied und Bild verhallen, Doch im Innern ist's gethan!

# X.

In dem ernst-lieblichen Fels- und Waldgebusch liegt, den Rücken gegen uns gekehrt, ausgestreckt auf Moos und Kräutern, über der Urne gelehnt, die schlankste Gestalt, nackende Reize dem e darbietend. Des mit leichtem Schilftranze gezierten Hauptes ze Wendung läßt uns ein unbefangenes jugendliches Gesicht 1, völlig zu der untadeligen Gestalt passend; sie scheint auf 1 Vogel zu achten, der aus dem Rohr, auf dem Rohr sein vertheidigend, mit leidenschaftlichem Geschrei gegen sie anst; es scheint, als habe das zarte Thierchen die Halbgöttin erst gewahrt und die Störung seines stillen, sichern Ansiedelns itsamslehaft empfunden. Aber so ganz einsam ist unsere ine nicht hier oben; nur etwas höher und rückwärts im Dunkel: Felsgrotte, ruht in der Dämmerung des Wiederscheines eine e, obgleich nicht weniger anmuthige Gespielin. So dürsen sie nennen: denn die beiden übersließenden Urnen senden ihre enden Wellen Einem Bett zu; vereint sließen sie hin und nen das mädchenhafte Gespräch in ihrem Laufe fortzusühren. Wie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzm und eben auch so zusammengestossene Bäche nach Umständen er sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppels g auszudrücken gesucht:

Jeto wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen; Tieser unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Kühle. Sucht den Liebsten in der Mühle.

#### XI.

Sehen wir doch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf ang, Blick verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftzrung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen smittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt net.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Nachsm Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da hn kaum berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische smittel, Sprung= und Flugwerk beseitigt, ihre Gestalten in Luft schwebend auf einfachem Grunde gehalten, wie sie der sildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwerk abgesondert,

am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischbein sein idpllisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Was sich nach der Erde senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Nanken spielt! Künstlerwille macht es leicht.

# XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt und in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im sinstern Luftraume schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig faltet, eine schlanke Sestalt; im Fortsschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinaufblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nackten Sohlen erleuchtet.

Nicht lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in uns bekränzten Zirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das Haupt der verklärten Mutter. Gottes Kreise von Engelsköpschen sehen, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gesmeint, zu welchen die roth gesäumten Wölkchen der Morgensdämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüßten sie mit solgendem Reim:

Wenn um das Götterkind Auroren In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie sleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Nacht auch Blüthen schweben.

### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obs gleich verschleiert, doch so gut wie nackt. Die Art ihres Erscheisnens drücken wir folgenbermaßen aus:

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Moos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt sie hin.

Wir mochten bei ihr gern der Morgenstunde gedenken, denn auf diese scheint sie uns zu deuten, wo sich leichte Nebel von feuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Hügelflächen sonnenscheu zu erquiden und zu verschwinben. Eben so wenig dürfen wir hoffen, diese liebenswürdige Ge= stalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treulich genützt, immer zu früh enteilt, um uns der Mühe des Tages zu überlassen. Deßhalb fügten wir hinzu:

> Heute floh sie, floh wie gestern, Rif ber Muse sich vom Schooß; Ad! sie hat so lästige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

# XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten, gesellig=festlichen Stunden. Zwei leicht gekleidete Feenmädchen scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend, sehen beide sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nicht aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung ber Körper, anmuthigste Bewegung ber äußersten Glieder, augenblickliche Verschlungenheit zweier gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der frohern übergiebt und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das anmuthigste wiederholend, dahinschwebt. Alles, was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was

sonst noch aus mannigfaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickelt, im Kontraste sich trennt, harmonisch wieder zussammensließt, mag uns wohl beim Anblick dieses Bildes in Ersinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielfache Deutung zulassen, indeß das dargestellte Bildliche

immer dasselbe bleibt.

Dießmal entließen wir sie mit dem einfachen Ausruf:

Wirtet Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Bettel, Ginschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grußend, segnend!

#### XV.

Und wie denn der kluge Feuerwerker seine blendenden Dars stellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, so

hat auch unser Freund, was bisher einzeln ober pagrweis, an der Erde, in der Mittelhöhe erschien, nun zur Dreiheit erhoben und in die höchste Atmosphäre gelüftet. Gin überhängender Felsgipfel tritt zur rechten Seite ins Bild hinein, ohne Rechenschaft von dem Fuße zu geben, worauf die Masse ruben konnte; er hängt, von Rosen und wildem Wein bekränzt, über dem weiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus seinem erleuchteten Horizonte die Sonne hervorläßt, die sich in den Wellen bespiegelt und den Himmel aufklärt. Da schweben denn um jenes Felshaupt drei frische, leichte Sylphiden, die unterste flach wie eine Streifwolte einherziehend, bie zweite sich hinter ihr erhebend, die dritte noch weiter hinters und aufwärts sich in den Aether verlierend. Es ist, als wenn der Künstler die Howardische Terminologie anthropomorphisch auszudrücken ben Vorsatz gehabt, und es bedürfte nur noch weniges, so ware die Zeichensprache volltommen. Sehr anmuthig schwebt die unterste, mit Schale und Krug, an die Rosen heran und spürt, ob burch linde Befeuchtung der Morgenduft sich möchte entwidelt haben. Die zweite erhebt fich in diagonaler Richtung, die britte fteigt fentrecht empor. Mit wenigen Binselzugen ware bier die Streifwolte, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werden den wackern Freund ersuchen, in diesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen beshalb tein Gebicht hier bei, weil solches nur als Wieberholung von Howards Chrengebachtniß erscheinen burfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

# XVI.

wo der Künstler auf einmal den Vorhang fallen und uns vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Vild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen auffallenden Gegensat bildet. Dort sahen wir mächtige, ernstlich=gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überwältigt, ihre Eigenthümlichkeit aufgehoben und mit Fruchtsfeld und Ackerboden ausgeglichen, der Vegetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pflanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir beszeichneten den Gegenstand mit folgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unsrer Seele Schauberhafte Laute spricht! So erweist sich wohl Natur; Rünstlerblick vernimmt es nur.

din lasse man diese prosaischerhythmischen Darstellungen aberals einen Versuch gelten, weit entfernte oder wohl gar aus Birklichkeit verschwundene Bilder in der Einbildungskraft herwecken. Möge diese Bemühung freundlich aufgenommen werwie es derjenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie dmet. Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen von deutschem Tageslicht beschienen, und welche Aussührung künstler so bedeutenden Intentionen verliehen, wird derjenige heilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Vorzimmer des herzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben dessen Kabinet etreten.

### XVII.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre, Und die Leier, sie verstummt.

### XVIII.

Die Lieblichen sind hier zusammen; Es ist doch gar zu viel der Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Pein; Es sollten alle nur Eine sein.

#### XIX.

"Was trauern denn die guten Kinder? Sie sind so jung, da hilft's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schmerzt im Augenblick nicht minder.

#### XX.

Glücklicher Künstler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schöne Weiber. Versteht er sich doch auf Nosenduft Und appetitliche Leiber.

#### XXI.

Hier hat Tischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle deutlich zu lesen, Sind aber alles Gedanken gewesen.

#### XXII.

Wie so herrlich ist die Welt! wie schön! Heil ihm, der je sie so gesehn!

Nabirte Blätter, nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerdgeburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Künstler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als Einem Sinne erwünscht sein; denn wie dem Dichter die Melodie willtommen ist, wodurch der Tonkünstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch hier, ältere, längst verklungene Bilder aus dem letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Bilder aus dem letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen. Underntheils aber hab' ich längst bedacht, daß in den Bestenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnte, warum denn aus wiederholter Besmühung und sortbauernder Liebhaberei nicht auch etwas Künstlerische

Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Bortheilen flüchtiger Entwürfe nach ber Natur für den Einzelnen so Manches erwähnen: denn wie man von Leibnit erzählt, daß er beim Lesen, Sprechen, Denken gar vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen, und bennoch baburch jene bedeutenden Momente feinem Gebächtniß eingeprägt, also ist es auch mit flüchtigen Stizzen nach der Natur, wodurch uns Bilder, Zustände, an denen wir vorübergegangen, festgehalten werden und die Reproduktion ders selben in der Einbildungskraft glücklich erleichtert wird. Nun kommt hinzu, daß der Liebhaber, dessen Hand nicht fertig genug ist, allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nachbildung zu verleihen, aufs Bedeutende hinstreben und dasjenige sich zueignen wird, was einen auffallenden, sich besonders aussprechenden Charatter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gefinnte Runftler schon längst unter meinen Blättern zu finden; wie benn ber uns allzu früh entrissene Raaz sich eine Sammlung aussuchte, davon aber Gebrauch zu machen durch tödtliche Krankheit verhindert ward.

So ist denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellsschaft des Künstlers lieb und werth, unterhaltend und nütlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umsgang mit produktiven Menschen immer gewinnen und, wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich auß-

bilden und auferbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stizzen, selbst wie sie gegens wärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz übers winden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit

innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, wenn er das mit Augen sähe, was er sühlt und denkt, eine näherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner besand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute. Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen Wreundes gethan; denn wenn man von einem jeden Kunstilbe zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt boch eigentlich nur von gewählten, der größten Aussührung eignenden Werken. Andern hingegen, welche etwas zu denken zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten e schickliche Nachhülse gönnen.

Mannigfaltiges, was hier noch zu sagen wäre, bleibe vers rt auf den Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde und hrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden

Runft und ber Sitte vorgelegt waren.

1.4 2

I.

# Einsamste Wildniß.

Ich sah die Welt mit liebevollen Bliden, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzüden; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Vom besten Wollen halbs und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr seid es, die, was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde, geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

II.

# Hausgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus: Von Thür' zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

#### III.

# Freie Welt.

Wir waren jung, hier waren wir gesund Und schlenderten den Sommerabend lang Mit halber Hoffnung mannigfalt'gen Sang. Und wie man kam, so gieng man nicht zurück: Begegnen ist ein höchstes Liebeglück. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sei ihm des Zieles holder Wunsch erreicht!

### IV.

# Geheimster Wohnsit,

Wie das erbaut war, wie's im Frieden lag, Es kommt vielleicht vom Alterthum zu Tag; Denn vieles wirkte, hielt am fel'gen Fleiß, Wovon die Welt noch keine Sylbe weiß. Der Tempel steht, bem höchsten Sinn geweiht, Auf Felsengrund in hehrer Ginsamkeit. Daneben wohnt die fromme Pilgerschaar; Sie wechseln, gehend, kommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Geschlecht, Geschützt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht; Und wer sich dort sein Probejahr befand, Hat in der Welt gar einen eignen Stand; Wir hofften selbst uns ein Aspl zu gründen: Wer Buchten kennt, Erdzungen, wird es finden. Der Abend mar unübertrefflich schön, Ach, wollte Gott! ein Künstler hatt's gesehn.

### V.

# Bequemes Wandern.

Hier sind, so scheint es, Wandrer wohlbebacht: Denn jeder fände Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn, Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Nühe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde loben; Er geht beherzt — denn Schritt für Schritt ist leicht — So daß er fröhlich Zweck und Ziel erreicht.

D selige Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angefacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht; denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

### VI.

# Gehindertes Verkehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt, Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Sei, wie es sei, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu düster aufgefaßt.

# Skizzen zu Casti's Jabelgedicht: Die redenden Thiere.

1817.

Diese, von einem vorzüglichen Künstler an die Weimarischen Kunstfreunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reineke Fuchs und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhafte, heftige, kluge, revolutionäre Gesinnungen, einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst unklugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Werk eines geistreichen Mannes hat es große Vorzüge, dem bils venden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild, und man weiß nicht,

was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was babei zu benken wäre.

I. Berathschlagen der Thiere über künftige Regierungsform, ob monarchisch oder republikanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?

II. Rede des Löwen als erwählten Königs. Bildet sich gut zusammen, auch drückt sich das Herrische des Löwen, die Nachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Geschöpfe deutlich aus.

III. Die Krönung des Löwen durch den Ochsen. Ein sinnlicher Att, macht ein gutes Bild; nur ist die Plumpheit des Krönenden keineswegs erfreulich; man fürchtet, den neuen Monarchen

auf der Stelle erdrudt zu seben.

IV. Das Tapenleden; wird spöttisch dadurch der Handluß vorgestellt. Wir können uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen seinen Verdiensten, nicht sowohl poestisch ironisch als direkt satirisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar mosderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote sei verletzt, das Leden eine Kur, und man wird durch den leidenden Blick des Löwen, gegen Uffen und Kater gerichtet, in diesen Gesdanken bestärkt. Kein Künstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilder würden durch das Gedicht klar, und da sie gut komponirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand, dem Liebhaber wohl erfreulich sein. Das sechste und siebente hinsgegen ist nicht zu entzissern; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird uns das Verständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Von bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesertigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Vilder seien, daß sie nach gegebener Erklärung den Veifall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Produktionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Ironie, wodurch die Vitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Vildern zu Reineke Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weiland Kasseler Gemälde, wo

die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

Vorstehendes gab zu weitern Betrachtungen Unlaß.

..... ppiint

ie Thierfabel gehört eigentlich dem Geiste, dem Gemünktlichen Kräften, indessen sie und eine gewisse derbe Sinnt vorspiegelt. Den verschiedenen Charafteren, die sich im weich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen ichnet, mit allen ihren Vortheilen: dem Bewußtsein, der sluß, der Folge, und wir sinden es wahrscheinlich, weil lein aus seiner beschränkten, bestimmten Urt herausgeht und lie immer zweckmäßig zu handeln scheint.

die die Fabel des Fuchses sich durch lange Beiten durchgen und von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und tust worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literature

hte täglich mehr Aufklärung.

aß wir finnliche Gegenstände, wovon wir horen, auch mit 1 seben wollen, ist natürlich, weil sich Alles, was wir ver in, bem innern Sinn bes Aluges mittheilt und die Cinbili traft erregt. Diese Forderung hat aber ber bildenden Rung. en äußerlich barftellenden, großen Schaben gethan und richte ihr oder weniger zu Grunde. Die Thierfabel sollte ciger m Auge nicht bargestellt werben, und boch ist es geschen uchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Glud' oft Ummon, in ber zweiten Salfte bes fedzehnten 3 rts, gab zu einer lateinischen metrischen Uebersegunte Fuchs kleine allerliebste Holzschnitte. In bem 👵 finne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt te lisch, flügelmännisch, nach beraldischer Urt und 22 er sich ben größten Vortheil verschafft, von u. zewegung bis zu einer übertriebenen, fratenhaften ... gelangen zu können. Jeber Kunstfreund beiter ... Heine Büchelchen.

lbert van Everdingen zog, als vortresslichen, tie Thiersabel in den Naturkreis herüber au lich Thiermaler zu sein, vierfüßige Thiere in ans gemeine Leben beranzubringen, tagin der Wirklickeit geschieht, zu Reisenzeim und Pfassen gar wohl passend, einer unbezweiselt angehören. Everdingens auch te sich auch hier mit großer Leichteit Zuständen, passen vortresslich zur aufs anmuthigste. Sie gelteit Wesen, als Bauern, Bäuerinka. Jucks in der Wüste, der Wolf, wie der andere, sind an ibe in das Ererdingens landschaftlich nbezwein, zu Lichts und an iber Kreitingens landschaftlich nbezwein, zu Lichts und a

dem vollkommensten Helldunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts

weiter zu munschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abdrücken, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quarts ausgabe, wozu man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hohen Verdienst dieser Arbeit machen.

Von allen Künstlern, welche die Thierfabel zum Gegenstand ihrer Bemühungen erkoren, hat wohl keiner so nahe ben rechten Punkt getroffen als Paul Potter in einem Gemälde von mehreren Abtheilungen, so sich ehemals in ber Galerie zu Rassel befunden. Die Thiere haben den Jäger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrafen ihn; auch des Jägers Gehülfen, Hunden und Pferd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist Alles ironisch, und das Werk scheint uns als gemaltes Gedicht außerordentlich hoch zu stehen. Wir sagen absichtlich: ale gemaltes Gedicht; benn obgleich Potter ber Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Ausführung Verdienste hat, so gehört doch gerade bas erwähnte Stud nicht unter diejenigen, wo er uns als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Meisterstück der pissenden Kuh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniß so lebhaft und ergößend einprägen.

Sieht Potters Gemälde ein Beispiel, in welchem Geist Thiers fabeln, wosern der bildende Künstler sich dieselben zum Gegensstande wählt, zu behandeln seien, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wackere Elias Ridinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denks weise und mißlungener Ersindung in dieser Art angesührt werden. Verdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze; sie sprechen weder das Gemüth an, noch gewähren sie

bem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistereichen Talente sein Glück nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedikt Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen ausnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Lokaltinten die Schattenpartieen mannigsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnenereiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

## Wlumenmalerei.

#### 1818.

Wenn gleich die menschliche Gestalt, und zwar in ihrer Würde und Gesundheitsfülle, das Hauptziel aller bildenden Kunst bleibt, so kann doch keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werden, gleichfalls dargestellt zu sein und im Nachbild ein großes, ja größeres Vergnügen zu erwecken, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Blumen ein, die sehr frühe als Vorbilder vom Künstler ergriffen werden mußten. Der alten Kunst waren sie Nebensache: Pausias von Sichon malte Blumen zum Schmuck seines geliebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Blumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe höchst willsommen, und noch sind uns hievon die köstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Römer dis zum Uebermaß mit wandelbaren Formen der vegetizrenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf den Thüren des Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Gezslügels. Luca della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit dunt verglasten, hocherhabenen Blumen = und Fruchtfänzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Joshann von Udine dar, in den köstlich gedrängten Obstgehängen der vatikanischen Logen, und noch manche dergleichen, selbst unzgeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo X. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Vegetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbstständig ersichienen und das Hauptinteresse eines Bildes zu bewirken sich ansmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend, wenden wir uns zu denen Künstlern, die in den Niederlanden zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Glück auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendslicher Neigung, ausgesuchte Floren durch Kultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Tulpe, Nelke, Aurikel, Hyacinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschätz; und nicht etwa willkürlich gestand man Vollkommenheiten zu, man

untersuchte die Regeln, wornach etwas gefallen konnte; und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohlüberdacht anzuerkennen und getrauen uns, durchaus etwas Gesetliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen oder forderten.

Wir geben hier die Namen der Künstler, deren Arbeit wir bei Herrn Dr. Grambs in Frankfurt am Main in farbigen Aquarells

zeichnungen mit Augen gesehen.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700, Maria Sibylla Merian deßgleichen. Johann Bronkhorst, geb. 1648. Hermann Hengstenburgh, geb. 1667. Johann van Hunsum, geb. 1682, gest. 1749. Oswald Wyne. Vanloo. Robb.

Johann van Ds.

Van Bruffel, um 1780.

Van Leen.

Wilhelm Hendricus.

Nähere Nachrichten von den neuern Künstlern würden sehr willkommen sein.

Ob nun schon Sibylle Merian, wahrscheinlich angeregt durch des hochverdienten, viel jüngern Karl Plumier Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Naturbeschauung und malerischen Zwecken hin und her bewegte, so blieben doch alle solgenden großen Meister auf der Spur, die wir angedeutet: sie empsiengen die Gegenstände von Blumenliebhabern; sie verseinigten sich mit ihnen über den Werth derselben und stellten sie in dem vollsten ästhetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farbenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier kunstreich und unerschöpslich nachbilden. Diese Werke haben den großen Vortheil, daß sie den sinnlichen Genuß vollkommen befriedigen. Blumen und Blüthen sprechen dem Auge zu, Früchte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Gezuch auszulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen derselbe Sinn, in welchem Huysum, Rachel Ruysch und Seghers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte und eine neue Epoche der Malertunst vorsbereitete. Es sohnt wohl der Mühe, gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bes

wußtsein ans Werk schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das Heilsame, Augenfällige, Geschmackreiche, und so war Jedermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erwarb sich ein Reich, das über Unendlichkeiten herrschte. Nun waren ihr Geschöpfe sogar verächtlich, die nur nüplich, nur schon, wohlriechend und schmackhaft sein wollen; das Unnüpeste, das Häßlichste umfaßte sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte der Künstler gleichfalls verfolgen; denn obgleich der Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch dadurch bewies, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungszfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungskraft erst aus vielen Worten auszuerbauen.

Welchem Naturfreund wäre nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Kunft, Pflanzen, sowohl der Natur als der Wissenschaft gemäß, nachzubilden, in unsern Tagen gestiegen sei? Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man

enden?

Hier sei uns eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in seiner Kunft vollendete und sie zu seinen Zwecken geist= reich anwendende Ferdinand Bauer stellt die verschiedenen Fichtenarten und die mannigfaltigen Umwandlungen ihrer Aeste, Zweige, Nadeln, Blätter, Knospen, Blüthen, Früchte, Frucht= hulle und Samen zu unserer größten Zufriedenheit burch das ein= fache Kunstmittel dar, daß er die Gegenstände in ein volles freies Licht sett, welches dieselben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Klarheit und Deutlichkeit verleiht. Gine solche Behand= lungsart gilt hauptsächlich bei diesem Gegenstand: Zweige, Nabeln, Bluthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich keinen Körper; dagegen sind alle Theile durch Lokalfarben und Tinten so unend= lich von einander abgesetzt und abgestuft, daß die reine Beobach= tung solcher Mannigfaltigkeit uns das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ist dunkler als das weiße Papier, worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weder Licht noch Schatten, die Theile setzen sich unter ein= ander und vom Grunde genugsam ab; und boch würde diese Dars stellung noch immer etwas Chincsisches behalten, wenn der Künstler Licht und Schatten aus Untunde nicht achtete, anstatt baß er hier

aus Weisheit beides vermeidet; sobald er aber dessen bedarf, wie bei Aesten und Zapsen, die sich körperlich hervorthun, weiß er mit einem Hauch, mit einem Garnichts nachzuhelsen, daß die Körper sich runden, und doch eben so wenig gegen den Grund abstechen. Daher wird man beim Anblick dieser Blätter bezaubert: die Natur ist offenbar, die Kunst versteckt, die Genauigkeit groß, die Ausssührung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und wir müssen uns glücklich halten, aus den Schäßen der großherzgesichen Bibliothek dieses Musterwerk uns und unsern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pslanzentheile, nach einer sich ins Unendliche vermannigfaltigenden und doch noch immer fürs Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mikroskop zu Hülfe rufen, so wird man sich sagen, es muß endslich einer aufstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte fest hält, das Schwebende zu kassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt, was man Geschlecht, Art, Varietät nennt, daß er auswendig weiß, was da ist, und ihn nichts irrt, was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch denselben innern Sinn, den unsere großen niederländischen Blumenmaler besessen, so ist er immer in Nachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des aufs fallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergiengen, so soll er vor einer unübersehbaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Ausstechenden sich über die Natürlichkeit kontroliren lassen.

Nun verlangt die Kunst, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu sliehend sehen lasse und sich dabei ders gestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Kelch und Anthere eine Spezialkritik aushalte und er zugleich im Ganzen, Künstler und Kunstkenner zu befriedigen, den unerläßlichen Essett dargeben und leisten soll! —

Daß irgend Jemand eine solche Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht denken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem Jeden, der sichs bloß einbilden wollte, völlig unmöglic, scheinen müßte.

# Künftlerische Behandlung sandschaftlicher Gegenstände.

1831.

(Die mit Sathen bezeichneten Erganzungen find von S. Meyer.)

I.

## Landschaftliche Malerei.

Schematisches.

Der Künstler peinliche Urt zu benten.

Woher abzuleiten?

Der ächte Künstler wendet sich aufs Bedeutende; daher die Spuren der ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannigfaltig und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegna's Triumphzug.

Tizians Landschaften.

Das Bedeutende des Gebirgs, der Gebäude ruht auf der Höhe; Daber das Steile.

Das Anmuthige beruht auf ber Ferne;

Daher von oben berab das Weite.

Hierdurch zeichnen sich aus Alle, die in Tyrol, im Salzbursgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jodokus Momper, Roland Savery, Jaak Major baben alle diesen Charakter."

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der ältern Zeit haben alle mehr oder weniger etwas Peinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, in sofern ihr Geist groß und denselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen der Natur, ja Nachahmung derselben, ins Abenteuerliche gehen, auch manierirt werden.

Bei Paul Brill mildert sich dieses, ob er gleich noch immer **bohen Horizon**t liebt und es im Vordergrund an Gebirgsmassen und in dem Uedrigen an Mannigfaltigkeit nie fehlen läßt.

"Das beste ber uns bekannt gewordenen Delgemälde des Paul Brill — er hat auch mehrere große Werke in Fresko ausgeführt — befindet sich in der florentinischen Galerie und stellt eine Jagd von Rehen und wilden Schweinen dar. Den Farbenton in diesem Bilde möchten wir fühl nennen; er drückt frühe Morgenzeit recht wohl aus und stimmt daher vortrefslich zu den staffirenden Figuren. Das Landschaftliche, die Gegend, ist schön gedacht, einsach, großartig und gleichswohl gefällig; Licht und Schatten wußte der Künstler zweckmäßig zu vertheilen und erzielte dadurch eine ruhige, dem Auge angenehme Wirkung; die Behandlung ist zwar sleißig, doch weder geleckt noch peinlich; ein sanster Lusthauch scheint durch die Bäume zu ziehen und

sie leicht zu bewegen. Das Gegenstück ist, wiewohl geringer, doch ebenfalls ein Werk von Verdiensten und stellt eine wilbe Gegend dar, wo ein Waldstrom zwischen Felsen und Gestein sich schäumend durch- brängt."

Eintretende Niederländer.

Vor Rubens.

Rubens selbst.

Nach Rubens.

Er, als Historienmaler, suchte nicht sowohl das Bedeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und gränzenlosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einfachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu erztheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Wir gebenken hier einer schätbaren Landschaft besselben im Palast Pitti zu Florenz. Sie stellt die Heuernte dar, ist keck, meisterhaft behandelt, schön ersunden, gut kolorirt mit kräftiger, keineswegs mißsfälliger Wirkung des Ganzen. Kundige Beschauer nehmen indessen mit Erstaunen, in dem Werk eines Künstlers wie Rubens, die unsrichtige Austheilung des Lichtes wahr; denn auf eine Baumgruppe vorn rechter Hand im Bilde fällt solches rechts ein; alles Uebrige, die staffirenden Figuren nicht ausgenommen, ist von der entgegengesetzen Seite beleuchtet."

Rembrandts Realism in Absicht auf die Gegenstände. Licht, Schatten und Haltung sind bei ihm das Ideelle.

Bolognesische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claude Lorrain erklärt sich die Natur für ewig.

Die Poussins führen sie ins Ernste, Hohe, sogenannte Heroische. Anregung der Nachfolger.

Endliches Auslaufen in die Porträtlandschaften.

"Nach dem heroischen Styl, welchen Nikolaus und Kaspar Poussin in die landschaftlichen Darstellungen gebracht, wäre auch des Anmuthigen, Idyllenmäßigen in den Werken des Johann Both, des Ruysdael, des du Jardin, Potter, Berghem, van der Neer und Anderer zu gedenken."

II.

### Landschaftliche Malerei.

Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwerk des Geschichtlichen.

"Sehr einfach, oft sogar bloß symbolisch, wie z. B. in manchen Bilbern bes Giotto, auch wohl in benen bes Orgagna und Andern."

Durchaus einen steilen Charakter, weil ja ohne Höhen und Tiefen keine Ferne interessant dargestellt werden kann.

"Das Steile, Schroffe herrscht selbst in Tizians Werken, da wo er Felsen und Gebirge malt, noch vor; so ebenfalls bei Leonardo da Vinci."

Männlicher Charafter ber erften Zeit.

Die erste Kunst durchaus ahnungsreich; deßhalb die Lands schaft ernst und gleichsam drohend.

Forberung bes Reichthums.

Daher hohe Standpunkte, weite Aussichten.

Beispiele.

Breughel.

Paul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannigs faltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blättern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blätter.

Jodekus Momper, Roland Savery.

Einsiedeleien.

"Zu den Einsiedlern oder Einsiedeleien sind auch wohl Hiero= nymus Muzians Heilige, in Wildnissen dargestellt, zu rechnen, welche Cornelius Cort in sechs bekannten schönen Blättern in Kupfer stach."

Nach und nach steigende Anmuth.

Die Carracci.

Domenichino.

"Albani, Guercino, Grimaldi und, ihnen an poetischem Verdienst im landschaftlichen Fach nicht nachstehend, Peter Franz und Johann Baptist Mola; auch wäre Johann Baptist Viola hier noch zu nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt. Zartheit. Wirkung der atmosphärischen Erscheinungen aufs Gemüth.

"Johann Both."

"Hermann Schwanenfeld."

"Poelemburg."

Nikolaus Poussin.

Kaspar Poussin.

Heroische Landschaft.

Genau besehen eine nutlose Erde. Abwechselndes Terrain ohne irgend einen gebauten Boden.

Ernste, nicht gerade idyllische, aber einfache Menschen.

Unständige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thürme und

Festungswerke.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige, von der man sagen kann, daß der reine Begriff, die Anschauungs= weise der Meister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Felig Meyer von Winterthur ist invar keiner der hochberühmten Neiker, allein wir nehmen Anlaß, besielben bier zu gebenken, weil mehrere seiner Landschaften mit wahrhaft Boussmekkem Geist ersunden sind; doch ist die Ausführung meistens klücktig, das Kolorit nicht beiter genng. Auch eines wenig besammen Nalers aus derselben Zeit, oder einas früher, liegt uns od, zu gebenken: Werdmüller von Zürich; seine böchst seitenen Arbeiten balten in Sinsuch aus Neichthum und Annung der Gedanken ungefähr die Utine presiden denen des Peter Franz Nola, Erimaldi und Claude Lerrain, und wenn sie von Seite des Kolories nicht an die blübende Heiterseit des lezuern reichen, so sind sie doch darin dem Nola und Erimaldi menigstens gleich zu schätzen."

"Meifter, melde in lantichafilichen Darfiellungen bem Geschmad

dan didan Pousins gefolgt kub.\*

Erright.

Fran Miler

Franz van Reve.

Sedanian Beurden.

Uebergang aus dem Jdeellen zum Wirklichen **burch Topo**s graphisen.

Merians weitumberichauende Arbeiten.

Beibe Arien geben noch neben einanden.

Entlich, deienders turch Engländer, der Uebergang zu den Beduten.

So mie beim Geididiliden jur Bemariem.

Reuere Engländer, an der zwisen Liebhaberei zu Claude und Beunin noch immer verbautend.

Sid zu den Betwen dinneigend, aber immer noch in der Komposition an amerikänischen Eriden fid eigigend und übend.

Die Haderfale klane, krenge Manier kiedt dagegen: seine merknischigen, meikerhaften Bleikist: und Zederzeichnungen nach der Name, auf weiß Kavier, um ihnen mit Sevia Arast und Haltung zu geden.

Studien der Engländer auf dien und gran Parier, mit fawaren Kreide und wenig Bakelfarde, erwas neduliüisch; im

Ganjen aver gut gedackt und fauber ausgeführt.

Der Berieffer sielt dies auf einige idätzbare Zeichnungen enge Licher Landschaftsmaler, welche er während ieines Aufernhalts in Nom an fich drockte und die noch gegenwäusig unzer seinen Kunst imäsen fich befinden.

#### III.

#### Landichaftliche Malerei.

#### Ansgeführere.

1. Als sid die Maleie in Beiten, deienders in Julien, von dem dillichen dysautinischen mitmienhaften Herkonumen wieder zur Ratur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Söttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Eine kapellenartige Einfassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Kapellen aufgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterem Fortrücken der Kunst sich in freier Natur umfah, sollte boch immer auch Bedeutendes und Würdiges den Figuren zur Seite stehen; deßhalb denn auch hohe Augpunkte gewählt, auf starren Felsen vielfach über einander gethürmte Schlösser, tiefe Thäler, Wälber und Wasserfälle dargestellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in der Folge immer mehr überhand, drängten die Figuren ins Engere und Kleinere, bis sie zulett in dasjenige, was wir Staffage nennen, zusammenschrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber sollten, wie vorher die Heiligenbilder, auch durchaus interessant sein, und man überfüllte sie deßhalb nicht allein mit dem, was eine Gegend liefern konnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, damit der Beschauer etwas zu sehen hätte und der Liebhaber für sein Geld doch auch Werth genug erhielt. Von den höchsten Felsen, worauf man Gemsen umberklettern sab, stürzten Wasserfälle zu Wasserfällen binab, burch Ruinen und Gebusch. Diese Wasserfälle wurden end= lich benutt zu Hammerwerken und Mühlen; tiefer hinunter bespülten sie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bedeutung und verloren sich endlich in den Ocean. Daß das zwischen Jäger und Fischer ihr Handwerk trieben und tausend andere irdische Wesen sich thätig zeigten, läßt sich denken; es fehlte der Luft nicht an Vögeln, Hirsche und Rehe weideten auf den Waldblößen, und man würde nicht endigen, dasjenige her= zuzählen, was man dort mit einem einzigen Blick zu überschauen hatte. Damit aber zulett noch eine Erinnerung an die erste Bestimmung der Tafel übrig bliebe, bemerkte man in einer Ece irgend einen heiligen Einsiedler. Hieronymus mit dem Löwen, Magdalene mit dem Haargewand fehlten selten.

2. Tizian, mit großartigem Kunstgeschmack überhaupt, sieng, in sofern er sich zur Landschaft wandte, schon an, mit dem Reichsthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eigenen Charatter. Hölzerne, wunderlich über einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannigfaltige Hügel, anspülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schönen Kinder ohne Bedenken ganz nackt unter freiem Himmel ins Gras.

3. Breughels Bilder zeigen die wundersamste Mannigfaltigkeit; gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Wasser

hinab bis zum Meere; aber der Verlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist doch weniger steil, besonders aber durch eine seltenere Vegetation merkwürdig. Das Gestein hat überall den Vorrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannigsfaltig und charakteristisch; durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkennen.

Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich die oben beschriebene Herkunft noch wohl verspüren, aber es ist Alles schon froher, weitherziger, und die Charaktere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weitgreisende Einzelnheiten.

Wie trefslich er die Zustände der Lokalitäten, des Bewohnens und Benutzens irdischer Oertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gesbraucht, davon geben seine zwölf Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Verlauf des einen in den andern ein vollskändiges Bild darzustellen geslungen sei.

Der Einstedeleien des Martin de Bos, von Johann und Rasphael Sadeler in Aupfer gestochen, ist auch zu gedenken. Hier stehen die Figuren der frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beide sind mit großem Ernst und

tüchtiger Kunst vorgetragen.

4. Das siedzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Vorzüglich sett sich eine große, schön bedeutende Welt mit den Figuren ins Gleichgewicht, und überswiegt vielleicht durch höchst interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Domenichino vertieft sich bei seinem bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meisterhafte Behandlung und das höchst zierliche Menschensgeschlecht, das in seinen Räumen wandelt, sind nicht genug zu

schätzen.

Landliche, Feenhaft = Architektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Letzte einer freien Kunstäußerung in diesem Fache ges langt. Jedermann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr oder weniger, daß er ihm den Vorzug lassen muß.

5. Damals entstand auch die sogenannte heroische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfnissen und von großen Gesinnungen. Abwechselung von Feldern, Felsen und Wäldern, unterbrochenen Hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichkeit, aber ernst und anständig,

hurme und Befestigungen, ohne eigentlichen Kriegszustand ausudruden, burchaus aber eine unnüte Welt, keine Spur von Felde md Gartenbau, hie und da eine Schafherde, auf die älteste und infachste Benutzung der Erdoberfläche hindeutend.

## Runsdael als Dichter.

#### 1813.

Jakob Ruysbael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend is 1681, ist als einer der vortrefflichsten Landschaftsmaler an= rkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die ver äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel virken mit größter Freiheit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen, läßt nichts zu vünschen übrig. Hiervon überzeugt der Anblick sogleich jeden liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als venkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und auch hier wers ien wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Zum gehaltreichen Texte kommen uns hierzu drei Gemalde der koniglich Sächsischen Sammlung zu Statten, wo verschiedene Zus tande der bewohnten Erdoberfläche mit großem Sinn dargestellt ind, jeder einzeln, abgeschlossen, konzentrirt. Der Künstler hat vewunderungswürdig geistreich den Punkt gefaßt, wo die Provuktionskraft mit dem reinen Verstande zusammentrifft und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem Auge an und ür sich erfreulich, den innern Sinn aufruft, das Nachdenken ans egt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin aufzuosen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Kopieen dieser nei Bilder vor uns und können also darüber ausführlich und zewissenhaft sprechen.

I.

Das erste Bild stellt die successiv bewohnte Welt zusammen var. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten. An dem Fuße des Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutes besitzer. Die uralten hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, velch ein langer friedlich = vererbter Besitz einer Reihe von Abömmlingen an dieser Stelle gegönnt gewesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit dieses Thals hindeutend. Ein starks tromendes Wasser stürzt im Vordergrunde über Felsen und abs

gebrochene schlanke Baumstämme, und so fehlt es denn nicht an dem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es ober = und unterhalb durch Mühlen und Hammerwerke werde benutt sein. Die Bewegung, Klarheit, Haltung dieser Massen beleben köstlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemälde der Wasserfall genannt. Es befriedigt Jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Veranlassung hat.

Das zweite Bild, unter dem Namen des Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Komposition die ähnliche Absicht: im Gegenwärtigen das Vergangene darzustellen, und dieß ist auf das Bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Verbindung gebracht.

Bu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein verfallenes, ja verwüstetes Kloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohls erhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns ober Schöffers, welcher die ehemals hieher fließenden Zinsen und Gefälle noch fernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht dieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer fortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen: denn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehrern Jahren, bei Kirchweihfesten und Jahrmärkten, zahlreiche Pilgrime versammelt, um sich nach from= men Wanderungen zu erquiden.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortdauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brückenspfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwecke dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Kaskaden

hervorbringen.

Aber daß diese Brücke zerstört ist, kann den lebendigen Verstehr nicht hindern, der sich durch Alles durch seine Straße sucht. Menschen und Vieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch bas seichte Wasser und geben dem sanften Zuge desselben einen

neuen Reiz.

Auch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag diese Fluthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentafeln nothwendig ihrer bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge bes hintergrunds mit jungen Buschen

umlaubt scheinen, so mag man daraus schließen, daß starke Wälz der hier abgetrieben und diese sanften Höhen dem Stockausschlag

und dem kleinern Gesträuch überlassen werden. Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verswitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwürdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entsblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern erstraus so sied ihr andere mach natischen Andere der freue, so sind ihr andere, noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Hülfe kommen. Diesen üppigen Wuchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr und Sumpskräuter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückgleitet und das ganze Bild belebt, sitt nahe am Wasser im Vordergrunde, uns den Rücken zukehrend, der zeichnende Künstler selbst, und diese so oft mißbrauchte Staffage erblicken wir mit Rührung hier am Plate so bedeutend als wirksam. Er sitt hier als Betrachter, als Repräsentant von Allen, welche das Bild künstig beschauen wers den, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Verganwart die sich so lieblick durch ainender wehr und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiefen mögen.

Glücklich aus der Natur gegriffen ist dieß Bild, glücklich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten und auch in einer Kopie, wenn sie einiger= maßen gelang, das größere Verdienst des Originals zur Ahnung bringen.

#### III.

Das dritte Vild dagegen ist allein der Vergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem Namen des Kirchhofs. Es ist auch einer! Die Grabmale sogar deuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein Mehr=als=Vergangenes; sie sind Grabmäler von sich selbst.
In dem Hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehenden

Regenschauer umhüllt, magere Ruinen eines ehemals ungeheuren, in den Himmel strebenden Doms. Eine freistehende spindelförmige Siebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze, sonst ges wiß fruchtbare Klosterunigebung ist verwildert, mit Stauden und

Sträuchen, ja mit schon veralteten und verdorrten Bäumen zum Theil bedeckt. Auch auf dem Kirchhose dringt diese Wildniß ein, von dessen ehemaliger frommer Befriedigung keine Spur mehr zu sehen ist. Bedeutende wundersame Gräber aller Art, durch ihre Formen theils an Särge erinnernd, theils durch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von der Wichtigkeit des Kirchsprengels, und was für edle und wohlhabende Geschlechter an diesem Orte ruhen mögen. Der Verfall der Gräber selbst ist mit großem Geschmad und schöner Künstlermäßigung ausgeführt; sehr gern verweilt der Blick an ihnen. Aber zulett wird der Betrachter überrascht, wenn er weit hinten neue bescheidene Monumente mehr ahnt als erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen — als wenn uns das Vergangene nichts außer der Sterblichkeit zurückslassen könnte.

Der bedeutenoste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt wors den sein. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste die durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, bes leuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschädigte Grabestafeln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor Allem aber die hers ansluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemälbe, so oft kopirt, werden vielen Liebs habern vor Augen sein. Wer das Slück hat, die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werden in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künstler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht und durch die Gesundheit seines äußern und innern Sinnes uns zugleich ergötzt, belehrt, erquickt und belebt.

# Aadricht von altdeutschen, in Leipzig entdeckten Kunstschätzen.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Gemälde, Statuen oder sonstige Denkmale nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunstgeschmack einmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völlig zerstört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch durch günstiges Geschick, einigermaßen erhalten werden.

Dieses Lettere ist der Fall mit einer Anzahl alter Gemälde, velche sonst die Zierden der Leipziger Kirchen gewesen, aber hersusgenommen und auf die Gewölbe dieser Gebäude gestellt worsen. Sie besinden sich freilich in einem traurigen Zustande, doch m ihrer Wiederherstellung ist nicht durchaus zu verzweiseln. Die Intdeckung dieser bedeutenden Schätze sind wir Herrn Quandt duldig, einem jungen Handelsmann, der mit Enthusiasmus für ie Runft schöne Kenntnisse derselben verbindet, auch Geschmack ind Einsichten auf Reisen geläutert hat. Unter dem Schutz und nit Begünstigung der hohen Behörden, dem Beistande des Herrn dr. Stieglit und thätiger Mitwirkung der Herren Hellig und lehmann, hat derselbe mehrere kostbare Bilder vom Untergange erettet, und man hofft, durch Reinigung und Restauration sie vieder genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir davon rhalten, bringen wir um so schneller ins Publikum, als, bei evorstehender Jubilatemesse, gewiß jeder Kunstfreund und Kenner ich nach biesen Tafeln erkundigen und durch Theilnahme bas ludlich begonnene Unternehmen befördern wird.

Borläufig können wir Folgenbes mittheilen.

## Sechs Gemälbe auf Goldgrund.

Die Lichter in ben Gewändern mit Gold gehöht.

1. Ein Ecce homo, mit der Jahrzahl 1498. 2. Eine Krönung Mariä, viel älter. Zu aller Mangelsaftigkeit der Zeichnung ist sehr viel zartes Gefühl gesellt. 3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Vater, die Leiche des Sohns m Schoose haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene bruppe. Auf der Erde ruhen drei Verstorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heilige Sebastian, welche etend den Todesschlummer der Schlafenden bewachen.

4. Verfolgung der ersten Christen. Die Köpfe so schön und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.

5. Geschichte des Lazarus. Hände und Füße nicht zum esten gezeichnet, die Köpfe hingegen von der größten Schönheit, em edelsten und rührendsten Ausdruck.

## Bilber des ältern Cranach.

1. Die Verklärung. Christus ist eine wahre Vergötterung es Menschen. Die erhabenen Gestalten des himmels umgeben hn; auf dem Hügel ruhen die Jünger im wachen Traume. Eine errliche Aussicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und ber ein reichbebautes Vorgebirge. Das Bild ist Ein Moment, fin Guß bes Gedankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenlid in Cranachs Leben.

2. Die Samariterin. Christus, voll hoher männlicher Würde, Weisheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorglosen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirken ließ und es heiter hinnahm. Von den gehaltvollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blick zum ersten Mal sich in ihr Inneres.

3. Die Kreuzigung. Auf der einen Seite stehen, in tiesen Schmerz versunken, die Freunde des Heilandes, auf der andern, in unerschütterlich roher Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gedankenvoll zu dem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diese drei Bilder sind von beträcht-

licher Größe.

4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und einige breißig Zoll hoch. Die größte Figur im Bordergrunde hat unsgefähr vier Zoll. Die Romposition ist reich und erfordert eine weitläusige Beschreibung; daher nur so viel zur Einleitung: Unten liegt der Sterbende, dem die letzte Delung ertheilt wird; an dessen Bette kniet die Gattin; die Erben hingegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erhebt sich dessen Seele, welche sich auf der einen Seite von Teuseln ihre Sünden vorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Bergebung vernimmt. Oben zeigt sich in Wolsen die Dreieinigkeit, mit Engeln und Pastriarchen umgeben. Noch höher besindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit dieses Bild ausgesührt ist, und vorzüglich haben die größten wie die Keinsten Köpse eine musterhafte Vollendung und Ausssührung; auch sindet sich sehr selten hier etwas Verschobenes, das in Cranachs Köpsen oft vorsommt.

Dieses Bild diente zur Zierde des Grabmals eines Herrn Schmiddurg, der nach der Inschrift im Jahre 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sein, worauf Cranachs

Monogramm steht.

## Bilber bes jüngern Cranach.

1. Allegorisches Vild. Auf die Erlösung deutend. Es hat dasselte im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichkeit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Kupferstich und Beschreibung tennen; es ist jedoch kleiner.

Im Vordergrunde der Heiland am Areuze, diesem zur Linken der auferstandene Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus deutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite faltet verehrend

bie Hände. Beide sind überaus edle, schöne Köpfe, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Kolorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind fast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegessahne. Zur Rechten des Gekreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschenpaar in Einztracht mit der Natur; das scheue Wild weidet noch vertraulich weben dem Menschen neben bem Menschen.

Weiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Vorgrunde steht der Heiland zum dritten Mal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Anstrengung stößt Christus dem gekrönten Unsgeheuer den krystallenen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Verdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblichen, gehen befreit hervor und preisen den Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem Bilde in Weimar sehr ähnslich, nur in entgegengesetzter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel süllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Eranachs Monogramm und die Kahrs

Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrsahl 1557, woraus zu folgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das folgende, seien von seinem Sohne gemalt.

2. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth, zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Cranach sich von denen seines Vaters unterscheiden. Es scheint mir das Vild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren des dementen des internalier unter den Lasuren zu bemerken, dahingegen die ältern Bilder mehr in Del lasirte Beichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht uns wahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Vater, herschreiben. Im März 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du Roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Près. No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Notiz über das his Korische Porträt nicht zugleich mit den Kupfern zugekommen, so

muffen wir uns hierüber aus den vorliegenden Blattern einen

Begriff zu bilben suchen.

Unter einem historischen Porträte kann man verstehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zusstandes oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt sein; und so möchten wohl von jeher viele historische Porträte einzeln gemalt worden sein, wenn nur ber Künftler treu an dem Bustand geblieben ift, um einen folchen zu überliefern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei Hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dutend folgen sollen, scheint auf etwas Ganzes und Zusammenhängendes zu deuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gérard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtigster Schüler Davids, gefälliger als sein Meister, tam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bilbete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemuth aber ließ ihn zuruckgehen in bas reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zuletzt allein sich das Publikum verpflichtet. In Paris als Künstler von Rang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Ginheimischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück und fand sich nach und nach im Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gebachtniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie bes achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erzegen und erhalten kann, ist der große Verstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Eigenthümlichkeit zu vers leihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charat-

teristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

Wir geben ohne weiteres Vorwort zu den Gemälden selbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu fagen hatten, bis zum Schlusse versparend. Nur Eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen bes Pariser Steinbrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer ober der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, viels leicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehr zu schähen wußte und noch von der Hand älterer niederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nabel, welche Alles leistet, was sie will, und nur will, was zum Zwecke dient. Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch finden.

## Alexander I.,

Raiser von Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten oder vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Person ist gar trefflich ausgedrückt: das Wohlverhältniß der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasein, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen, als es ist und war; die glücklich ausge= drückten Lokaltinten des frei nach der rechten Hand blickenden Ant= lites, der dunkeln Uniform, des klarern Ordensbandes, der schwarzen Stiefel wie bes Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Anmuth giebt.

Eben diesen Hut, flammenartig bebuscht, hält die Hand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rūdwärts hängenden Degens, und betrachtet man das Haupt noch: mals, so ist es gar schön durch militärischen Schmuck des Kragens, ber Achsel = und Orbenszierben begleitet. Mit entschiebenem Geschmack ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft ober vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ist auf großer Höhe gedacht, die hintersten Berge gehen nur ein Weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kummer=

lich an Erdboden und Pflanzengewächs.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu sagen; denn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken= und Himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Bastität der Steppe uns an das unermeß= liche Reich, das er beherrscht, erinnern sollte.

#### Rarl X.,

#### Ronig von Frankreich.

Ein höchst merkwürdiger Gegensatz, eine wohlgebaute, ebelmännische Figur, hier im Krönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser edlen Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spizen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein kostbarer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten jum Boben hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten, steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppich= beschlagenen Stufen ein Thron mit geflügelten Löwenköpfen, falten-reiche Vorhänge, unter und neben welchen Säulen, Pilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hinblicken lassen. Beide beschriebene Bilder, neben eins ander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Unlaß.

Ludwig Napoleon,

König von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor uns, und doch wieder gern, weil wir den Mann vor uns sehen, den wir persönlich hochzuschäften so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an; aber in solcher Verkleidung haben wir ihn nicht gekannt und hätten ihn nicht kennen mögen. In einer Art von jogenannter spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickerei, Quasten und Orden geschmackvoll aufgeputzt, sitzt er ruhig nachdenkend, ganz in Weiß gekleidet, ein dunkles, hellbessiedertes Barett in der rechten Hand, in der linken auf einem starken Polster ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierzhelm: Alles vortresssich komponirt. Mag es nun für die Augen ein schönes, harmonisches Bild sein, aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Augenblick kennen lernten, als er allen diesen Meußerlichkeiten entsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Reisgung zu ästhetischen Arbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entwickeln trachtete.

Ueber seine kleinen, höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Versuchung, einige Bemerkungen niederzuschreiben, aber die Furcht, ein mir so freundslich geschenktes Vertrauen zu verletzen, hielt mich ab, wie noch jest.

## Friedrich August,

Ronig von Sachfen, gemalt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende Repräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlichkeit und Dauer. Eine edle charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkömmlicher Aleidung; er steht vor uns, wie er lange vor seinem Hose von den Seinigen und uns zähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hossitte als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strümspfen, den Federhut unter dem Arm, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges, uns ernst und treu anschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenloden gerollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem

jolchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht verstrauend, unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Bünsche gerecht und billig fände, einer wohlüberdachten Gewähzung völlig sicher sein.

Der Grund dieses Bildes ist einfach würdig gedacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint der Fürst so eben ins

Freie zu treten.

## Ludwig Philipp,

Herzog von Orleans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an hohe Vorsahren erinnernd. Der Mann, wie er dasteht, zeigt sich in seinen besten Jahren, Ebensmaß der Glieder, start und mustelhaft, breite Brust, wohlhäbiger Körper, volltommen geschickt, als Träger einer der wunderlichen Unisormen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Litzen, an Posament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Haten, an Knöpsen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche orientalische Mütze mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Ebenfalls ist die Figur sehr glücklich gestellt und komponirt vortresslich; die großen Flächen der weißen Nermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umbüllung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landsschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant; auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das Wenige vom Vorders, Mittels und Hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilich die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Art betrachten mußten.

# Herzog von Monte Bello,

Marjhall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil des vorigen Bildes erblicen wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmückt, als nöthig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Befehlshaber

zu bezeichnen. In einiger Gemüths: und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die äußerste Gefahr sich unbewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umber, Laffetten trachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln

und zerschmetterte Waffen sind in Bewegung.

Ernsthaft, ausmerksam blickt der Mann nach der Gegend, wo das Unheil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, zusammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit: es ist auch hier ein Auf: und Eintreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint sei, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilde sehr viel älter als im Jahre 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man dürfte wohl sagen schnell gefaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

### Karl Morit von Tallegrand,

Pring von Benevent 2c., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung dieser Sammlung vorwärts schreiten, desto wichtiger erscheint sie uns. Jedes einzelne Blatt ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit dem andern, vor= und rückwärts, vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des frans
zösischen Heeres, heroisch gefaßt mitten in der größten, augens blicklichsten Lebensgefahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der größten Ruhe sitzend und alle Zufälligs

teiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht pruntshaften Zimmer, sinden wir ihn im schicklichen einsachen Hostleide, den Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Kanapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Konferenz zu fahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Nähe von Papier, Schreidzeug und Feder, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erswehrten uns nicht des Andenkens an die Epikurischen Gottheiten,

welche da wohnen, "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm weht;" so ruhig sist hier der Mann, unangesochten von allen Stürmen, die um ihn her sausen. Begreisen läßt sich, daß er so aussieht, aber nicht, wie er es aushält. Sein Blick ist das Unerforschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber den Besschauer ansieht, ist zweiselhaft. Sein Blick geht nicht in sich hinein, wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen ans deutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und deuten, wir wir wollen, so sinden wir unsere Einsicht zu kurz, unsere Erfahrung zu arm, unsere Vorstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es künftighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wiesern ihn das gegenwärtige Vild fördert. Zu annähernder Vergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Vilde vom Konzers zu Wien, nach Isaben, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um forschender Liebhaber willen.

## Ferdinand von Imécourt,

Ordonnanzoffizier des Marschalls Lefebvre, umgekommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Also, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung oder nach

einer Stizze gemalt.

Einen merkwürdigen Kontrast giebt uns auch dieses Bild. Die militärische Laufbahn des Mannes deutet auf einen brauchbaren Thätigen, sein Tob auf einen Braven; aber in dem Inkognito des Civilkleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff, die breiten Stufen zu einem einfachen Gartenhaus hinauf: zusteigen; ben hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestützt, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Nähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen, gelassenen Mannes; die Gestalt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommene edle Prosa einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bebeutenden welthistorischen Männern zu finden.

# Graf und Gräfin Frief,

gemalt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; denn jener Mann durfte nur hier hereintreten, und er wäre willsommen

gewesen.

Der Gemahl hat sich auf die Ede eines ausgeschweiften dreiseitigen Tisches gesetzt und zeigt sich in einer sehr natürlichen, glücklichen Wendung. Eine Reitgerte in der rechten Hand beutet auf Kommen ober Gehen, und so paßt bas augenblickliche nachlässige Hinsitzen auf einer solchen Stelle gar wohl. Die Ge-mahlin, einfach weiß gekleibet, einen bunten Shawl über bem Schooß, sitt und schaut, ben Blick des Gemahls begleitend, gleiche sam nach einem Eintretenden. Dießmal sind wir es, bie Anschauenden, die wir glauben können, auf eine so freundlich-höfliche Weise empfangen zu werden. Die linke Hand ber Dame rubt auf ber Schlafstätte eines kleinen Kindes, das in halbem Schlummer sich ganz wohl zu behagen scheint. Wand und Pilaster, die freie Durchsticht in einen Bogengang, ein Schirm hinter bem Bette bes Kindes bilden einen mannigfaltigen, anmuthigen, offenen und boch wohnlichen Hintergrund. Das Bild komponirt sehr gut und mag in Lebensgröße, ber Andeutung nach tolorirt, eine fehr erfreuliche Wirkung thun.

### Ratharina,

Rönigliche Prinzeffin von Burttemberg, Ronigin von Weftphalen, gemalt 1818.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Konversationssprache zu sagen pflegt. Eine mit Geschmad, der ans Prächtige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorsessel, dem es nicht an Teppich und Rissen sehlt; die niedergesenkte Rechte balt ein Büchlein, offen durch den eingreisenden Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Polster gestützt, zeigt die Hand in einer Wendung, als hätte das nun erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blick und Miene ist etwas Underseichigtes, Entfremdetes, dem man nicht beikommen kann. Die Ausssicht nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gedüsch mag auf die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten, aber das Ganze ist doch zu heroisch und wild gedacht, als daß man recht begreisen könnte, wie diese stattliche Dame hier zu diesem seenhaften Rubesitz gelangt.

So entsteht noch die Frage über ein höchst wunderliches Beiwesen. Warum sett die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnabel eines Storchs, der, von einigen leichten Zweigen umgeben, in dem Teppich oder Fußboden stizzenhaft gebildet ist? Dieß alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als trefflich komponirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollkommen wohl tolorirten Gemälde zugestehen.

#### Elisa,

ehemalige Großherzogin von Tostana,

und ihre Tochter

#### Napoleon Elifa,

Pringeffin von Biombino, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu bem mannigfaltigsten Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine stattliche Dame, orienstalischer Physiognomie, blickt euch an mit verständigem Behagen; Diadem, Schleier, Stirnbinde, Loden, Halsband, Halstuch geben dem Obertheil Würbe und Fülle, wodurch er hauptsächlich über das Ganze dominirt: denn schon dom Gürtel an dienen die Gewande der übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein ansmuthiges Töchterchen, auf dessen rechter Schulter von hinten her die mütterliche rechte Hand ruht. Das liebliche Kind hält am Bande ein zierliches, nettes, seltsam schlanigestaltetes Hündchen, das unter dem linken Arm der Mutter sich behaglich sühlt. Das breite, mit Löwen-Köpsen und Tapen architektonisch verzierte weißsmarmorene Kanapé, dessen wohlgepolsterter, geräumiger Siz von der Hauptsigur bequem eingenommen wird, verleiht dem Ganzen ein stattliches Ansehen; Fußtissen und herabgesunkene Falten, Blumenkord und eine lebhaste Begetation zunächst deuten auf die mannigsaltigste Färdung. Der Hintergrund, wahrscheinlich in mildem Luftton gehalten, zeigt hoher, dichter Bäume überdrängtes Wachsthum; wenige Säulen, ruinenartig, eine milde Treppe, die ins Gebüsche stürt, erwecken den Begriff einer ältern romantischen Kunstanlage, aber bereits von langherkömmlicher Begetation überswältigt, und so geben wir gern zu, daß wir uns wirklich aus einem Großherzoglich Florentinischen Landsitz besinden.

### Madame Récamier,

gemalt 1805.

Zum Abschluß dieser Darstellungen sehen wir nun das Bild einer schönen Frau, das uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von stillem Wasser angespülten Säulenhalle, hinten burch Borhang und blumiges Buschwerk geschlossen, hat sich die schönste, anmuthigste Person, wie es scheint, nach dem Bade, in einen gepolsterten Sessel gelehnt: Brust, Arme und Füße sind frei, der übrige Körper leicht, jedoch anständig bekleidet; unter der linken Hand senkt sich ein Shawl herad zu allenfallsigem Uebers wurf. Mehr haben wir freilich von diesem lieblichen und ziers lichen Blatte nicht zu sagen. Da die Schönheit untheilbar ist und uns den Eindruck einer vollkommenen Harmonie verleiht, so läßt sie sich durch eine Folge von Worten nicht darstellen. Glücklich schwen wir die, welche das Bild, das gegenwärtig in Berlin sein soll, beschauen und sich daran erfreuen können. Wir begnügen uns an dieser Stizze, welche die Intention vollkommen überliesert; und was macht denn am Ende den Werth eines Kunstwerkes aus? Es ist und bleibt die Intention, die vor dem Bilde vorausgeht und zulett, durch die sorgfältigste Ausschhrung, vollkommen ins Leben tritt. Und so müssen wir denn auch dieses Bild, wie die sämmtlichen vorhergehenden, wohlgedacht, in seiner Art bedeutend, charakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Vermögen, die äußern Vorzüge einer schönen Person mit Worten auszudrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; deßwegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die letzte und lieblichste dieser Gestalten ist Madame Recamier. Ricmand wird sich wundern, dieses Bild den erlauchten
weiblichen Zeitgenossen beigesellt zu sehen. Sine Freundin der
Frau von Staël, eines Camille Jordan, des Herrn von Chateaus briand wäre zu solchen Shren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmüthigkeit unablässig die vorzüglichsten Männer aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man darf sagen, daß durch Ausüben des Guten, durch Dämpsen des Hasses, durch Annähern der Meinungen sie die Unbeständigkeit der Welt gescsselt habe, ohne daß man bemerkt hätte, Glüd und Jugend habe sich von ihr entsernen können. Diejenigen, welche glauben möchten, ihr Geist sei die Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit den vorzüglichsten Menschen, der Widerschein eines andern Gestirns, der Modlgeruch einer andern Blume, solche sind ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechziehn Jahren die Sorge für den Put und sonstige Hauptgeschäfte desselbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern können, andere Borzüge als die ihrer Schönheit bemerken zu lassen; aber jest wäre es unmöglich, so viel Geschmad, Anmuth und Feinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß sie immer Elemente dieser Eigensschaften besessen habe.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niedergeschrieben zu haben, übte biese merkwürdige Frau bedeutenden Einfluß über zwei unserer größten Schriftsteller. Ein solcher uns gesuchter Einfluß entspringt aus der Fähigkeit, das Talent zu lieben, es zu begeistern, sich selbst zu entzünden beim Anblic ber Eindrücke, die es hervorbringt. Diejenigen, welche missen, wie der Gedanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß die Hälfte der Beredsam= feit in den Augen derer ist, die euch zuhören, daß der zu Ausführung eines Werkes nöthige Muth aus bem Antheil geschöpft werben muß, ben das Unternehmen in andern erwedt, solche Bersonen werden niemals erstaunen über Corinna's und des Verfaffers der Märtyrer leidenschaftliche Freundschaft für die Berson, welche sie außerhalb Frankreich begleitete ober ihnen in der Ungunft treu blieb. Es giebt eble Wesen, die mit allen hohen Ge= danken sympathisiren, mit allen reizenden Schöpfungen ber Gin= bildungstraft. Ihr möchtet edle Werke hervorbringen, um sie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen. Dieß ist das Geheimniß des Einflusses der Madame Récamier. Bor ihr hatte man niemals fo viel Uneigennus, Bescheidenheit und Berühmtheit vereinigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die Runft so wohl überliefertes Bild einer Frau zu besitzen, welche niemals auf mächtige Freundschaften sich lehnte, als um das unbekannte Verdienst belohnt zu sehen, die nur bem Unglud schmeichelte und nur bem Genie ben Hof machte!"

Ueberliesert nun werden uns diese Bilder durch eine höchst geistreiche Radirnadel. Man kann sich benken, daß Herr Gerard zu einem Werke, das eigentlich seinen Ruf als denkender Künstler begründen soll, einen trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werthe, wenn der Autor seines Uebersehers gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Adam allen Beisall zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Radel und der Abwechselung derselben, daß der Charakter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es sei nun in den zartesten Punkten und Strichlein, mit welchen er die Gessichter behandelt, durch die gelinden, womit er die lichten wie die Lokaltinten andeutet, dis zu den starken und skärkern, womit er Schatten und mehr oder minder dunkse Lokalfarben auszudrücken weiß; wie er denn auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiedenen Stosse durch glückliche Behandlung andeutet und so

einen jeden, der Auge und Sinn für solche Hieroglyphen gebildet

hat, volltommen befriedigen muß.

Wir stimmen daher völlig in die Ueberzengung ein, daß es wohlgethan war, diese geistreich stizzenhafte, obschon genugsam ausführliche Radirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abbruck die Platten forgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunstliebhaber auf eine wüns schenswerthe Weise befriedigt werden konnen.

# Galerie zu Shakespeare's dramatischen Werken

nod

#### Morit Retsch.

Leipzig bei Gerhard Fleischer. 1828.

Wir verwendeten auf dieses Wert gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Borsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sein, von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sammtlich verbinden werben, indem diese, nebst einem einsichtigen Vorworte, die Hauptstellen im Original und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten. Die Hauptstellen sagen wir, weil ber Künstler ben Geift gehabt hat, die ganze Folge eines Studs in allen bedeutenden Einzelns heiten uns nach und nach anzuführen und so raschen Ganges bas Ganze an uns vorbeizuleiten.

hier aber müssen wir schließen, um nicht hingerissen zu werben, umständlich aufzuführen, wie carakteristisch und anmuthig, mit Geschmad und Glück, sinn = und tunstgemäß der Künstler verfahren, um ein Stud wie Hamlet, bas benn boch, man mag sagen, was man will, als ein busteres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden

Gestalten und bequemen Umftanben anmuthig vorzuführen.

### Glasmalerei.

Bu Köln am Rheine befand sich eine sehr ansehnliche Sammlung gemalter Fenster und einzelner Scheiben, welche am 3. Juni des vergangenen Jahres verauktionirt werden sollte. Ihr weiteres Schidsal, und ob fie partieweise beisammen geblieben ober fich gänzlich zerstreute, ist uns unbekannt. Hier soll auch vornehmlich von dem auf 36 Seiten in Quarto gedruckten Katalog die Rede sein, welcher in seiner Art für musterhaft gelten kann. Der Verstassen sondert die Fenster und einzelnen Scheiben der Sammlung in fünf verschiedene Abtheilungen und nimmt für jede Abtheilung eine besondere Epoche der Glasmalerei an, von deren Unterschied und Eigenthümlichkeiten er mit Sachkenntniß und Kunstverstand kurze Erläuterungen giebt. Die ganze Sammlung bestund auß 247 Nummern, und das Verzeichniß giebt genaue Nachricht von dem, was jede darstellt, wie sie ausgeführt sei, über die Zeiten, denen sie angehören, über die Veschädigungen, die Gestalt und Größe einer jeden. Für die Geschächte der Glasmalerei wird dieses Verzeichniß einen bleibenden Werth behalten.

Mit den so sleißig als schön nachgebildeten bunten Glassfenstern hat Herr Müller den Kunstfreunden ein angenehmes Geschenk gemacht und kann ihres Dankes gewiß sein: es ist ein löbliches Trachten, dergleichen vergängliche, mannigsaltigen Zusfällen ausgesetzte Denkmale, durch vervielsältigte Nachbildung gessichung schähdert, der Zukunst auszubewahren. Sie sind in doppelter Besziehung schähder, einmal in geschichtlicher, da sie Bildnisse ansdenkswürdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blühender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an dergleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt und mitunter sogar Vortressliches geleistet.

## Charon,

Rengriechisches Gebicht, bilbenden Runfilern als Preisaufgabe vorgelegt. 1825.

Die Bergeshöhn warum so schwarz? Woher die Wolkenwoge? Ift es der Sturm, der droben kämpft? Der Regen, Gipfel peitschend? Nicht ist's der Sturm, der droben kämpft, Nicht Regen, Gipfel peitschend: Nein Charon ist's, er saust einher, Entführet die Verblichnen; Die Jungen treibt er vor sich hin, Schleppt hinter sich die Alten; Die Jüngsten aber, Säuglinge, In Reih' gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greise zu, Die Jünglinge, sie knieten: "D Charon, halt! halt am Geheg', Halt an beim kühlen Brunnen! Die Alten da erquiden sich, Die Jugend schleubert Steine, Die Knaben zart zerstreuen sich, Und pstüden bunte Blümchen." Nicht am Gehege halt' ich still, Ich halte nicht am Brunnen: Zu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie; Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich dieß Gedicht vorlas, ereignete sich, was vorauszussehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelens, Geists und Gemüthsträfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungstraft: denn Niemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerslüchtigste, in böchster Wildheit vorüber Eilende vor den Augen sesthalten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Borrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den künstigen, und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im gesnannten Falle, behauptete man, sei ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannigfaltigere Darstellung zu denken sei: die Jünglinge, die sich niederwersen; das Pferd, das einen Augenblick stutt und sich bäumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinauszuseten; die Alten, die gerade diese Pause benutzen, um heranzusommen; der Unerbittliche, Tartarund Baschkirenähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben schießen. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man dachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Naume rechts, den die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbeieilenden Sturm, der in ihren Haaren saust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung ans gedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß beinahe sammtliche Freunde diese Borstellung gern basreliefartig ausgeführt und baber auch,

gezeichnet ober gemalt, Farbe in Farbe, vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schick- lichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charakter, teineswegs aber von Farbe die Rede sein konnte, deren die Absgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu dürsen. Wir sind nicht mehr im Falle, wie vor zwanzig Jahren, wo eine Beit lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufsgaben sörmlich und bestimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, ausmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höheren Kunstsorderungen zu leisten sein möchten.

Vorstehendes, im 2. Stück des 4. Bandes von Kunst und Alterthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu ersfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu hono-

riren und durch Rupferstich vervielfältigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Kunstfreunde unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen eine kolorirte Delskizze, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit aus-drücklicher Aeußerung, daß keine Konkurrenz beabsichtigt sei, und man erklärte sich deßhalb gegen den werthen Mann vertraulich folgendermaßen: "Das beweglichste Lied führen Sie uns im belebtesten Bilde vor die Augen; man wird überrascht, so oft man die Tafel aufs neue ansieht, eben wie das erste Mal. Die bald entdeckte Ordnung in der Unruhe fordert sodann unsere Aufmertsamkeit; man entzissert sich gern den Totaleindruck aus einer so wohl überdachten Mannigfaltigkeit und kehrt öfter mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effekts möge benn auch hier genügen.

Denn nun werden von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künstler eingesendet, welche wir vergleichend gegen einander zu stellen aufgefordert sind, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Verdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunstliebenden Publikum die Gründe vor, die unser schließliches

Urtheil bestimmen.

#### Mr. I.

Beichnung auf gelb Papier, Federumriß, mit Sepia angetuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit  $22\frac{1}{2}$  Zoll.

Redliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung überall, der Ausdruck in den Köpfen ist gemüthvoll und abwechselnd; einiges, z. B. die Gruppe, bestehend aus drei jugendlich mannlichen Figuren und einem Kinde, welche das Pferd eben nieders zuwerfen und über sie wegzusetzen scheint, ist glücklich geordnet; ebenso die in den Mähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Künstler zustehenden, ja nothwendigen poetischen Freiheit aufgefaßt ist. Es ist nicht ber neugriechische Charon oder ber Begriff vom Schickfal, nicht ber Gewaltige, Strenge, unerbittlich alles Niederwerfende — nach des Gedichtes Worten Einhersausende — der die Jugend vor sich hertreibt, hinter sich nach die Alten schleppt: hier erscheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheidigt sich gegen die, so ihn aufhalten wollen, mit einem hoch über dem Haupte geschwungenen Ruder.

Bu dieser Geberde, zu diesem Attribut ist der Künstler mahrscheinlich durch Erinnerung an den griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher gang an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu benten

und darzustellen ist.

Von allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheibet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes ober Gespenstermäßiges darin vorkommt: alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Staub auf, und die Weiber, welche zur Seite am Brunnen Wasser schöpfen, nehmen an der Handlung unmittels baren Antheil. Dagegen haben die andern fünf konkurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken, gleichs sam als Erscheinung vorüberziehend, sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessener zu halten.

#### Nr. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder schraffirt. Breit 44 Zoll, hoch 31 Zoll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwebend, entsliehen, und in benen, welche bittend und flagend ihm folgen, vermißt man wissenschaftliche Zeichnung ber nacten Glieber. Störend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam ben Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um; bie linke Hand ist müßig, und die rechte halt, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor; hingegen ist der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack

und zierlichem Haarpuß; edenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, deßgleichen der landschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung ersscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Zeichner dieses Stücks besitze mehr Uedung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldgegend, wo zwischen Hügeln sich ein Pfad hinzieht, im Vordergrunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w., sind nicht allein liedlich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgeführt. Bestrendend ist als das die Beraginfel welche über dem Gemälk fremdend ist es, daß die Berggipfel, welche über dem Gewölk zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem laudschaftlichen Grunde unter der Erscheinung — ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

#### Яr. Ш.

Beichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Joll breit, 22½ Joll hoch. Uebertrifft dieses Werk hinsichtlich auf das Wissenschaftliche in den Umrissen das vorige nur wenig, so muß man doch dem Künstler bei weitem größere Sewandtheit zugestehen: ihm gelingt der Ausdruck, die Figuren sind glücklich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl durchgeführten Charakter, passende Stellungen und sind lebhaft bewegt; von dieser Seite ist ganz besonders ein dem Charon eiligst auf Krücken nachhinkender Alter zu loben. Charon möchte am meisten der Nachsicht bedürfen, theils weil er verhältnismäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantischer hätte verhältnismäßig zu den übrigen Figuren etwas gigantischer hätte gehalten werden sollen, theils weil in seiner Geberde, der Dich= tung ganz entgegen, sich Besorgniß, ja Furcht ausspricht, er möchte die Jünglinge vor ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachkommen können. Unter der Wolkenschicht, auf welcher Charon erscheint, sind die Mädchen am Brunnen gar ansmuthig gedacht; drei andere weibliche Figuren, von denen eine jung, mit lebhafter Bewegung die Erscheinung wahrnimmt, eine Alte sitzend ein Kind hält, dem die dritte einen Apfel darreicht, bilden eine hübsche Gruppe. So verdient auch ein Mann, der vom Feigenbaume Früchte pflückt, wegen der malerischen Stellung und Bekleidung nicht übersehen zu werden. Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilde über dem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser

Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landsschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

#### Nr. IV.

Das jest folgende Stück ist das kleinste von allen, die eine gesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Zoll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht und weiß aufgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines gellbien Künsters sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem, zaumlosem Pferde wildrennend vorüber; vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; sie bewundern ehrsuchtsvoll, slehen, beten an. Ein Wolkenstreif dient als Basis, unter welchem hin sich die Landschaft aufthut; großartige Gebirgsgegend; den Weg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am überwöldten Borne Wasser zu schöpfen. Eine derselben richtet den Blick aufwärts nach dem, was über dem Gewölke vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden; die Glieder haben Wohlgestalt, die Köpfe gemüthlichen, sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Charon vornehmlich dürste, wenn ein Werk von so vielen Verdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend

an Raphaels Disputa erinnern.

#### Nr. V.

Der wackere Künstler, der diese sehr fleißig braun ausgetuschte, nur hie und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, versertigt hat, entwicklte darin ein großes, ehrenwerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kühn bewegt, zum Theil von ausgesarbeiteten, trästigen Formen, die Köpfe geistreich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag; selbst die im Ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken bervor sprengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Wolken,

Jünglinge, stürzen nieder, vom Pferde übersprungen; mehrere flieben, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, der, um den Hals gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt und jammernd die Hande über bem Kopfe ringt; Alte, würdige Greise, fleben kniefällig; aus dem dustern Gewölk fahren Blige, Regen= guffe stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume sieht man im landschaftlichen Grund am Felsborn liebliche Frauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere der= selben sehen bestürzt nach der Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schöne Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention mahr; nur wenige einzelne Glieber stoßen nicht völlig kunstgerecht auf einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen und man auf den ersten Blick ungewiß bleibt, welcher Figur ein

Arm ober ein Bein eigentlich angehört.

Die große Ausführung jedoch, wodurch der Künftler sein Blatt hervorgehoben, setzt ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgfalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der flehenden Alten der, welcher gang zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung der so eben erzählten vielen Verdienste könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet sei, sich mit dem nächstfolgenden auf Eine Linie zu stellen?

#### Mr. VI.

Dieser Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ist auf gelblich Papier, Federumriß, braun angetuscht und die Lichter mit bem Binsel aufgetragen. Herr Leybold, ber Erfinder, hat ben Gegenstand am gludlichsten erfaßt und fünstlerisch, mit bester Ginheit bes Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Ausführung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel Angelo gum Mufter genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüstiger Alter, sitt, an Brust und Körper nacht, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten, reißendsten Laufe keichend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der flatternde Mantel von sehr gutem Falten-schlage verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden; mit der Rechten ergreift er einen bejahrten Mann bei der linken Hand, welcher, ungern folgend, im Vorüberschweben sich zu retten, nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den er doch bald hinter sich lassen wird. Andere Alte schweben, bittend und slehend, dumpf gleichgültig und kümmerlich müde, dem vorüberseilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetten Seite scheuen und sliehen das dahersstürmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jüngste Paar, Anabe und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, läuft, halb spielend, halb surchtsam, voraus; ein wackerer, gefühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anslehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme sällt; eine weibliche, derbe Gestalt wirft sich dem Pferde entgegen und scheint es beisseite drängen zu wollen. Auf dem vordersten Wolkensaume, mit allen den andern im Vorübereilen, bückt sich ein knabenhastes Mädchen, um von den unten im Vordergrunde reichlich sprossenden Lilien eine zu pstücken. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb knieend, deutet mit Geberde der Leberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel des Bildes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu sinden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hins deutet; die zweite ist eine bloß mägdehaste, gleichgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausenden Sturm etwas Bängliches ahnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, müssen wir also Herrn Leys bold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gefaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannigfaltigsten Motive bedient und keins derselben wiederholt. Angemessen sind die Gliedersormen, die Gewänder durchgängig im edlen Styl, Anordnung und Aussdruck löblich.

Licht und Schatten bevbachtete der Künstler verständig: er trachtete nicht nach frappantem Effekt, und doch hat seine Zeiche nung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Verwirrung aus einander und erscheinen deutlich.

Auch ist zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch

vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben und stimmt vermöge seiner Einfalt und Groß= artigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein, aber doch bez gegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Rr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung und der Durchzsicht mit Ferne unter derselben kein rechter Zusammenhang statt= findet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete, da die obere und untere Landsschaft durch einen Wolkens und Geisterzug getrennt sei, so dürsc der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verrücken und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes, heiteres Nachspiel, ein kleines, in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmack und Kunstsfertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beisfällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. **Charon** sitt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; ein etwas

größeres schwebt sogar unter ihm tauern einige Kinder; ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glücklich erfunden, daß ein Regenbogen den Wolkenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brückenbogen, ther den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitzt ein Jäger, welcher nach dem Vorsgang ausdeutet; das Nämliche geschieht von einem Knaben, indeßein anderer einem sitzenden alten Mann den Krug zum Trunke

reicht.

Die Figuren dieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großenstheils von anmuthiger Geberde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: denn der Raum ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engs

verschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen bis auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreunden zu geneigter Prüfung übergeben, enthalten wir uns nicht, auszussprechen, wie viel Vergnügen uns die Behandlung einer so besdeutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten: denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letzte Ausstellung in Weimar vorbereiteten und eine dis dahin fortgesetzte Zusammenwirkung mit deutschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickelt, davon giebt gegenwärtige Konkurrenz ein gültiges Zeugniß. Wöchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen deutsschen Publikum vor Augen zu bringen!

# Zahns Ornamente und Gemälde

aus

Pompeji, Herkulanum und Stabiä.

1830.

Ob man schon voraussetzen darf, daß gedildete Leser, welche Segenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bestannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgefundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so sei doch besonders von einer der dreien, von Pompe ji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliefert, Einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichen Winkel des Meerbusens geslegen, welcher von Baja dis Sorrent das tyrrhenische Meer in einem unregelmäßigen Halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachbarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgedung genoß aller Borstheile des glücklichen Kampaniens, und die Bewohner, durch übersströmende Fruchtbarkeit angelockt und festgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Bortheile, indem die geosgraphische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden

Handelsplat eignete. Wir sind in der neuern Zeit mit dem Um= fange ihrer Ringmauern bekannt worden und konnten nachfolgende

Bergleidung anstellen.

Im ersten Abschnitte der Wanderungen Goro's durch Pompeji (Wien 1825) ist der Quadratinhalt der Stadt und der ausgegrabenen Stellen, nach Pariser Klaftern gemessen, angegeben. Unter diesen Pariser Klaftern sind mahrscheinlich bie Pariser Toisen zu verstehen; denn die Pariser Toise ist ein Maß von sechs Schuhen, wie die Wiener Klaftern. Nach biesem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quabratklaftern; der Umfang der Stadt 1621½ W. laufende Kl.; der Flächeninhalt ber Stadt 171,114 W. Q. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrasbenen Theile der Stadt 32,938 W. Q. Kl.; die Stadt mißt vom Amphitheater bis zum entgegengesetzten Theile 884 2B. laufende Al.; dieselbe mißt vom Theater bis zur entgegengesetzten Seite 380 W. laufende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplat, ben taiserlichen Hofgarten und ben Garten fürs Publikum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ift dieselbe noch einmal so groß als Pompeji; benn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. Q. Kl. Nimmt man hievon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenraum um 2368 20. O. Al. kleiner als ber Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber ungefähr ben 72sten Theil bes Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht zu laffen.

Der Theil der Borstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiser= straße hält 162,855 W. D. Kl., ist also um 8259 D. Kl. kleiner als Pompeji. Diese 8259 Q. Kl. machen aber ungefähr ben 21sten Theil des Flächeninhaltes von Pompeji aus, sind also

gleichfalls taum beachtenswerth.

Eben so ift der Raum zwischen ber Donau, der Augarten= straße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Granze an dem Ufer der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 W.O. Kl. und letterer 189,700 D. Kl.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest genug sein, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sein, wie denn die mittlern für sich bestehenden Städte nach einfacher Verfassung sich gar wohl regieren konnten. Aber auch an nachbarlichen Feindseligkeiten konnte es ihnen

nicht fehlen: mit ben naben Bergbewohnern, ben Noceriern, tamen

sie in Streit; einer so kräftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen; sie riefen Rom um Hülse an, und da sie hiedurch ihr Dasein behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Verhälts nisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Versfassung behielt und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen größern Staatstreis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte weniges und nur im Borübergeben von dieser Stadt; jest aber ereignete fich ein gewaltsames Erdbeben, welches große Verwüstung mag angerichtet haben. Run finden wir sie aber bei ben gegenwärtigen Ausgrabungen wieder hergestellt, die Häuser planmäßig geregelt, öffentliche und Privatgebäude in gutem Zustande. Wir dürfen daher vermuthen, daß dieser Ort, dem es an Hulfsmitteln nicht fehlte, alsobald nach großem Unglück sich werde gefaßt und mit lebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Hiezu hatte man sechs zehn Jahre Zeit, und wir glauben auf diese Beise die große Uebereinstimmung erklaren zu konnen, wie die Gebaube bei all ihrer Verschiedenheit in Ginem Sinn errichtet und in Ginem Geschmad, man barf wohl sagen, mobisch verziert seien. Die Berzierungen ber Wände sind wie aus Einem Geiste entsprungen und aus demselben Topfe gemalt. Wir werden jene Annahme noch wahrscheinlicher sinden, wenn wir bedenken, welche Masse von Rünstlern in dem römischen Reiche sich während des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mag verbreitet haben, dergestalt, daß ganze Kolonieen, Züge, Schwärme, Wolken, wie man es nennen will, von Künstlern und Handwerkern da heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Dente man an die Schaaren von Maurern und Steinmegen, welche sich in bem mittlern Europa zu jener Zeit hin und her bewegten, als eine ernstreligiöse Dentweise sich über die dristliche Kirche verbreitet hatte.

So viel möge zu einiger Einleitung für dießmal genug sein, um die durchgängige Uebereinstimmung der sowohl früher als auch nunmehr durch die Zahnischen Tafeln mitgetheilten Wandverzies

rungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

ſ.

# Ansichten und Uebersichten der ausgegrabenen Räume, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

Bier Platten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im Allgemeinen und auf jedes Grab insbesondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der

Gedanke, jeden Ankömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Vorfahren durchzuführen, ehe er an das
eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen
treibt, aus welchem jene sich entfernt haben, ist ein stattlicher,
geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff,
in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten geeignet ist, wenn
das bewegliche Leben, es sei nun stürmisch oder leichtsertig, uns
dessen zu berauben droht.

Eine mannigfaltige, großentheils verdienstliche Architektur ers beitert den Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches Land bis an das Meer hin, so sehlt nichts, was den Begriff von den glücklichen

Tagen jener Bölkerschaft verdüstern könnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentslichen Pläte und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzenlose Straßen, Pläte, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Lokalitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedanken kommen, wo dis auf den heutigen Tag noch Niemand begreifen kann, wie alle die von den alten Schriftstellern uns genau bezeichneten Gedäude in solcher Beschränkung haben Plat sinden, wie daselbst vor so großen Bolksmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Jmagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Vergangene begiebt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Wirklichkeit unangenehm besschränkt wird. Thut ja doch manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuern Natursscene die Klage, sie entspreche der Erwartung nicht; und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deßhalb so gebildet, damit er sich in Alles, was ihm die Sinne berührt, zu sinden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willkürliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen

Raumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

II.

## Ganze Banbe.

Vierzehn Platten (babon fieben tolorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereinbar ist, führt uns auf ein Bolt, welches, durchaus im Freien, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach Hause zurückzukehren genöthigt war, sich auch daselbst einer

heiter gebildeten Umgebung gewärtigte. Die vielen hier mitgetheilten kolorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und belehrende Weise glücklich an. Was uns bisher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Architekturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der äußern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen. Helfen wir uns mit der Vorstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren- und Lattenwerk andeuten wollen, woran sich eine nachherige Verzierung, als Draperie ober als sonstiger willkürlicher Ausputz, humoristisch anschließen sollte. Hiebei kommt uns denn Vitruv im siebenten Buche in bessen

fünftem Rapitel entgegen und fest uns in ben Stand, mit Rlarheit hierüber zu benken. Er, als ein ächter Realist, ber Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tabelte diese der Einbildungstraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Veranlassung dieser neuern Leichtfer-

tigkeiten bineinzuseben.

Im höhern Alterthume schmudte man nur öffentliche Gebaube durch malerische Darstellungen; man wählte das würdigste, die mannigfaltigsten Heldengestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorführt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so bei der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Tafeln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Hafen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerben. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gebäude zog und engern Zimmer zu verzieren aufgefordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig als ihre Verfertigung zu kostbar, ja unmöglich gefunden haben. Daher denn jene mannigfaltigen phantastischen Malereien ent-

standen, wo ein jeder Künstler, was es auch war, das er vers mochte, willkommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Aus-wüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zuletzt daraus her-

portreten mochten.

Deffenungeachtet aber fehlt es solchen Zimmern nicht an Einbeit, wie es die kolorirten Blätter unserer Sammlung unwiders sprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wandseld ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhieng, in wiesern er hierzu ein kostbares Material anwenden und dadurch sich auszeichnen wollte; welches denn auch dem Maler jederzeit geliesert wurde.

Run mochten sich auch wohl fertige Künstler finden, welche eine leichte Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Mitte zeiche neten, vielleicht kalkirten und alsdann mit technischer Kunstfertigkeit

ausmalten.

Um nun auch den höhern Kunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Ferztigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktafeln gemalt, in die weite getünchte Wand eingelassen und, durch ein geschicktes Zusstreichen, mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegensstände sordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmad, der sich ausdreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf die Fähigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken; und da wird man denn bald sinden, daß selbst Prunkzimmer nur als Einfassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Meisterwerk der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### Ш.

# Gange Deden.

Bier Platten (fammtlich gefarbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werden, weil die Dächer eingedrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgestheilten aber sind merkwürdig: zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gesügt haben mag; zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Vögel hin und wieder flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze aufzuhängen wären.

#### IV.

# Einzelne, gepaarte und sonst neben einander gestellte Figuren.

Dreiunddreißig Blatten.

Diese sind sämmtlich in der Mitte von farbigen Wandslächen, Körper und Gewänder kunstmäßig kolorirt, zu denken.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürfe? Hier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in vertikaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Senkung in die Diasgonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hiebei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar bergleichen schwebende, fliegende Figuren tragen hier noch andere auf den Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darstellung des Graziösen, den Boden niemals vermissen, wie uns

alles Geistige ber Wirklichkeit entsagen läßt.

So dankenswerth es nun auch ist, daß uns hier so viele ans genehme Bilder überliesert werden, die man mit Bequemlickeit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmack koloriren dürste, um sie wieder schicklich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Künstler, daß er mit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem ächt lebendigen antiken Kunstsinne immersort schon treu bleibt. Wen ergött nicht der Anblick großer theatralischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seiltänzern, Lustsspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese slüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden

festzuhalten trachteten?

Hierin hat der bildende Rünstler unserer Tage Gelegenheit genug, sich zu üben: er suche die augenblicklichen Bewegungen aufzufassen, das Verschwindende festzuhalten, ein Vorhergebendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwebende Figuren vor die Augen bringen, bei denen man weder nach Fuß-boden, so wenig als nach Seil, Draht und Pferd fragt. Doch was das lette betrifft, dieses edle Geschöpf muß auch in unsern Bildtreis herangezogen werden. Durchdringe sich der Kunstler von ben geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Centaurengeschlechte barftellten. Die Pferbe machen ein zweites Bolt im Kriegs- und Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben dem Künftler genugsame Gelegenheit, Rraft, Macht, Bierlichkeit und Behendigkeit dieses Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner den Stallmeister und Kavalleristen zu befriedigen suchen, wenigstens in Hauptsachen, wo ihre Forderungen naturgemäß sind, so ziehe der vollkommene Dekorations. maler auch dergleichen in sein Fach. Jene allgemeinen Gelegenbeiten wird er nicht meiden: dabei aber lasse er Alle die einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für seine Zwecke nicht porüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hieher deutenden glüdlichen Beispiels, der geistreich aufgefaßten anmuthigen Bewegungen der Biganos, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Direktor Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Personen ihre technisch herkömmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gefühle widers wärtigen Stellungen, fasse und fixire man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen zu bringen

#### V.

# Vollständige Bilder.

Sieben Platten.

Es ist allgemein bekannt und jedem Gebildeten höchst schäenswerth, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar vieles im Dunkeln blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstkenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller klar geworden ist.

Wer unterrichtet sein will, wie wunderlich man in der Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts sich jene rhetorisch beschriebenen Bilder vorgestellt hat, welche uns durch die Philostrate überliefert worden, der schlage die französische Uebersetzung dieser Autoren nach, welche von Arthus Thomas Sieur d'Embry mit schätzenswerthen Notizen, jedoch mit ben unglücklichsten Kupferftichen versehen; man findet seine Einbildungstraft widerwartig ergriffen und weit von dem Ufer antiker Einfalt, Reinheit und Eigenthüntlichkeit verschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhun= berte sind die Versuche bes Grafen Caylus meistens mißrathen ju nennen; ja wenn wir uns in der neuern Beit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werke freilich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damals wirklich vorhandene zuzugeben, so sind wir solches Urtheil den Herkulanischen und Pompezischen Entdeckungen schuldig, und sowohl die Weimarischen Kunstfreunde als die in diesem Fache eifrig gebildeten Gebrüder Riepenhausen werben gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die Polygno: tische Lesche in Worten oder bildlichen Darftellungen zu äußern

gelungen ist, solches eigentlich erst in gebachten ausgegrabenen

antiken Bildern Grund und Zuverlässigkeit gefunden habe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wies derholteste Anschauung der neu aufgefundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausführlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Raum. So viel aber sei kurzlich ausgesprochen. Die alte Malerei, von der Bildhauerkunst berstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs Beste; eine dritte hinzukommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Vereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gefühl haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich durch die dargestellten Figuren verziert sein müsse, so kommt, besonders bei größern Bilbern, eine gewisse Symmetrie jum Vorschein, welche, bedingter ober freier beobachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man bamit, baß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzweck der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders als durch "ort- und zweckgemäße Verzierung des Raumes" in kurzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf dis in die neuesten Zeiten ausführlich vorzulegen.

#### VI.

# Einzeln vertheilte malerische Zierrathen.

Dreizehn Platten.

Haben wir oben dieser Art, die Wände zu beleben, alle Freis heit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht formalisiren. Gar vieles der fünstlerischen Willfür Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen sein. So erblicen wir Kandelaber, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetzt, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannigfaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittelbar babin, endigen sich pun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Chiermaler, in der allgemeinen Berzierergilde eingeschlossen, seine Fertigkeiten wollte sehen lassen. Wie denn überhaupt, sollte je dergleichen wieder unternommen

werben, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmacke, das Geschäft glücklich vollenden könnte. Sie müßten geneigt sein, sich einander zu subsordiniren, so daß Jeder seinen Plat geistreich einzunehmen bereit wäre.

Ist doch zu unsern Zeiten in der Villa Borghese ein höchst merkwürdiges Beispiel hievon gegeben worden, wo in den Aras besten des großen Saales das Blättergeranke, Stängels und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten römisschen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen ans gebrachte Bilder von Hamilton herrühren.

Bei solchen Willkürlichkeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, ans muthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen der Natur, die und seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen und sich von daher

abzuleiten bas Ansehen hat.

Was die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen oder thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Vorgänge der Alten zu wenden und uns dadurch zu begeistern.

#### VII.

# Andere sich auf Architektur näher beziehende malerische Zierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliedern und Streifen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig ausein= andergesett. Sodann sinden sich aber auch wirklich erhabene Bau= glieder, Gesimse und dergleichen, durch Farben vermannigfaltigt

und erheitert.

Wenn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor und senken sich später dahin wieder zurück, so wollen wir lieber sagen: sie steigen aus der Kindheit in großer Anstrengung über die mittlern Jahre hinüber und sehnen sich zulest wieder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Tage. Da nun die Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzussangen; freilich ist hier manches im Wege Stehende zu überwins den. Verzeihung diesem Allgemeinen! Eigentlich war hier nur zu bemerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiders

stehlich nach Farbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie denn auch da zu sehen verlangt, wo es nicht hin-

gehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man selbst im griechischen Alterthume einer gewissen Wirklichkeitsforderung nachzugeben sich nicht enthalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des pentekschen Marmors, sowie der ernste Ton eherner Statuen einer höher und zarter gesinnten Menscheit den Anlaß gegeben, die reine Form über Alles zu schähen und sie dadurch dem innern Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es benn auch mit ber Architektur und dem, was sich

sonst anschließt, verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten sehen. Rufen wir ja doch auch schon, um Hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Ton zu Hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzusetzen und abzustusen geneigt sind.

So viel sei gesagt, um das Vorliegende, wo nicht zu rechtsfertigen, doch demselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Von Mosait ist in diesen Hoften wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Willkür ist hier, bei Fußsbodenverzierung, beschränkter als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werks, "mit Sicherheit betroten zu werden," den musivischen Bildner zu mehr Gesastheit und Nuhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannigsaltigkeit unssäglich, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einfalt vorzuliegen scheinen und kaum eine Ahnung geben, wie, auf die mannigsaltigste Weise verknüpst, der Tonkünstler sie uns zur Empsindung bringen werde.

#### VIII.

#### Landschaften.

Wir haben schon oben vernommen, daß in den ältern Zeiten die Wände öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschräntung von Privathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschlossenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände.

Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weltumgebung sich besindender und fühlender Pompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünschen!

Da jedoch in den Kupfern nach Herkulanischen Entdeckungen eine Unzahl solcher Nachbildungen anzutressen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt,

so sei es vergönnt, hiebei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Künstler Kenntniß der Perspektive gehabt, beantworte ich mir auf folgende Weise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles Andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entsernenden Seitenlinien hinauf=, dagegen die oberhalb meines Blickes sich entsfernenden hinabzuweichen scheinen? Diesem Sewahrwerden sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner, in den ältern Zeiten sowohl als in den neuern, dis in das siedzehnte Jahrhundert, Jedermann recht viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer Höhe, und in sofern mußten alle dergleichen Linien auswärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freilich

manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Eben so sindet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gessimschen, und was man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entfernend darstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen, auswärts sich richtend vorgestellt.

Wollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjektiven Perspektivlehre untersuchen, so würde man sie keineswegs zusams menlausend sinden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen sie; die abstrakte Regel, deren wir uns rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmacksgefühl übereintrifft, war, nit so manchem andern Späterentdeckten, völlig unbekannt.

war, mit so manchem andern Späterentdeckten, völlig unbekannt. Durch alles Vorgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzeugen, daß die vorsliegenden Zahnischen Hefte gar mannigsaltigen Nuten zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alterthums überhaupt werden sie sörderlich sein, dem Studium der alterthümlichen Kunstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar sarbig vorgesührt werden, eher in das praktische Leben eingehen und den Künstler unserer Tage zu Nachbildung und Erfindung

ausweden, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Plaze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelfen.

Anschließlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Myrons Kuh ausgehend, durch Herrn Zahns Gefälligkeit abers mals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Heldenvaters und aller schützens den Walds und Berggötter an der Hinde saugt, zum Abschied versehrte. Von dieser Gruppe, die vielleicht Alles übertrifft, was in der Art je geleistet worden, kann man sich Band I. S. 31 der Herkulanischen Alterthümer einen allgemeinen, obgleich nicht gesnügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, vollkommen überliesert wird. Die Verschränkung der Glieder eines zarten saugenden Knaben mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen Hinde ist eine kunstreiche Komposition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbildes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen sehe. In einem still=engen, doch heiter mannigfaltigen Thal, unter einem alten Eichbaume, säugt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abkömmling unter liebkosender Theilsnahme.

Auf diese Weise bildet sich denn um mich, angeregt durch jene frühern Bemerkungen, ein heiterer Cyklus dieses anmuthigen Zeugenisses ursprünglichster Verwandtschaft und nothwendigster Neigung. Vielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

# Dr. Jakob Roux über die Farben in technischem Sinne.

(1. Seft 1824. 2. Seft 1828.)

Die Zahnischen kolorirten Nachbildungen der Pompesischen Wandsgemälde setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farbenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungünstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten

geschwärzt, entfärbt, rissig und sich ablösend; treffen wir ferner auch bei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage: dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher, hierüber forschend und nachdenkend, einen Theil seiner edlen Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Hefte den Künstlern um desto mehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß die Kunst auf dem Handwerk ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würzdiges als dauerndes Kunstwerk hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Versassers noch höher zu schäpen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Verdienste erworzben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Art, den neu zu verfertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im Allgemeinen bestens zu empsehlen steht.

# Anrons Kuh.

Myron, ein griechischer Bildner, versertigte ungefähr vierhunz bert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwerk die Ausmerks samkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demsselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine deutliche Vorstellung des eigentlichen Gesbildes machen; ja was noch sonderbarer scheinen muß, Epigramme, sechsunddreißig an der Zahl, haben uns disher eben so wenig genutzt, sie sind nur merkwürdig geworden als Verirrungen poetissender Kunstbeschauer. Man sindet sie einkönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht. Sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlorenen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in diesen rhythmisschen Scherzen mehr unter einander zu wetteifern als mit dem Runstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Natürlichkeit desselben anzupreisen beflissen sind. Ein solches Dilettantenlob ist aber höchst verdächtig. Denn bis zur Berwechselung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachfolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt

war, Athleten, ja sogar den Herkules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Ersindung geswesen wäre: denn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Wie mag denn aber Myron eine Kuh wichtig, bedeutend und für die Ausmerksamkeit der Menge durch Jahrhun-

derte burch anziehend gemacht haben?

Die sämmtlichen Epigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichkeit und wissen die mögliche Verwechselung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Kuhzerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Heerde schließt sich an sie an; der Hirte wirst einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an, der Ackersmann bringt Kummet und Pflug, sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter den andern mit leeren redenerischen Floskeln zu überbieten, und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Kuh bleibt immer im Dunkeln. Nun soll sie zus letzt gar noch brüllen; dieses sehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Ruh, in sofern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu unbestimmtes Motiv, daß es

der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es sei, fällt Jedermann in die Augen, aber unsbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Weide, nach der Heerde, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melkerin, und wer weiß nach was Allem? Auch sagen die Epigramme keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Piedestal angegossen wäre.

Sollten wir aber nicht trot aller dieser Hindernisse doch zum Zwecke gelangen und uns das Kunstwerk vergegenwärtigen, wenn wir alle die falschen Umstände, welche in den Epigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen ?

Niemand wird in der Nähe dieser Auh oder als Gegen- und Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige Heerde, den Adersmann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte der Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mögliche und Schickliche, das Kalb. Es war eine saugende Auh; denn nur in sosern sie säugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortpslanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Wirft man nun alle sene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche derselben ohne eigene Anschauung, das Kunstwert zu schmücken glaubten, so sagen mehrere Epigramme ausdrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, eine saugende Kuhgewesen.

Myron formte, Wandrer, die Kuh; das Kalb, sie erblickend, Nahet lechzend sich ihr, glaubet die Mutter zu sehn.

Armes Kalb, was nahst du dich mir mit bittendem Blöken? Milch ins Guter hat mir nicht geschaffen die Kunst.

Wollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweisel erregen und behaupten, es sei hier das Kalb wie die übrigen hinzugedichteten Wesen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch Nachstehendes eine unwidersprechliche Beträftigung:

> Vorbei, Hirt, bei der Kuh, und deine Flöte schweige, Daß ungestört ihr Kalb sie sauge!

Flote heißt hier offenbar das Horn, worein der Hirte stößt, um die Heerde in Bewegung zu setzen. Er soll in ihrer Nähe nicht duten, damit sie sich nicht rühre; das Kalb ist hier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr und wird für so lebendig ans

gesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber kein Zweisel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von
den eingebildeten, das plastische Beiwerk von dem poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Vollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume überliesert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei und sähen gern durch geschickte Künstler die flacherhabene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Werk, wenn auch nur in entfernter Rachbildung, abermals vor den Augen der Kenner steht, so darf ich die Vortrefflickleit der Komposition wohl nicht umständlich her ausheben. Die Mutter, stramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereitet durch ihren prächtigen Körper dem jungen Säugling ein Obdach; wie in einer Nische, einer Zelle, einem Heiligthum, ist das kleine nahrungsbedürftige Geschöpf eingefaßt und füllt den

organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlickeit aus. Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, Alles ist in den besten dieser Ropieen angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sein. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie koncentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortresssliches Kunstwert alles Uebrige ausschließen und für den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Ungleichen, den Gegensatz des Aehnlichen, die Harmonie des Unsähnlichen, und Alles, was mit Worten kaum ausgesprochen wersden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Naivetät der Konzeption, und nicht die Natürlichkeit der Ausführung, das ganze Alterthum

entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Funktion und bei vierfüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre, bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpses, die bewegliche, bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem herrlichsten Kontrast. Das Fohlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Akt entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblichen seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Akt an Schasen und Lämmern mit Ergößen gewahr werden, und ich fordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Ausmerksamkeit als dieher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gesstalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßshalb eignen sie sich zu Nischen= und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Myrons Kuh, auch slacherhoben, so vollkommen überliefert werden.

Von den, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wens den wir uns zu der noch preiswürdigern Götterbildung. Unmöglich wäre es einem griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin äugend vorzustellen. Juno, die dem Herkules die Brust reicht, vird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirkung, die r hervordringt, indem er die Milchstraße durch den versprizten öttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler versoirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Narmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für siese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Venus, durch ihren Bürtel eine ewige Jungfrau, hat im höhern Alterthum keinen John; Eros, Amor, Kupido selbst erscheinen als Ausgeburten ver Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe versvandt.

Untergeordnete Wesen, Herornen, Nymphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allensalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nymphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, undere Sötter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Gerborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Ihiron und so mancher Andern?

Bildende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmack am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen dandlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt ins ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuris. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Auszehurt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zipen der Stute erlabt und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem zeschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Ein Tritonen-Chepaar zieht geruhig durch die Fluthen; ein Aeiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das jalzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schmecken mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie Brust geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht ztwas gedacht und ausgeführt.

Wie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schätzbar die Natur auf allen ihren Stufen sei, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; ist die römische Wölfin. Man sehe sie, wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Verzynügen. Wenn an dem zitzenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Nahrung erfreuen und sich

organisch umgebenen Raum mit der größten Zierlickeit aus. Die halbknieende Stellung, gleich einem Bittenden, das aufgerichtete Haupt, gleich einem Flehenden und Empfangenden, die gelinde Anstrengung, die zarte Heftigkeit, Alles ist in den besten dieser Ropieen angedeutet, was dort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen sein. Und nun wendet die Mutter das Haupt nach innen, und die Gruppe schließt sich auf die vollkommenste Weise selbst ab. Sie koncentrirt den Blick, die Betrachtung, die Theilnahme des Beschauenden, und er mag, er kann sich nichts draußen, nichts daneben, nichts anders denken, wie eigentlich ein vortressliches Kunstwert alles Uebrige ausschließen und für den Augenblick vernichten soll.

Die technische Weisheit dieser Gruppe, das Gleichgewicht im Ungleichen, den Gegensatz des Aehnlichen, die Harmonie des Unsähnlichen, und Alles, was mit Worten kaum ausgesprochen wers den kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber äußern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Naivetät der Konzeption, und nicht die Natürlichkeit der Ausführung, das ganze Alterthum

entzückt hat.

Das Säugen ist eine thierische Funktion und bei viersüßigen Thieren von großer Anmuth. Das starre, bewußtlose Staunen des säugenden Geschöpfes, die bewegliche, bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem herrlichsten Kontrast. Das Fohlen, schon zu zienlicher Größe erwachsen, kniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünschte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Akt entspringt das vertraulichste Bild. Wir andern Städtebewohner erblicken seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jedem Frühlingsspaziergang können wir diesen Akt an Schasen und Lämmern mit Ergößen gewahr werden, und ich sordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Ausmerksamkeit als bisher zu schenken.

Wenden wir uns nun wieder zu dem Kunstwerk, so werden wir zu der allgemeinen Bemerkung veranlaßt, daß thierische Gesstalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; deßehalb eignen sie sich zu Nischen= und Wandbildern so wie zum Basrelief, und gerade dadurch konnte uns Myrons Ruh, auch slacherhoben, so vollkommen überliefert werden.

Von den, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wens den wir uns zu der noch preiswürdigern Götterbildung. Unmöglich wäre es einem griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin säugend vorzustellen. Juno, die dem Herkules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirkung, die er hervordringt, indem er die Milchstraße durch den verspristen göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verzwirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Venus, durch ihren Gürtel eine ewige Jungfrau, hat im höhern Alterthum keinen Sohn; Eros, Amor, Kupido selbst erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verzwandt.

Untergeordnete Wesen, Herolnen, Nymphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allensfalls für einen Knaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nymphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Sötter und Heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Gerborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chiron und so mancher Andern?

Bildende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Gesschmack am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuris. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Aussgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zipen der Stute erlabt und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Ein Tritonen-Chepaar zieht geruhig durch die Fluthen; ein kleiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Element auf die Milch der Mutter noch nicht schmecken mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indessen sie ein jüngstes an die Brust geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgeführt.

Wie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schätzbar die Natur auf allen ihren Stufen sei, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thierische Erde berührt.

Noch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ist die römische Wölfin. Man sehe sie, wo man will, auch in der geringsten Nachbildung, so erregt sie immer ein hohes Verzgnügen. Wenn an dem zipenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Nahrung erfreuen und sich

das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach biefen fremden Gastsäuglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Kontakt kommt, das zerreißende Monskrum sich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl von einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für bie Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch ben bilbenben Runftler zuerst entsprungen sein, ber einen solchen Gebanken plastisch am beften zu ichagen wußte?

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Konzeptionen ver-

glichen, eine Augusta Puerpera, — — — !

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen ju vergöttern, nicht die Gottheit ju vermenschen. hier ift ein Theomorphism, kein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geabelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir uns in höherm Runst= sinne daran ergößen, wie wir es ja schon, nach einem unwiders stehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir uns fo gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myrons Ruh zurud, so bringen wir noch einige Vermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Ruh vorgestellt, welche zum ersten Male gekalbt, ferner daß

fie vielleicht unter Lebensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, baß ein Künftler wie Myron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn ber Natur aufzufassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, bem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter, ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilbe die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich ben harmonischen Effekt, welcher Seele und Geist bes Beschauers auf Einen Puntt toncentrirt, als rein natürlich empfindet, weil es fic als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich ware es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachfolger des Phidias, dem Vorfahren des Praxiteles, bei der Vollendung seines Werts bas Seelenvolle, die Anmuth bes Ausbrucks gemangelt habe.

Zum Schluß sei uns erlaubt, ein paar moderne Epigramme, beizubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Jund auf diese Ruh eifersuchtig sein läßt, weil sie ihr eine zweite Jo porzubilden scheint. Diesem braven Neuern ift also zuerst beiges gangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind, das Zusammentreffen von Göttern und Menschen ju vermitteln. Ein hoher Runftbegriff, auf ben man bei Beur-

theilung alter Arbeiten wohl zu merten bat:

Als sie das Kühlein ersah, dein ehernes, eiserte Juno, Myron! sie glaubte fürwahr, Inachus Tochter zu sehn.

Zuletzt aber mögen einige rhythmische Zeilen stehen, die unsere Ansicht gedrängt darzustellen geeignet sind.

Daß du die Herrlichste bist, Admetos Heerden ein Schmuck wärst, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staunen mich hin, zum Preise des Künstlers — Doch daß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an. Jena, den 20. November 1812.

## Anforderung an den modernen Bildhauer.

1817.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen, wie denn wohl der bildende Künstler, besonders der plastische, dem Ueberswinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darsstellen könne, zu Bekleidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gesthan? Diese Aufgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gedildete Nationen mit gebildeten kämpfen, größere Schwierigsteit als damals, wo Menschen von höhern Sigenschaften mit rohen thierischen oder mit thierverwandten Geschöpfen zu kämpsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unfern Meistern binaufschauen muffen, gaben solchen Darstellungen gleich burch ben Begensatz ber Gestalten ein entschiedenes Interesse. Götter tampfen mit Titanen, und der Beschauende erklärt sich schnell für die edlere Gestalt; eben derselbe Fall ist, wenn Herkules mit Ungeheuern tampft, wenn Lapithen mit Centauren in Bandel gerathen. Zwischen biesen letten läßt der Rünftler die Schale des Sieges hin und wieder schwanken, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man sich geneigt, dem rüstigen Helben= geschlecht endlich Triumph zu wünschen. Fast entgegengesett wird bas Gefühl angeregt, wenn Männer mit Amazonen sich balgen; biefe, obgleich derb und tuhn, werden boch als die schwächern geachtet, und ein heroisch Frauengeschlecht fordert unser Mitleid, so= balb es besiegt, verwundet ober tobt erscheint. Gin schöner Ge= danke dieser Art, den man als den heitersten sehr hoch zu schätzen hat, bleibt boch immer jener Streit der Bacchanten und Faunen gegen die Tyrrhener. Wenn jene, als ächte Berg= und Hügel= wesen, halb reh=, halb bocksartig, dem räuberischen Seevolk der= geftalt zu Leibe gehen, daß es in das Meer springen muß und

im Sturz noch der gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, so kann wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Anmuthigeres den

Sinnen vorgeführt werben.

Etwas schwerfälliger hat römische Kunst die besiegten und gesangenen, faltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohlbewassneten Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet; der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die bürgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner auf ähnliche Weise gegen einsander kämpsen lassen. Hannibal Carracci, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten, mit Sphinzen oder Harppien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrücken sind — ein Gedanke, den man weder glücklich noch unglücklich nennen darf. Der Maler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensat, der Zuschauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empsindet durchaus etwas Ungemüthliches; denn auch Ungeheuer will man überwunden, nicht unterdrücksehen.

Aus Allem diesem erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erst Rämpfende, sodann aber Sieger und Besiegte charakteristisch gegen einander zu stellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche

Theilnahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwerk, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spanier mit nackten Ameristanern im Kampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Ansblick; der Gegensatz von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen, über Türken siegend, nehmen sich schon besser aus, bessonders wenn das christliche Militär im Kostum des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Verachtung der Mohamedaner gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Sklaven unseres Volkes berechtigt, sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schöne Rupferstiche, Scenen des amerikanischen Krieges vorstellend; und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich. Wohlunisormirte, regelmäßige, kräftig bewassnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelausenen Volks, worunter man Priester als Ansührer, Kinder als Fahnenträger schaut, können das Auge nicht ergößen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zulest noch siegen werde. Findet man auch gar halbenachte Wilde mit im Konslikt, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht sei, deren sich der Künstler angenommen.

Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Sahib tann nur Diejenigen ergött haben, die an der Plünderung seiner

Schape Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gesinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem deutschen Gutsbesitzer ist der Englander willkommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben bem Grunde vermünscht ihn ber mittellandische Kabrikant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensatz, können nicht mehr als kämpfend bildlich vor= gestellt werben; wir haben zu viel von ihrer außern Sitte, ja von ihrem Militärput aufgenommen, als daß man beide fast gleich kostumirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer — damit wir dahin zurückehren, wo wir ausgegangen sind — nach eigenem Recht und Vortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich: es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die fatale Schicksalsgruppe von Eteokles und Polynikes müßte immer wieder= bolt werben, welche bloß burch die Gegenwart der Furien bedeutend werden fann.

Ruffen gegen Ausländer haben schon größere Vortheile; sie besitzen aus ihrem Alterthume darakteristische Belme und Waffen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannigfaltigen Nationen dieses unermeklichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen des Rostums dar, die ein geistreicher Künstler glücklich genug benutzen möchte.

Solden Künstlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll aber und abermals aufmerksam machen auf den günstigen und unganstigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Waffer gehalten.

# Plüchers Denkmal.

1817.

Daß Rostock, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, war ganz naturgemäß; daß die Stellvertreter des Landes, bem ein so trefflicher Mann angehört, sich berufen hielten, bem=

selben am Orte seiner Geburt ein bedeutendes Denkmal zu ftiften. war eine von den ersten Wirkungen eines lang ersehnten Friedens. Die Versammlung ber medlenburgischen Stände im Dezember 1814 faßte ben einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmannes auf eine solche Weise zu verehren. Die Sanktion der beiden Großherzoge Königliche Hoheiten erfolgte darauf, so wie die Rusage eines bedeutenden Beitrags. Alle Medlenburger wurden sodann zu freiwilligen Beiträgen gleichfalls eingelaben, und die Stände bewilligten den allenfalls abgehenden Theil ber Rosten. Die höchstgebildete Erbgroßherzogin Karoline, alles Gute und Schöne befördernd, nahm lebhaften Antheil an diesem Borbaben und munschte, im Vertrauen auf ihre Baterstadt, baß bie Weimarischen Kunstfreunde sich bei der Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß der Ritter= und Landschaft ward beauftragt, Ideen und Vorschläge zu sammeln: hieraus entstand eine Konkurrenz mehrerer verdienter Rünftler; verschiedene Modelle, Zeichnungen und Entwürfe wurden eingesendet. Hier aber that sich die Schwierigkeit hervor, woran in den neues sten Zeiten mancher Plan gescheitert ist, wie nämlich die verschiebenen Wünsche so vieler Interessenten zu vereinigen fein möchten. Dieses Hinderniß suchte man baburch zu beseitigen, daß ein landesberrlicher und ständischerseits genehmigter Vorschlag burch Herrn Kammerherrn von Preen an den Herausgeber gegenwärtiger Hefte gebracht wurde, wodurch man benselben aufforderte, der Berathung in dieser wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Höchft geehrt burch ein so unerwartetes Vertrauen, erneute berselbe ein früheres Berhältniß mit herrn Direktor Schadow in Berlin; verschiedene Modelle wurden gefertigt und das lette, bei persönlicher Unwesenheit gedachten Herrn Direktors in Weimar, nochmals mit ben bortigen Runstfreunden bedacht und besprochen, sobann aber burch Bermittlung des in dieser Angelegenheit immer thätigen Herrn von Preen die Ausführung höchsten und hohen Orts beschlossen und dem bereitwilligen Künftler übertragen.

Das Piedestal aus vaterländischem Granit wird auf der Schweriner Schleismühle, von der so schöne Arbeiten in dem härtesten Stein bekannt sind, auf Kosten Ihro Königlichen Hobeit des Großherzogs bearbeitet. Auf diesen Untersat, von neun Fuß Höhe, kommt die aus Erz gegossene, gleichfals neun Fuß hohe Statue des Helden zu stehen. Er ist abgebildet mit dem linken Fuß vorschreitend, die Hand am Säbel; die rechte führt den Kommandostad. Seine Kleidung kunstgemäß, doch erinnernd an eine in den neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut bekleidet, wovon der Rachen auf der Brust das Heft bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn sehen:

bie höchst günstigen Züge des Gesichts sprechen einen bedeutenden Charakter aus, wie denn überhaupt die schlanke Gestalt des Kriezers dem Künstler sehr willkommen entgegentritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Piedestal sind auch schon Zeichnungen und Borschläge eingereicht, deren nähere

Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schlusse des Jahres 1815 versammelten Stände bes nutten den 16. Dezember, als den Geburtstag des Fürsten, ihre dankbare Verehrung nehst der Anzeige des von seinem Vaterlande ihm zu errichtenden Monuments überreichen zu lassen; die darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl, daß die That selbst spreche, ein Denkmal derselben eher ablehnen als begünstigen möchte.

## Auszug eines Schreibens.

Berlin, ben 29. Auguft 1818.

"Runmehr kann ich mit Vergnügen und Zufriedenheit vermelben, wie ber Guß bes größten Studes von ber Roloffalftutue des Fürsten Blücher trefflich gerathen ist. Außer dem Kopf ist es Die ganze Höhe vom Halse an bis herunter mit ber Plinte. Den 21. d. M., Abends gegen 6 Uhr, wurde dem Ofen Feuer gegeben und des andern Morgens um 4 Uhr abgestochen. hundert und vier Centner waren eingesetzt worden. Der größere Theil hievon diente, dem eigentlich in die Form Einfließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Metall floß ruhig ein und setzte sich wagerecht in den Windpfeifen oder Luftröhren. hieraus war die Andeutung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Gestern haben wir den Guß bis unter die Plinte von Form frei gemacht und uns überzeugt, daß von oben bis unten Alles bicht und rein ausgefallen. Sonst geschieht bei bergleichen großen Guffen, bas wohl Stellen, gleich bem Bimftein, poros vorkommen ober, wenn auch dicht, mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt find, welches Alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießerei beim Beughause, und man ist, außer dem guten Glücke, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des französischen Formers und Gießers, so wie der Erfahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamten schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so wichtigen Zweck schwerlich erreicht hätte. Denn das Kupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benußen muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärtste Feuer nicht wieder zurückbringt, man müßte denn von vorn kalt wieder

anfangen. Diesen Augenblick zu erkennen, haben unsere Ranonen-

gießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemeldet, daß eine solche Form aus horizonstalen Schichten besteht, und wie gut das Metall muß gestossen sein, geht daraus hervor, daß in die dichten Fugen verselben das Metall bunn wie ein Blatt eingedrungen ist.

Nun haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, da uns nur drei Oeffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußsohlen, inwendig der Plinte und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu ershalten, sind künstliche Vorrichtungen angebracht: metallene Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen und künstig zugleich mit der Obersläche verarbeitet werden.

Was Jemanden, der in Rußland gießen sah, neu war, ist die hier angewendete größere Zahl von Guß: und Luftröhren. Dort sah man vier Statuen in der Grube dermaßen damit umsgeben, daß sie einem Ballen von Wurzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Luft durch so viele Bersästungen gleichsam abgefangen wird und das Metall hie und da

außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jeso, wenn über das sertige Modell die Form gemacht und diese wieder abgenommen ist, wird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so viel, als die Metalldicke künftighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonderbaren Anblick; die Figur schien sehr lang und dünn, und daher außer aller Proportion."

Von Diesem und Anderm wird Herr Direktor Schadow dem Publikum hoffentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen sein. Die zwei Reliestaseln werden in dießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helden, sich vom Sturze mit dem Pserd aufrassend und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Vaterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helden zu Pserde, widerwärtige dämonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister. Folgende Inschriften sind genehmigt:

Dem Fürsten

Blücher

von Wahlstatt die Seinen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er uns Bon Feinden los.

# Die Exfernsteine.

1824.

An der sudwestlichen Granze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes, waldiges Gebirg hin, der Lippische Wald, sonst auch der Leutodurger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Südsost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

An der nordöstlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Rähe der Stadt Horn, am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei bis vier einzelne sentrecht in die Sobe strebende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gebirgsart nicht selten ift. Ihre ausgezeichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Beiten Chrfurcht; sie mochten bem heibnischen Gottess dienst gewidmet sein und wurden sodann dem dristlichen geweiht. Der kompakte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit, Einsiedeleien und Kapellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar, Bildwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Chrifti vom Kreuz, in Lebensgröße, halberhaben in die Felswand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alterthums verdanken wir dem Königlich preußischen Hofbildhauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man fic auch nicht bes Vermuthens, daß ein garter Hauch ber Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Jahrhunderts angehöre, so ift boch die Anlage selbst schon bebeutend genug, beren Verdienst

einer frühern Epoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von solchen Alterthümern die Rede ist, muß man immer voraussagen und setzen, daß von der dristlichen Zeitrechnung an die bilbende Kunft, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Sudosten, wo sie ehemals ben bochften Grab erreicht, sich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen ober vielmehr Gilden ber Malcrei, der Mosaik, des Schnitzwerks; auch wurzelten diese und rankten um so fester, als die dristliche Religion eine von den Heiden ererbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unablässig forthegte und daher dergleichen sinnliche Darstellungen geistiger und heiliger Gegenstände auf einen solchen Grab vers mehrte, daß Vernunft und Politik empört sich dagegen zu sträuben ansiengen, wodurch denn das größte Unheil entschiedener Spaltuns

gen der morgenländischen Rirche bewirkt ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Völker hatten Alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sein mochte, weggeschwemmt; eine öde, bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweichliches Bedürsniß zu befriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Künstler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß nach einiger Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der Einbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen ges sordert und östliche Künstler dahin gelockt wurden.

Ohne also weitläufiger zu sein, geben wir gerne zu, daß ein mönchischer Künstler unter den Schaaren der Geistlichen, die der erobernde Hof Karls des Großen nach sich zog, dieses Werk könne verfertigt haben. Solche Techniker, wie noch jest unsere Stuckatoren und Arabeskenmaler, führten Muster mit sich, wonach sie auch deßhalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherm andächtigen Behuf immersort identisch eindrücken

und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Wie dem nun auch sei, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwerk seiner Art und Zeit nach gut, ächt und ein östliches Alterthum zu nennen, und da die treffliche Abbildung Jedermann im Steindruck zugänglich sein wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Kreuzes, die sich der gleichschenkligen des griechischen annähert; sodann aber auf Sonn' und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind und in ihren Scheiben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es sind halbe Figuren mit gesenkten Köpfen, vorgestellt, wie sie große herabsinkende Vorhänge halten, als wenn sie damit ihr

Angesicht verbergen und ihre Thranen abtrodnen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Vorstellung der orientas lischen Lehre, welche zwei Prinzipien annimmt, gewesen sei, ers fahren wir durch Simplicius Auslegung zu Epiktet, indem ders selbe im vierunddreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erkläsrung der Sonns und Mondsinsternisse legte eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Bau der Welt verslochten sind, durch ihre Bewegunsgen viel Verwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmelsslichter gewisse Vorhänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht

den mindesten Theil nehmen, und die Finsternisse seien nichts anders als dieses Verbergen der Sonne ober des Mondes hinter ihrem Vorhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter und bedenken, daß Simplicius, mit mehrern Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanz derte, welcher ein geschickter Maler oder doch mit einem solchen verbündet gewesen zu sein scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmückte und ihm dadurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Borzstellung von dort herschriebe, da ja die Argumente des Simplizcius gegen die Lehre von zwei Prinzipien gerichtet sind.

Doch da in solchen historischen Dingen aus strenger Unterssuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzu fest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borsstellung des Externsteins einer uralten orientalischen Denkweise ges

mäß gebildet sei.

Uebrigens hat die Komposition des Bildes wegen Einfalt und Abel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilsnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu sein, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Ausnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzügslich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkensden Heilandes an das Antlitz der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanst angedrückt wird — ein schönes, würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gefunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In spätern Borstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ausbrechend, sodann in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, bis sie zuletzt, bei Daniel von Bolterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneidenden horizontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich deßhalb nicht wieder herausgefunden, weil eine solche Linie, als Kontrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur des Manichäismus durch das Ganze gehe, möchte sich auch noch durch den Umstand bekräftigen, daß, wenn Gott der Vater sich über dem Kreuze mit der Siegessahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Männer von einem löwenklauigen Schlangendrachen, als dem bösen Prinzip, umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptsweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sein möchten.

Und nun vergessen wir nicht anzusühren, daß in d'Agincourts Werks: Histoire des Arts par les Monuments, und zwar auf dessen 163. Tafel, eine ähnliche Vorstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemälde, die Areuzabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelöscht worden.

Run aber zum Schluß werd' ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Mithratafeln zu sehen seien, weßhalb ich dem die erste Tasel aus Thomas Hyde Historia religionis voterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolken oder hinter Gebirgen in erhobener Arbeit hervortreten, sodann aber die Taseln XIX und XX zu Heinrich Seels Mithrageheimnissen, Aarau 1823, noch ansühre, wo die genannten Gottheiten in slachvertiesten Schalen wenig erhöht symbolisch gebildet sind.

## Christus

nebst zwölf alt- und neutestamentlichen Figuren, den Bildhauern vorgeschlagen.
1830.

Wenn wir den Malern abgerathen, sich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir uns, um die hohe Ehrfurcht, die wir vor jenem Cyklus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer und denken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plasstiker auffordert, Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geist und Heiterkeit einmal malerisch behandelt, und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastiker die Charaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märtyrerthums sind der neuern Welt nicht anständig genügend, der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm dann zuletzt nichts übrig, als wackern, wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Tuch um den Leib zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Verzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete oder mißbrauchte schone Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gedanke, dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Cyllus begriffen werden könnte, welches wir denn mit gutem Wissen und Gewissen hied durch mittheilen.

T.

#### Adam.

n vollkommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Kanon, sicht wie der Heldenmann, sondern wie der fruchtreiche, weichetarke Vater der Menschen zu denken sein möchte; mit dem Fell welleidet, das, seine Nacktheit zu decken, ihm von oben gegeben vard. Zu der Bildung seiner Gesichtszüge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, salb traurig lächelnd, auf einen derben, tüchtigen Knaben, dem r die rechte Hand aufs Haupt legt, indem er mit der linken vas Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken äkt.

Der erstgeborne Knabe, ein tüchtiger Junge, erwürgt mit vildem Kindesblick und kräftigen Fäusten ein paar Drachen, die hn bedrohen wollten, wozu der Vater, gleichsam über den Verzust des Paradieses getröstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild vem Künstler vor die Augen: es ist für sich deutlich und rein; vas man hinzu denken kann, ist gering.

II.

#### Roah.

US Winzer, leichtgekleidet und geschürzt, aber doch schon gegen vas Thierfell anmuthig kontrastirend, einen reich behangenen Rebestock in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, n der rechten. Sein Gesicht edelsheiter, leicht von dem Geiste ves Weins belebt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst undeuten, ein behagliches Bewußtsein, daß, wenn er auch die Nenschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er hnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch zur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

Ш.

#### Mojes.

Diesen Herven kann ich mir freilich nicht anders als sitzend venken, und ich erwehre mich dessen um so weniger, als ich, im der Abwechselung willen, auch wohl einen Sitzenden und n dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheins ich hat die überkräftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius II., sich meiner Einbildungskraft dergestalt bemächtigt, vaß ich nicht von ihr loskommen kann; auch sei deswegen das ernere Nachdenken und Ersinden dem Künstler und Kenner übersassen.

#### . IV.

#### David

darf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den Hirtensohn, Glückritter, Helden, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Person, oder eine vorzügliche Eigenschaft derselben hervorgehoben darzustellen, möge dem genialen Künstler glücken.

# Jesaias.

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würdige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueberlieferung dem Kostüme jener Zeiten beikommen, so wäre das hier von großem Werthe.

#### VI.

#### Daniel.

Diesen getrau' ich mir schon näher zu bezeichnen. Ein heiteres, längliches, wohlgebildetes Gesicht, schicklich bekleidet, von langem lockigem Haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiastisch in Blick und Bewegung. Da er in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, würde ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichs sam im Geiste den Verkündeten vorausschauend.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sein und im Vorschreiten links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu

haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

#### VII.

# Chriftus felbst,

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabs sinkenden Grabestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs Neue Belebten in verherrlichter Mannesnatur und schicklicher Racts heit darzustellen, zur Versöhnung, daß wir ihn sehr unschicklich gemartert, sehr oft nackt am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Künstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist. Gehen wir nun an der andern Seite hinunter und betrachten

bie sechs folgenden neutestamentlichen Gestalten, so finden wir

#### VIII.

#### ben Jünger Johannes.

Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, krause Haare und burchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch

jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Kontrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen beswertbare Weise die Joee darstellen, von-welcher wir eigentlich ersgriffen sind.

### IX.

## Matthäus, der Evangelist.

Diesen wurden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charakter. Ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Knabengestalt, wurde ihm beigesellt, der in flacherhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarem Theil man die Verehrung des auf der Mutter Schooße sitzenden Jesuskindleins durch einen König, im Fernen durch einen Hirten, mit Andeutungen von solgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Griffel in der Rechten, blickt heiter ausmerksam nach dem Vorbilde, als Einer, der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannigsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen dem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künstler tiefen Geistes hier Gesetz und Evangelium in Kontrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebendige Ereigniß leicht und schnell aufzusassen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diesem aber kann, wenn man allegorisiren will, der Genius die Ueberlieserung vorsstellen, durch welche eine dergleichen Kunde erst zu dem Evanges listen mochte gekommen sein.

### X.

Diesen Plat wollen wir dem Hauptmann von Kapernaum gönnen; er ist einer der ersten Gläubigen, der von dem hohen Wundermanne Hülfe fordert, nicht für sich, noch einen Blutse verwandten, sondern für den treuesten, willfährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschen, es möchte mitzempfunden werden.

Da bei dem ganzen Vorschlag eigentlich Mannigfaltigkeit zus gleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen römischen Hauptsmann in seinem Kostüme, der sich trefflich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausdrücklich anssehe, was er bringt und will; es ist uns genug, wenn der Künstler einen kräftig verständigen und zugleich wohlwollenden Mann darstellt.

### XI.

### Maria Magdalena.

Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Todtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius müßte ihr das Salbstäschen vorweisen, womit sie die Füße des Herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgefälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommanmuthigeres zu benken sei.

### XII.

### Paulus.

Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit bem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten Eines, der seinem Wort, mit Nienen sowohl als Gesberde, Nachdruck verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er würde, als Gegenstück von Jesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände voraus erblickenden Sehrt nicht gerade gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu benten sein.

### XIII.

### Petrus.

Diesen wünscht' ich nun auf das Geistreichste und Wahrhafteste behandelt.

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiden Seiten in den Interkolumnien die zwölf Figuren im Allgemeinen erblickt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir siengen historisch auf unserer linken Hand

an und betrachteten das Einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Peters aber wünscht' ich Folgendes ausgedrückt. In der Linken hängt ihm ein kolosialer Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriff ist, auf: oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft auszudrücken, müßte einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster, forschender Blick würde gerade auf den Eintretenden gerichtet sein, ob er denn auch sich hieher zu wagen berechtigt sei? Und dadurch würde zusgleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre für immer zugesschlossen werde.

### Wiederaufnahme.

She wir aber wieder hinaustreten, drängen sich uns noch folgende Betrachtungen auf. Hier haben wir das alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum deutend, sodann den Herrn selbst in seine Herrlichkeit eingehend, und das neue Testament sich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir sehen die größte Mannigsaltigseit der Gestalten, und doch immer, gewissermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anssorderung: Adam auf Noah, Moses auf Matthäus, Jesaias auf Baulus, Daniel auf Johannes; David und Magdalena möchten sich unmittelbar auf Christum selbst beziehen, jener stolz auf solch einen Nachsommen, diese durchdrungen von dem allerschänsten Gessühle, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles Herz gefunzden zu haben. Christus steht allein im geistigsten Bezug zu seinem himmlischen Vater. Den Gedanken, ihn darzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegsinken, haben wir schon benust gefunden; aber es ist nicht die Frage, neu zu sein, sondern das Gehörige zu sinden, oder wenn es gesunden ist, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer sie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren geboten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollt auch das Sanze, im Großen auszgesührt, nur der Einbildungstraft anheim gegeben werden, so wäre doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Mannigfaltigkeit zu geben. Der Verein, der ders gleichen billigte, würde wahrscheinlich Beifall und Zufriedenheit

erwerben.

Würden mehrere Bildhauer aufgerufen, sich nach ihrer Neigung und Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maßstab zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen, bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Zulauf sein würde.

### Perein der deutschen ZBildhauer.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bildhauerkunst das eigentliche Fundament aller bildenden Kunst gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit= und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bildhauer in dieser bes denklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, auss

geübten und niemals widersprochenen Rechte und Satungen bergestalt, daß es für Kunft und Handwert gelte, wo erhobene, halb

oder ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der hauptzweit aller Plaftit, welches Wortes wir uns Tunftighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß die Würde des Mensschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr Alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwerk, welches erst der Würde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich sei. Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Bekleibungen und Buthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diejenige Kunst ganz allein wurdig bilben tann, die ihnen ihren Theil von bem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Mage guzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird daher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf, und aller Selbstlernerei, d. h. Selbst: quälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Knochenbau herauf, durch Bänder, Sehnen und Musteln, aufs fleißigste durchüben, welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgefundes, sich im Gesun-

den und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er nun das vollkommene, obschon gleichgültige Ebenmaß ber menschlichen Gestalt, mannlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Kanon anzueignen und denselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thun. Hier bewährt sich nun jener Topus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren fähig ist, und hier sind die griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte, den Raupen- und Puppenzustand ihrer Vorganger zur höchstbewegten Psyche hervorzuheben, Alles wegzunehmen und ihren Rachfolgern, Die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Ohnmacht Original sein wollen, in dem Sanften nur Schwäche und in dem Starken nur Parobie und Karikatur übrig zu laffen.

Weil aber in der Plastik zu denken und zu reden ganz unzus lässig und unnüt ist, der Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitgenossen zu finden sind. Hievon barf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jest in London befinden, so daß man also einen jeden

Plastiter gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeder deutsche Bildhauer verbindet sich daher, Alles, mas ihm

von eigenem Vermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner, sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lange als möglich verweile; indem allhier zuvörderst die Elginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort besindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Daselbst studire er vor allen Dingen aufs sleißigste den geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht

gerade nöthig sei, ein Phidias zu werden.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt als die wahre Kunst, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gesiele, albern zu sein, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu betrachten, daß ja die Nachfolger des Phidias selbst schon von jener strengen Höhe herabstiegen, theils in Junonen und Uphroditen, theils in ephebischen und herkulischen Gestalten, und was der Zwischenkreis Alles enthalten mag, sich Jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, die zuletzt das Porträt selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des olympischen Jupiters und der Pallas des Parthenon participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plasstiker die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgesgangen. Welch' ein lebender Meister dem Künstler beschieden ist, dangt nicht von ihm ab; was er aber für Muster aus der Verzgangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Höchste: denn er hat alsdann einen Maßstab, wie schäpenswerth er noch immer sei, wenn er auch hinter jenem zurückleibt. Wer unvollkommene Muster nachahmt, beschädigt sich selbst; er will sie nicht übertressen,

fondern hinter ihnen zurüchleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Vereinsvorschlag von den Gliesdern der edlen Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Gönner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gefahr des Pilgers und Märtyrthums ausschhren muß, so wird es doch der deutschen Nation viel anstänziger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit

Empfehlungen gesendet und unter Aufsicht gegeben wurde. Denn gerade, daß deutsche Rünftler nach Italien, ganz auf ihre eigene Hand, seit dreißig Jahren gegangen und bort, nach Belieben und Grillen, ihr halb kunftlerisches, halb religiöses Wesen getrieben, dieses ist Schuld an allen neuen Verirrungen, welche noch eine gange Beile nachwirken werben.

Haben die Englander eine afrikanische Gesellschaft, um gutmuthige, dunkel strebende Menschen in die widerwartigen Buften zu Entdedungen abzusenben, die man recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschland ber Sinn erwachen, bie uns fo nabe gebrachten, über alle Begriffe murdigen Runftschate auch wie bas

Mittelland zu benuten?

Hier war' eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich disproportionirte Städelische Stiftung fich auf dem bochften bedeutenden Buntt entschieden feben laffen tonnte. Wie leicht wurde es ben bortigen großen Sanbelsbäufern fein, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannigfaltigen Berbindungen in Aufsicht halten zu lassen!

Ob freilich ein achtes plastisches Talent in Frankfurt geboren

sei, ist noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Aunst außerhalb der Bürgerschaft befördern dürfe.
Genug, die Sache ist von Wichtigkeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblick, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

### Denkmale.

Da man in Deutschland die Reigung begt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Dentmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Bege sebe.

Leider haben sich unsere Monumente an die Garten = und Landschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir denn abs gestumpfte Säulen, Basen, Altäre, Obelisten, und was dergleichen bildlose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber erfinden und

jeder Steinhauer ausführen tann.

Das beste Monument bes Menschen aber ist ber Mensch. Gine gute Bufte in Marmor ift mehr werth als alles Architettonische, was man Jemanden zu Ehren und Andenken aufstellen tann; ferner ift eine Medaille, von einem gründlichen Kunftler nach einer Bufte oder nach dem Leben gearbeitet, ein schones Dentmal, bas mehrere Freunde besitzen tonnen und bas auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei denn aber freilich tüchtige Künstler vorausgesetzt werden. Was hat uns nicht das funfzehnte, sechzehnte und siehzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliesert, und wie manches Schätzenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Vorzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leider tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Person, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen und ihr Schatten

nicht mehr zu haschen ist.

Nicht weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Personen Bedenken, hundert bis zweihundert Dukaten an eine Marmorbüste zu wenden, da es doch das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Nach-

kommenschaft überliefern konnen.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es müßte denn die Bestrachtung sein, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt und zur edelsten Zierde der Wohnungen gereicht, ansstatt daß alle architektonischen Monumente, an den Grund und Boden gesesselt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Bessitzer zerstört und, so lange sie stehen, durch das Ans und Einskeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Vorsteher des gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es denn, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können

als zu einer ikonischen Statue.

## Vorschläge, den Künftlern Arbeit zu verschaffen.

Was in der Abhandlung über Atademieen hierüber gesagt worden. Meister und Schüler sollen sich in Kunstwerken üben können.

Wer sie nehmen und bezahlen soll.

Könige, Fürsten, Alleinherrscher. Wie viel schon von ihnen geschieht.

Wie jedoch, wenn sie persönlich keine Neigung zu den Künsten haben, Manches auf ein Menschenalter stocken kann.

Die Neigung, das Bedürfniß ist daher weiter auszubreiten.

Rirchen.

Katholische.

Lutherische.

Reformirte.

Lokal, wo die Kunstwerke zu placiren.

Regenten und Militärpersonen, deren öffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf öffentlichen Platen.

Minister in den Rathssälen, andere verdiente Staatsbeamte in den Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheken.

In wiefern schon etwas Aehnliches existirt.

Eine solche allgemeine Anstalt sett Kunst voraus und wirkt wieder zurück auf Kunst.

Italien auch hierin Muster und Vorgängerin.

Bilder in den Sessionsstuben zu Benedig.

Vom Saal der Signoria an dis zum Bilde der Schneidergilde.

Gemälde im Zimmer ber Zehen.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die deutsche.

Es würde dadurch allenfalls eine Kunstliebhaberei auf eine Stadt konzentrirt, die doch eigentlich über das Ganze vertheilt und ausgedehnt werden sollte.

Unschicklichkeit architektonischer Monumente.

Diese schreiben sich nur her aus dem Mangel der höhern bildens den Kunst.

Doppelter Vorschlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei.

Warum der Bildhauerkunft die Porträte zu vindiciren?

Pflicht und Kunft des Bildhauers, sich ans eigentlich Charakterisstische zu halten.

Dauer des Plastischen.

Pflicht, die Bildhauerkunst zu erhalten, welches vorzüglich burchs Porträt geschehen kann.

Gradation in Absicht auf den Werth und Stoff der Ausführung.

1) Erstes Modell allenfalls in Gips abgegoffen.

2) In Thon ausgeführt.

3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Gipsbüste ist jede Familie schon schuldig von ihrem Stifter oder einem bedeutenden Mann in derselben zu haben.

Selbst in Thon ist der Aufwand nicht groß und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig, sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größern Orten, so wie selbst an kleinern, giebt es Klubs, die ihren bedeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hätten, diese Ehre zu erzeigen schuldig waren.

Die Kollegia wären ihren Präsidenten, nach einer gewissen Epoche der geführten Verwaltung, ein gleiches Kompliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben, bald Jemanden von einer höhern Stufe, der einen guten Einfluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadt= hauses aufzustellen.

Anstalten, daß dieses mit guter Kunft geschehen könne. Die Bildhauerzöglinge müßten bei der Akademie neben dem höhern Theile der Kunst auch im Porträt unterrichtet werden.

Was hiebei zu bemerken.

Ein sogenanntes natürliches Porträt.

Charakteristisches mit Styl.

Von dem letten kann nur eigentlich die Rede sein.

Die Atademie soll selbst auf bedeutende Personen, besonders durch= reisende, Jagd machen, sie modelliren laffen und einen Abdruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.

Was auf diese Weise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gefertigt würde, könnte bei der Aus-stellung als Konkurrenzstück gelten.

In einer Hauptstadt würde badurch nach und nach eine unschätzbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren denkt, die bedeutenden Personen der In= und Außenwelt aufgestellt sein würden.

Hiezu könnten nun die übrigen, von Familien, Kollegien, Korporationen bestellten Büsten ohne großen Aufwand geschlagen wer= den und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die

Nachzeit, für das In= und Ausland entstehen. Die Malerei hingegen müßte auf Bildniß keine Ansprüche machen. Die Porträtmalerei müßte man ganz den Partikuliers und Familien überlassen, weil sehr viel dazu gehört, wenn ein gemaltes

Porträt verdienen soll, öffentlich aufgestellt zu werden.

Allein um den Maler auch von diesem Vortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Semäldes, das ohne weitern Bezug fürtrefflich ist, oder sich dem Fürtrefflichen nähert, immer allgemeiner ans erkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie Etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Aussührung eines selbsiständigen Bildes möglich macht.

Man müßte den Künstler nicht mit verderblichen Allegorieen, nicht mit trodenen historischen ober schwachen sentimentalen Gegen= ständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Vermögen zueignen.

Niemand müßte sich wundern, Benus und Adonis in einer Regierungsseffionsstube, ober irgend einen homerischen Gegenftand in einer Kammersession anzutressen.

Italianische Behandlung.

Hülfe durch Charakterbilder.

Bimmer ber Dieci in Benedig.

Wirkung hievon.

In großen Städten schließt sich's an bas übrige Merkwurdige.

Kleine Orte macht es bedeutend.

Guercinische Werke in Cento.

Anhänglichkeit an die Baterstadt.

Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirken. Möglichkeit, hiebei überhaupt ohne Parteigunst zu handeln.

Die Akademieen sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen der

ausgetheilten Preise öffentlich motiviren.

So auch, warum diesem und jenem eine solche Bestellung zur

Ausführung übergeben worden.

Bei der jetigen Publicität und bei der Art, über Alles, selbst auch über Kunstwerke, mitzureden und zu urtheilen, mögen fie ftrenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsäten und Ueberzeugung.

Es ist hier nicht von Megprodukten die Rede, deren schlechteftes immer noch einen Lobpreifer findet, mehr ju Gunften bes Berlegers als des Verfassers und Werkes. Ist das Werk vertauft, so lacht man das betrogene Publitum aus, und bie Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Bilb an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so wurde es an manchem Reisenden immerfort einen strengen Cenfor finden, so febr man es auch Anfangs gelobt batte, und Manches, was man Anfangs hatte herunterseten wollen, wurde balb wieber gu Chren kommen.

Die Hauptsache beruht doch immer darauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, bas möglich Beste hervorzubringen; benn daß gegen Aunstarbeiten, die auf diese Weise zu unsern Zeiten bervorgebracht werden, immer Manches zu erinnern sein würde, verstebt fich von selbst.

Was also aus einem solchen Mittelpunkt ausgienge, mußte immer aus einem allgemeinen Gesichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt

merben.

Möglichkeit ber Ausführung in Absicht aufs Dekonomische.

Hier ist besonders von Gemeinheiten die Rede, die theils unab. hängig, theils vom Ronfens ber Obern abhängig find.

Thatigfeit junger Leute.

Bemühungen zu unmittelbar wohlthätigen Zwecken, um das Uebel zu lindern.

Höhere Wohlthätigkeit durch Cirkulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.

Lob der Künste von dieser Seite.

# Rauchs Basrelief am Piedestal von Blüchers Stafne. 1828.

Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesetzt strebender Künstler anzusehen, daß zu der Zeit, wo ihre Landszleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall kamen, durch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Nation für so große Verdienste schuldig zu sein mit fröhlichem Enthusiasmus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Druck erholt, kaum war es zu dem Wiederbesitz mancher geraubten Kunstschäße gelangt, als man schon in Rostock und Breslau den Gedanken versolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Bilde auszustellen.

Was zu Ehren der Generale Bülow und Scharnhorst geschehen, ist uns bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zweck im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliefs im antiken Sinne ideale allegorische Gestalten dem neuern Leben

angeeignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Kunst auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der nunmehr in Berlin aufgestellten Blücherschen Statue sich befindet und durch die besondere Gunst des Künstlers uns in einem wohl-

gerathenen Abguß vor Augen gebracht ift.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Kostüm vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Basreliess beim ersten Anblick auffallend erschienen sein. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzeugen, wie sehr eine solche Darstellung der Denkweise des Volks gemäß sei, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie seien, das sich erfreut, Porträte und National-Physiognomieen darauf zu sinden, das sich die Geschichte vorerzählt oder erzählen läßt und das Symbolische, das dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zulest erklärlich und saslich sindet.

Es stellt nun diese reich ausgestattete Tafel den nach einem Goethe, Werke. 6. Bb.

zaudernden unentschiedenen Feldstreit kuhn beschloffenen Maric nach Paris vor. Die Ungewißheit, worin das Kriegsschickal bisher schwebte, wird durch einen Fragenden angedeutet, welcher sich bei einem Begegnenden erkundigt, in wiefern hier abermals von einem Marsch und Gegenmarsch die Rede sei? Er wird berichtet, daß das große Unternehmen seiner Entscheidung entgegens In der Mitte ist anmuthig und natürlich ein Bivouat angebracht; man schläft und ruht, man siedet und liebelt, als wenn die ungeheuern Kriegswogen nicht umber brausten und strömten. Die Reiterei strebt um diesen Mittelpunkt herum, von schlechtem Boben auf die Chaussee, wird aber wieder herab beorbert, um der Infanterie Plat zu machen. Das Auf- und Abstrebende dieser Massen giebt nun dem Sanzen eine symmetrische gleichsam Zirkelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie im Grunde horizontal einherzieht. Am Ende zur rechten Seite der Buschauer steht, an das Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, dießmal die Lanze in der Hand, einen Jüngern belehrend; am entgegengesetzten Ende zur Linken liegt, wohlgebildet, halb nack, ein Erkrankter oder Todter; damit die Erinnerung an Gefahr und Leiden mitten in diesem Lebensgewühl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf den drei übrigen Basreliess korrespondirende, zum Sanzen sich einende Darstellungen mannigsaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich, ein anmuthigeres Räthsel aufzustellen. Offendar erkennt man absichtliche Porträte; und wie viele mögen sich noch daraus vermuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals Mitwirkender nicht sich selbst erkennen, oder warum nicht ihn ein Freund, besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichsnung die Vermuthung unterstützt? In diesem Sinne wünschten wir wohl selbst umberzugehen, um den ganzen Verlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herrschenden

Helden unsere Berehrung mitzubezeigen.

## Granitarbeiten in Berlin.

1828.

Die Granitgeschiebe mannigfaltiger Art, welche sich bald mehr bald weniger zahlreich in den beiden Marken beisammen oder verstheilt sinden, wurden seit ungefähr acht Jahren bearbeitet und architektonisch angewendet, und der Werth dieser edlen Gebirgsart, wie sie von den Alten hochgeschätzt worden, auch nunmehr bei und anerkannt. Der erste Versuch ward bei dem Piedestal von Luthers Standbilde gemacht; sodann versertigte man daraus die Postamente an der in Berlin neuerbauten Schloßbrücke. Man sieng nun an weiter zu gehen, große Geschiebe zu spalten und aus den gewonnenen Stücken Säulenschäfte zu bearbeiten, zugleich Becken von sechs Juß Diameter; welches Alles dadurch möglich ward, daß man sich zur Bearbeitung nach und nach der Maschine bediente. Die beiden Steinmehmeister Wimmel und Trippel haben sich bis jest in diesen Arbeiten hervorgethan. Piedestale, Grabmonumente, Schalen und dergleichen wurden theils auf Be-

stellung, theils auf ben Rauf gefertigt.

Borgemeldete Arbeiten waren meistens aus den Granitmassen, welche sich um Oderberg versammelt finden, gefertigt. Nun aber unternahm Herr Bauinspektor Cantiva eine wichtigere Arbeit. Der große Granitblod auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde, der Markgrafenskein genannt, zog die Ausmerksamkeit der Künstler an sich, und man trennte von demselbigen solche Massen, daß eine für das königsliche Museum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmesser daraus gestertigt werden kann. Zum Poliren derselben wird man hinreichende Maschinen anwenden und, durch die Vervollkommnung derselben es dahin bringen, daß die zu edler Meublirung so nothwendigen Tischsplatten um einen billigen Preisk können gefertigt werden.

Von allem diesem liegen umständliche Nachrichten in unsern Händen; wir enthalten uns aber solche abdrucken zu lassen, weil wir hoffen können, daß das Berliner Kunstblatt uns hiervon nach und nach in Kenntniß setzen werde. Indessen fügen wir zu

näherm Verständniß bes Vorgehenden Folgendes hinzu.

Der Markgrafenstein auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde, von Julius Schoppe an Ort und Stelle gezeichnet und von Tempeltei lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bedeutung, daß uns dieser Granitzfels in seiner ganzen kolossalen Lage vor Augen erhalten wird, ehe man ihn, wie jett geschieht, zu obgedachten Arbeiten benutte. Er liegt auf dem linken Spreeuser, sechs Meilen von Berlin auswärts, Fürstenwalde gegenüber, und, verhältnismäßig zu jenen Gegenden, hoch genug, bei 400 Fuß über der Meeresssläche, und zwar nicht allein, sondern es sinden sich in dessen Nähe noch zwei andere, ein schon bekannter und ein erst neuerlich entdeckter. Der Gipfel der Rauhischen Berge, ungefähr 300 Schritte nördelich von dem Markgrafenstein, erhebt sich 450 Fuß über das Meer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Plateau, bessen Boden gegen den Fluß nicht allmählig abhängend ist, sons bern ungefähr auf halbem Wege sehr bestimmt und scharf über

dem mittlern Wasserstand des Flusses absetzt. Diese untere Ebene besteht aus ächt märkischem Sand; das linke User ist auf und abwärts reich an kleinern Granitblöcken.

Diese Gegend ist höchst merkwürdig, da eine so bedeutende Höhe hier vorwaltet und die Spree von ihrem Weg nach der

Ober zu badurch abgelenkt scheint.

Hierüber dürfen wir nun von Herrn Direktor Aldben, in Fortsetzung seiner Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenntniß der Mark Brandenburg, die sichersten Ausklärungen ers warten, wie wir ihn denn um Plan und Prosil jener Segenden ersuchen möchten. Slücklich würden wir uns schätzen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage anstehend gefunden würde, und wir uns der bescheidenen Auslösung eines bisher allzu stürmisch beshandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt sähen.

## Plastische Anatomie.

(Aus einem Schreiben an Herrn Geheimerath Beuth in Berlin vom 4. Februar 1832.)

Die Weimarischen Kunstfreunde erfreuen sich mit mir der herrs licken Wirkungen wohlangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bedeutende Sendung dankbar anerkennend, möchte dergleichen Kräfte zu einem Zwed in Anspruch nehmen, der schon lange als höchst würdig und wünschenswerth mir vor der Seele schwebt. Möge es Ihnen jedoch nicht wunderlich vorkommen, daß ich vorerst meine gedruckten Schriften ansühre: ich habe dort unter Paradorie und Fabel gar Manches versteckt oder problematisch vorgetragen, dessen sogen sich ersten das ich im dritten Buch der Wanderjahre im 3. Kaspitel niedergeschrieben habe; ist dieses geschehen, so darf ich mich nicht wiederholen, sondern ganz unbewunden erklären, daß ich die Aussührung jener Halbsiktion, die Verwirklichung jenes Gestankens ganz ernstlich von Ew. Hochwohlgeboren Mitwirkung zu hossen, zu erwarten mich längst gedrängt sühlte, nun aber gerade durch das Anschauen eines so schwohlgeboren mich veranlaßt sehe, sie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede: sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmack und Technik vollkommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Lokals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist und daher ein höchst wichtiges, freilich komplizirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgeführt werden könnte? Einsicht und Kräfte der Vorgesetzten sind vorhanden; zur Ausführung Fähige bieten sich gewiß alsobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen, kosmopolitischen Angelegenheit ist mein unmaßgeblicher Borschlag der: Man sende einen Anatomen, einen Plastiker, einen Gipsgießer nach Florenz, um sich dort in gedachter besondern Kunst zu unsterrichten. Der Anatom lernt die Präparate zu diesem eigenen Zwed auszuarbeiten. Der Bildhauer steigt von der Obersläche des menschlichen Körpers immer tieser ins Innere und verleiht den höhern Styl seiner Kunst Gegenständen, um sie bedeutend zu machen, die ohne eine solche Idealnachhülse abstoßend und unerstreulich wären. Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwickelten Fällen anzupassen, wird wenig Schwierigkeit sinden, sich seines Auftrags zu entledigen; es ist ihm nicht fremd, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Massen umzugehen, und er wird alsobald das Wünschenswerthe leisten. Drei Personen, Jeder nach seiner Weise in Wissen, Kunst und Technik schon gebildet, werden in mäßiger Zeit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, dessen Wirtungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Segenskänden, die kaum festzuhalten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Anschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Seheimnisse der menschlichen Sestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse Alles gelten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklichkeit ersetzt,

indem sie berselben nachhilft.

Die florentinischen Arbeiten sind theuer und wegen der Zersbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne deutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden! Die Vorgesetzten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdrinzgenden Einsluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Verpslichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenanter Stelle meiner Werke ist auf die immer

wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten könnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt,

wie die obengewünschte, willtommen sein.

Diejenigen freien Räume, welche das Gesetz der Willtur übers läßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrafe wird nach und nach beseitigt, die schärssten Strafen gemildert. Man denkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Verbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höchst unmenschlich, Fehler und Irrthümer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrafen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersetzen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetzum Theil schon abgeschafft sind und Jedermann die Hände bietet, auch die neuern mildern zu umgehen.

Das Furchtbare der Auferstehungsmänner in England, in Schottland die Mordthaten, um den Leichenhandel nicht stocken zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Verwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas

Wildfrembes, das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wißbegierde ihrer Sekanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden denn auch die Männer vom Fach unsere Vorschläge mit Gleichgültigkeit behandeln: dadurch dürsen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Verlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher, talentvoller Jünglinge, so wird sich das Gesschäft gar leicht in Gang setzen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in dem ersten Hefte der Branschen Miscellen ein merkwürdiger Beleg zur Hand kam,

wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

### Die Erstider in London.

(Siehe Brans Miscellen. Erftes Beft 1832.)

"Keinen größern Schrecken brachte die Nachricht von der Ansnäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schoose der Hauptstadt die Erneuerung von Mordthaten zu ersleben, welche vor Kurzem in Edinburg und dessen Umgegend aus dem schmuzigsten Sigennut von einer Bande unter Anführung eines gewissen Burke verübt worden waren.

"Durch folgende Thatsache kundigte sich die Wiedererscheinung

dieser so gefürchteten Geißel an. Ein kleiner Italianer, der zu einer in London wohlbekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Vergeblich stellten seine Verwandten Nachforschungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale wieder erkannte, durch Hulfe einiger Jöglinge aus demselben, an welche die Resurrektioznisten (Auferstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen frisch aus dem Grabe aufgescharrten Leichnam verkaufen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes fast keine Spur eines gewaltsamen Todes entdecken konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Ersticker gefallen sei, und daß es so der Gegenstand der furchtbarsten Spekulation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich der muthmaßlichen Schuldigen und unter andern auch eines gewissen Bishop, eines alten Sees manns, der an den Ufern der Themse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten Hausuntersuchung wurde die Frau versleitet, zu bekennen, ihr Haus sei der Aufenthaltsort einer Resursrektionistenbande, und täglich bringe man dahin Leichname, um

fie an die Hospitäler zu verkaufen.

"Ein Brief Bishops an einen Zögling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verkaufen pflegten, ward gefunden; darin heißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Kollegen einige Hülfe zukommen zu lassen? Bergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Bestohnung, und indem wir uns den größten Gefahren aussetzen, die Mittel geliesert haben, Ihre Studien zu vervollkommnen.

"Aus nähern Nachforschungen gieng hervor, daß der junge Italiäner nicht der einzige Mensch sei, welcher plötlich verschwunsden. Bon ihren Eltern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spithübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweiselt nicht daran, daß auch sie als Opfer der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preiß zu Lieseranten der Sektionssäle machen wollten. Ein Kirchenvorsteher aus dem Pfarrsprengel St. Paul versprach vor dem Polizeibureau von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Psd. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Versbrecher sühren würde.

"Frau King, die Bishops Haus gerade gegenüber wohnt, in dem Viertheil, welches unter dem Namen: die Gärten von Neusschottland bekannt ist, sagt aus, sie habe den kleinen Italiäner am 4. November früh in der Nähe von Bishops Wohnung gessehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer lebendigen Schildskröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie hätten ihre

Mutter um zwei Sous gebeten, um sich vom kleinen Sovoyarden die närrischen Thierchen zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise bezeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoyarden, der eine blaue Weste oder Jacke, einen schlechten, ganz durchlöcherten und versschossenen Pantalon und große Schuhe anhatte, mit einer wollenen Mütze auf dem Kopfe.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savoyardin, der der Itasliäner Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte Folgendes aus: Vor ungefähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblicke, wo ich von Piemont abreiste, vom Vater und der Mutter des kleinen Italiäners dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Monate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Joseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Vom Prosit seiner Arbeit kauste er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildkröte und weiße Mäuschen und verdiente sich so recht gut auf dem Pflaster von London sein Brod.

"Die Art und Weise, wie sie ihr Verbrechen ausübten, hatte gar keine Aehnlickeit mit der Burkeschen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Wasser aufhiengen, bis ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie ums Leben einen jungen Menschen aus Lincoln-shire, die Frau Frances Pigburn und diesen kleinen italiänischen Sänger Ferrari.

"Seit dem ausgesprochenen Todesurtheil war im Aeußern der Gefangenen eine große Veränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen, nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken befassen, daß ihr Körper zur Sektion überliefert werden würde — ein höchst fremdartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Verbrechen so vertraut und beständige Lieferanten der anatomischen Säle waren.

"Nicht zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheis nung der Verbrecher auf dem Gerüst erfolgte. Der Hause stürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Konstablern, der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Geschrei, mit Pfeisen und Hurrahrusen begleitet, erhob sich plötlich aus dieser ungeheuern Menschenmasse und dauerte so lange, die der Henker mit seinen Vorbereitungen fertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Hohe gezogen, die Verurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus,

Ì

und das Volk jauchzte Beifall zu dem furchtbaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der bei Old-Bayley versammelten Menschenmenge auf 100000."

Dieses Unheil trug sich in den letten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Prämie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deßhalb andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hoffnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren? In Paris sind dergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürfniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr verschwenderisch um.

Indem ich nun hiemit zu schließen gedachte, überleg' ich, daß diese Angelegenheit zu manchem Hin: und Wiederreden werde Beranlassung geben und es daher möchte wohl gethan sein, an dasjenige zu erinnern, was bereits auf dem empsohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Romé de Lisle hat man für nöthig gesunden, die Mannigsaltigkeit der Arystalle mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten durch Modelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem verschiedensten Material in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Betersburg hat man den großen am Ural gesundenen Goldklumpen geichfalls in Sips ausgegossen, und er liegt verguldet vor uns, als wenn es das Original selbst wäre. In Paris versertigt man gleichfalls solche in Sips gegossene, und nach der Natur kolorirte Kopieen der seltenen vorgeschichtlichen fossilen organischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen. Doch hievon sinden sich gewiß in den Berliner Museen, mis neralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Wunsch, dasjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liefern, was bisher nur einzeln unternommen worden,

volltommen rechtfertigen.

Schon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Wunsch zu realisiren hofften, indem er freilich besonders pathologische Kuriosa, vorzügslich auch suphilitische Krankheitssälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Ausmunterung ausarbeitete und in gefärbtem Wachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Museum und werden dort, zu seinem Andenken und als Muster zu einer hoffentlich dereinstigen Nacheiserung, im Stillen, da sie diffentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

## Worbilder für Jahrikanten und Bandwerker.

Muf Befchl des Minifters für Sandel, Gewerbe und Bauwefen berausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin 1821. Drei Abtheilungen. (Richt im Sandel.)

Wenn die Künste aus einem einfachen Naturzustande ober aus einer barbarischen Verderbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stufenweise einen gewissen Einklang zu erhalten bemüht sind; deßwegen denn auch die Produtte solcher Uebergangszeiten, im Ganzen betrachtet, obgleich unvolltommen,

uns doch eine gewisse Zustimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Runft; benn wenn ber Baumeifter zu bem Gefühl gelangt, baß seine Werte sich in edlen, einfachen, faßlichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildhauern umschen, die gleichmäßig arbeiten. An solchen Verein wird der Maler sich anschließen, und durch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnizwerker, Tischer, Töpfer, Schlößer, und wer nicht alles geleitet, ein Gebäude förs dern helsen, das zulest Sticker und Wirker als behagliche Wohnung zu vollenden gefellig bemüht find.

Es giebt Zeiten, wo eine solche Epoche aus sich selbst erblüht; allein nicht immer ist es räthlich, die Endwirkung dem Zufall zu überlassen, besonders in Tagen, wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannigfach, der Geschmack vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht ber Antrieb am sichersten; und in diesem Sinne ift obgenanntes Werk unternommen und zur Bewunderung vorwärts geführt, auf Befehl und Anordnung des Königlich preußischen Staatsministers

herrn Grafen von Bulow Excellenz.

Im Vorbericht bes Herrn Beuth ift ausgesprochen, baß ber Techniker, in sofern er seiner Arbeit die höchste Vollendung giebt, alles Lob verdiene, daß aber ein Werk erst vollkommen befriedige, wenn das Ausgearbeitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundformen wohl gedacht und dem wahren Kunstsinn gemäß

erfunden werde.

Damit also der Handwerker, der nicht, wie der Künstler, einer weitumfassenden Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert sei, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen preußischen Monarchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird diesenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind, gründlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Vorzüglichste auffinden, mahlen, nachbilben lernen, sodann

aber in gleichem Sinne, worauf Alles ankommt, selbst hervor-

zubringen sich angeregt fühlen.

Ein Werk, wie dieses, wäre nun durch merkantilische Spekus lation schwer zu fördern: es gehörte dazu Königliche Munificenz, einsichtige, kräftige, anhaltende ministerielle Leitung; sodann mußten gelehrte Kenner, eifrige Kunstfreunde, geist und geschmackreiche Künstler, fertige Techniker, Alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begonnen werden und zur Voll-

endung desselben gegründete Hoffnung erscheinen sollte.

Genannt haben sich als Zeichner zugleich und Kupferstecher Moses und Funke, als Kupferstecher Sellier, Wachsmann, Lesnier, Ferdinand Berger jun., und bei Einem Blatte Anderloni als leitender Meister. Als Kupferdrucker nennt sich Prêtre. Wenn nun der vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Kupferstecher an diesem Werk bewiesen, rühmlich zu gedenken ist, so verdient end= lich auch die große Sauberkeit des Abdrucks billige Anerkennung, zumal da mehrere Blätter mit zwei Platten gedruckt sind. Un= gemein sauber, nach der in England erfundenen Weise, in Holz geschnitten, erscheint ferner auf dem Haupttitelblatt der preußische gekrönte Adler, Reichsapfel und Zepter haltend. Ein Gleiches ist von den großen Buchstaben der sämmtlichen Aufschriften zu sagen, welche mit Sinn und Geschmad ältern beutschen Schrift: zügen nachgebildet worden. Mit Vergnügen finden wir sodann bemerkt, daß Herr Geheime Oberbaurath Schinkel auch in das Unternehmen mit Geist und Hand eingreift.

Und so liegen denn vor uns in groß Folio Format mehrere Platten des Ganzen, das in drei Abtheilungen bestehen wird. Von der ersten, welche architektonische und andere Verzierungen enthalten soll, bewundern wir acht Blätter; von der zweiten, Geztäthe, Gefäße und kleinere Monumente vorstellend, fünf; von der dritten, Verzierungen von Zeugen und für die Wirkerei insbesondere, vier Blätter oder vielmehr sechs, weil zwei einmal schwarz

und einmal kolorirt vorhanden.

Der Text kl. Fol. Format, gleichfalls höchst elegant gedruckt, enthält kurz und klar nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theoretische Grundsätze, welche, einmal gefaßt, zu fernern Fortschritten sichern Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Wachsen und Gedeihen eines so wichtigen und einfluß=

reichen Wertes Beuge zu werden.

## Programm zur Prüfung der Böglinge der Gewerbichule.

Bon Direftor Rloben. Berlin 1828.

Schon mehrere Jahre bewundern und benuten wir die durch Herrn Beuth herausgegebenen Musterblätter, welche mit fo viel Einsicht als Aufwand zum Vortheil der preußischen Gewerbschulen verbreitet worden; nun erfahren wir, daß abermals 37 Rupfers tafeln für Zimmerleute, 9 Vorlegeblätter für angehende Mecha-niker, beide Werke mit Text, ausgegeben werden. Gedachtes Programm belehrt uns von ber umfassenben Sorgfalt, womit jener Staat sich gegen die unaushaltsam sortstrebende Technik unserer Nachbarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirksamkeit eines solchen Unterrichtes auch an einigen der Unsern erfahren, welche man dort gastlich aufzunehmen die Geneigtheit hatte.

In der Kürze, wie wir uns zu fassen genöthigt sind, dürfen wir sodann aussprechen, daß von jenen Anstalten um desto mehr zu hoffen ist, als sie auch auf Kunst gegründet sind; benn nur baburch tann bas Handwert immer an Bebeutung machsen. Inbem es Alles und Jedes hervorzubringen in Stand gesett, zu dem Rütlichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und nach auch das Schöne zu erfassen, solches auszudrücken und darzustellen sich kräftig beweist.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmads, daß der falsche Noth haben wird, sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegründet, selbst höhere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle, den reinern Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begünstigen.

## Perzeichniß der geschnittenen Steine

in dem Königlichen Museum der Alterthumer zu Berlin 1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaßte deutsche Uebersetzung der von Windelmann französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch bie ganze Sammlung der Originale geordnet ist, und ihr zufolge auch die Sammlung der davon genommenen Abdrücke, welche von Karl Gottlieb Reinhardt gefertigt worden und in zierslichen Kasten, auf das Schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbauung vor uns steben.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allge-mein anerkannt, daß hievon etwas zu sagen, als überstüssig an-gesehen werden möchte. Nicht allein von dem kunstkennenden, fühlenden, höhern Alterthum wurden sie geschätzt, gebraucht, ge-sammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Juwel betrachtet, und so wurden sie ganz zulezt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darstellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannigfaltigkeit ist ferner der Nupen, den

der Kunstfreund und Alterthumsforscher daraus zu ziehen vermag. Hievon werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen erbalten uns das Andenken verlorener wichtiger Kunstwerke. Der bobere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anberes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charafter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Selungene wiederholend, aussund abwich, so strebte man doch immer, theils zu der Natur, theils zu den Hauptgebanken zurückzukehren.

Wenn man denn nun auch die Behandlung der besondern Darstellungsarten dem Zwed, dem Material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als Kopieen und Nachahmung der Statuen, selbst im Kleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülslich sind, wenn von Darstellung ganz verlorener Kunstwerte oder von Restauraztion mehr oder weniger zertrümmerter die Rede ist. Mit aufmertsamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was, besonders in den letzen Zeiten, auf diesem Wege geschehen ist; man sühlt sich aufgesordert, daran selbst mitzuwirken, durch Beisall erfreut, under simmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemühungen es mehr um das Bestreben als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Finden zu thun ist. Suchen als um bas Finden zu thun ist.

Auf die Person des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, ausmerksam zu machen, ist wohl hier der Ort. Der Artikel des Konversationslerikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen, theils zu weiterm Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel: Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen, studirt er Theologie, geht freisinnig in die Welt, mit Kunstliebe begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl ausgenommen und weiß seine Vortheile zu benutzen. Nun erscheint

er als Neisender, Kunstfreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Waghals, der sich unterwegs selbst zum Baron konstituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schätzenswerthes zuzueignen wußte. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, bes sonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es wäre anmuthig, näher und ausführlicher zu schildern, wie er in den Frühling einer geschichtlichen Kunstkenntniß glückslicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen altersthümlicher Gegenstände; noch ist die Würdigung derselben unvolls kommen, aber es entwickelt sich die geistreiche Anwendung klassischer Schriftsteller auf bildende Kunft; noch vertraut man dem Buchstaben mehr als dem lebendig geformten Zeugniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steigert seinen Werth. Aber schon keimt die erste wahrhaft entwickelnde, histo-risch solgerechte Methode, wie sie durch Mengs und Winckelmann ju Beil und Segen auftritt.

Bon den fernern Schicksalen der Gemmensammlung, die uns hier besonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tode des Barons ein Nesse, Philipp Muzell=Stosch, mit vielem Andern auch das Kabinet ererbt; es wird eingepackt und versendet, ift durch Unaufmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gefunden und kommt in Besitz

Friedrichs des Großen, Königs von Preußen.

Es gab frühere Abgüsse ber Sammlung, aber die Bersuche, gestochen und mit Unmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine kommen im Abdruck in verschiedene Daktyliostheken, in Deutschland in die Lippertsche, in Rom in die Dehnsche, und fanden sich auch wohl einzeln hie und da bei Händlern und in Kabinetten. Der Wunsch, sie im Ganzen zu besitzen und zu übersehen, war ein vielzähriger bei uns und andern Kunstfreunsden; er ist gegenwärtig auf das angenehmste erfüllt und dieser angehotene Schatz mit allamainen Theilungstragen auf das angebotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Wir eilen zur Bekanntmachung bes Nächsten und Nöthigen.

### Schema ber Fortsetzung.

Geschichte bes Künftlers Reinhardt.

Welcher jest sowohl Glaspasten als Massenabdrucke ben Liebhabern gegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Einzelnen sorgfältig durchzugehen. Die vorzüglichsten Stücke, schon bekannt, kurzlich hervorzubeben.

Weniger bekannte gleichfalls ins Licht zu stellen. Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Kunstwerke.

Auf geistreiche Vermannigfaltigung mythologischer Gegenstände. Auf geschmackvolle Scherze. Dergleichen in Kinderspielen. Emblemen. Und sonstigen Darstellungen aller Art.

## Hemsterhuis-Gallitinische Gemmensammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Gesschichte meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem traurigem Feldzug von 1792 eine frohere Rheinssahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunsden zu Pempelsort, Duisdurg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte, aussührlich zu erzählen, daß ich mich zu gewünschter Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu erstreuen hatte. Von dem Aufenthalte zu Münster berichtete ich umständlich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemssterhuns hinterlassene Gemmensammlung den geistigsästhetischen Mittelpunkt verlieh, um welchen sich Freunde, übrigens im Denken und Empsinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich aufsbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Kunstfachs die weimarischen Freunde entschieden förderte; daraus entstand sodann der Aussag, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieben und gewürdigt, nehst einigen beigefügten Abbildungen zu sinden sind.

Da die Besitzerin diesen Schatz verkäuslich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte eine Uebereinkunft deßhalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkwürdigen, reich genug, seine edle Neigung ungehindert zu befriedigen, war aufs Höchste versucht, sich unsere Sammlung anzueignen; doch da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunsten des Ankauss entschieden gläubte, überraschte er mich mit einer Ers

Marung folgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch den Besitz der vorliegenden, von ihm als köstlich anerkannten Gemmen wünsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweifel, sondern vielmehr ein äußerer Umstand. Ihm sei keine Freude, etwas für sich allein zu besitzen; er theile gern den Genuß mit Andern, der ihm aber sehr oft verkummert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiefblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Aechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerks zu zweiseln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun bergleichen nicht wiederholt auszusetzen, entsage er lieber dem wünschenswerthen Bergnügen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch Folgenbes hinzuzuseten. Es ist wirklich ärgerlich, mit Zweifeln bas Vorzüglichste aufgenommen zu seben; benn ber Zweifelnbe überhebt sich des Beweises, wohl aber verlangt er ihn von bem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Bes weis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein geübtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit historischer Forderungen und auf gar manchem Andern, wodurch wir, Alles zusammengenommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen Andern überzeugen?

Nun aber sindet die Zweifelsucht kein reichercs Feld, sich zu ergehen, als gerade bei geschnittenen Steinen: bald heißt es eine alte, bald eine moderne Kopie, eine Wiederholung, eine Nachs ahmung; bald erregt der Stein Verdacht, bald eine Inschrift, die von besonderm Werth sein sollte; und so ist es gefährlicher, sich auf Gemmen einzulassen als auf antike Menschen, obgleich auch hier eine große Umsicht gefordert wird, wenn es zum Beis spiel gewisse paduanische Nachahmungen von ben achten Originalen

zu unterscheiden gilt.

Die Vorsteher der Königlich französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatkabinette, aus der Provinz nach Paris gebracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben konnten und mehr nach Neigung und Vorurtheil bei ihrem Geschäft verfahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genau, so gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrgeld gegeben, bis ihm die Augen aufgegangen.

Jedoch wir kehren in Hoffnung, dieses Abschweifen werbe verziehen sein, zu unserm eigentlichen Vortrage wieder zurück.

Jener Schat blieb noch einige Jahre in meinen Banben, bis er wieder an die Fürstliche Freundin und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach dessen Hinscheiden ich den Wunsch nicht unterdrücken konnte, zu erfahren, wo nuns mehr das theure, so genau geprüfte Pfand befindlich sei; wie ich mich denn hierüber auch an gedachtem Orte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Wunsch einer Auftlärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gesdachte Sammlung unzertrennt unter den Schäßen Ihro Majestät des Königs der Niederlande einen vorzüglichen Plat einnehme; welche nachrichtliche Beruhigung ich mit dem lebhaftesten Danke zu erkennen habe und es für ein Glück achte, gewiß zu sein, daß so vortressliche Einzelnheiten von anerkanntem Werth, mit Renntniß, Glück und Auswand zusammengebracht, nicht zerstreut, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werden. Vielsleicht besinden sie sich noch in denselbigen Kästchen, in welche ich sie vor so viel Jahren zusammengestellt. Da man dei einem langen Leben so Vieles zersplittert und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gefühl, zu erfahren, daß ein Gegenstand, der uns lieb und werth gewesen, sich auch einer ehrenvollen Dauer zu erfreuen habe.

Mögen diese Kunstedelsteine den höchsten einsichtigen Besitzern und allen ächten Freunden schöner Kunst immersort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vielleicht eine französische Ueberssetzung jenes Neujahrsprogramms der allgemeinen Jenaischen Listeraturzeitung, mit beigefügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen und ein angenehmes Geschenk für alle Diejenigen sein würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzudeuten ich mir zur danks

baren Pflicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge, Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich sprach ich den dringenden Wunsch aus, zu ersahren, wo sich die Hemsters buis-Sallizinische Gemmensammlung wohl besinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dahin, woher mir der beste Aufschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst durch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian von Hessen Hochsürstliche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besit, gut verwahrt und zu ansbern Schäpen hinzugesügt sei. Wie sehr ich dankbarlichst hiedurch beruhigt worden, versehlte ich nicht, gebührend auszusprechen. Nach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte aussührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkommene Uebersicht der im Haag aufgestellten Kostbarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Vorrede, so viel als nöthig,

um unsern Lesern, vorzüglich den Reisenden, die Renntniß eines so bedeutenden Gegenstandes zu überliefern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung bem Statthalter Wilhelm IV., der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter Andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grafen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilsbelm V., sein Sohn, folgte diesem Beispiel und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herrn Vosmaer und Friedrich Hemsters huis. Die Revolution trat ein, und ber Statthalter verließ bas Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzus nehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch befindet. Glücklichers weise war nicht Alles verloren; der Fürst hatte Mittel gesunden, den größten Theil der Gold-, Silber- und Kupfermünzen, sowie die Mehrzahl der hoch- und tiefgeschnittenen Steine zu retten.

Von gleichem Verlangen wie seine glorreichen Vorfahren befeelt, faßte ber gegenwärtig regierende Monarch im Jahre 1816 ben Gebanken, aus ben Resten ber oranischen Sammlung ein Königliches Kabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl, dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihenfolge griechischer und rös mischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Vereinzelung des berühmten Kabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Direktors und den Auftrag, das Ganze einzurichten.

Die Königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage;

unter dem Angeschafften zeichnen sich aus: 1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vereinigt durch den vorzüglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie an den verstorbenen Prinzen Galligin, taiserlich russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen Salm-Reifferscheids Krautheim, an den König verkauft ward; sie ist merkwürdiger durch das Verdienst, als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen Dioskorides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Nikomachus, Hellen und mehrere andere Meisterstüde berühmter Künstler des Alterthums.

2) Eine kleine Sammlung hoch und tiefgeschnittener Steine, welche Herr Hultmann, sonst Gouverneur des nördlichen Brabant, jurüdließ; sie ward an den König verkauft durch Frau von Griets hupsen. Diese Sammlung, wenn schon geringer als die vorhers gehende, enthält doch einige sehr schätzbare Stude.

3) Eine jahl: und wertfreiche Sammlung neuerer Märzen, die merken inläudisch. Belagerungs: und andere kurrente Münzen, verlauft durch verwähmese Fran van Schuplenburch van Bom:

merede im Hada.

4) Das herrlicke Nahmet geschnittener Steine, so alter als neuer, des verfiedenen Herrn Theodor van Smeth, Präsidenten der Schöffen der Stadt Amsterdam. (Es ist derselbe, an welchen Franz Hembertugs den bedeutenden Brief schried über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Meernpuppe an einem Neurpferd berschwimmend, von herrlicker Aunst.) Baron van Smeth von Deurne verlaufte solches an Ihro Majestät.

5) Eine Sammlung griechticher, römischer, tufischer und arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den afrikanischen Küsten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünsundzwanzigjährigen Ausenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere afrikanische seltene Münzen mit einigen unbekannten.

6) Eine schone Thalerfolge, abgelaffen burch Herrn Stiele,

ebemaligen Pfarrer zu Mastricht.

7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, aus bem Rachlaß bes Herrn Baron von Hoorn van Blooswick, bessen Erben

abgekauft.

8) Sammlung von Medaillen, Jetons und neuern Münzen, welche ehemals dem reichen Kabinet des Herrn Dibbes zu Leyden angehörte, und welche die Erben des Herrn Byleveld, eines der Präsidenten des hohen Gerichtshoses zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäusen wurden auf Besehl Ihro Majestät mit diesem Kabinet noch vereinigt die Golde und Silbermedaillen aus dem Nachlaß Ihro verwittweten Königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Von Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Vertausch des Doppelten, einige schöne gesschnittene Steine hinzugesügt, und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Vorstehende Nachricht giebt uns zu manchen Betrachtungen

Anlaß, wovon wir Einiges hier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gesühl, wie ein ernstlich gesaßter Entschluß nach dem größten Glückwechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher, als man sich ihn hätte vorstellen können. Hier bewahrs beitet sich abermals, daß, wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten faßt, einen

Punkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wieder zurückführt, alsdann das Unternehmen schon geborgen sei

und man sich einen gludlichen Erfolg versprechen durfe.

Eine fernere Betrachtung dringt sich hier auf, wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was Einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit gesammelt, zusammenhält und dem unsterblichen Körper seiner Besitzungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth, den Augenblick zu ergreisen, da denn ohne großes Vermögen, mit verständig-mäßigem Auswand, eine bedeutende Vereinigung

manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen den Erben zur Last; gewöhnlich legen sie zu großen Werth barauf, weil sie ben Enthusiasmus bes ersten Besitzers, der nöthig war, so viel treffliche Einzeln= heiten zusammen zu schaffen und zusammen zu halten, mit in Anschlag bringen, bergestalt, daß oft, von einer Seite burch Mangel an entschiedenen Liebhabern, von der andern durch überspannte Forderungen dergleichen Schätze unbekannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallender Körper vereinzelt werden. Trifft sich's nun aber, daß hohe Häupter dergleichen Samms lungen gebührend Ehre geben und sie andern schon vorhandenen anzusügen geneigt sind, so wäre zu wünschen, daß von einer Seite die Besitzer ihre Forderungen nicht zu hoch trieben; von der andern bleibt es erfreulich, ju feben, wenn große, mit Gutern gesegnete Fürsten zwar haushälterisch zu Werke geben, aber zugleich auch bedenken, daß sie oft in den Fall kommen, groß= müthig zu sein, ohne dadurch zu gewinnen; und doch wird beides zugleich der Fall sein, wenn es unschätzbare Dinge gilt, wofür wohl alles das angesehen werden darf, was ein glücklich ausgebildetes Talent hervorbrachte und hervorbringt.

Und so hätten wir denn zulett noch zu bemerken, welcher großen Wirkung ein solcher Besitz in rechten Händen fähig ist.

Warum sollte man läugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesitz oft unbequem sei? Weder Zeit noch Zusstand erlauben ihm, treffliche Werke, die einflußreich werden könnten, die, es sei nun auf Produktivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinsicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liebhaber öfter vorzulegen und dadurch eine höhere, freigesinnte, fruchtbare Vildung zu bezwecken. Sind aber ders gleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist, ihre schöne Pflicht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man fortpslanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Vorgesetzte genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpslichtet, die höchsten Zwecke in allem Umfang zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeit auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menschheit an." Heeren, Ideen 3. Theil, 1. Abtheilung.

### Aunzkunde der deutschen Alittelzeit.

(Auf Anfrage.)

### 1817.

Ueber die zwar nicht seltenen, doch immer geschätzten probles matischen Goldmünzen, unter dem Namen Regenbogenschüsselchen bekannt, wüßte ich nichts zu entscheiden, wohl aber fols

gende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Volke, welches zwar in Absicht auf Kunst barbarisch zu nennen ist, das sich aber einer wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzwesen bediente. Wenn nämlich die frühern Griechen Gold= und Silberküchelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Amboß zu verhixdern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Kronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel aufgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Sindruck des untern viereckten zackigen Hülfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein bez gränzendes, mancherlei Bildwerk enthaltendes Viereck, dessen Urzsprung sich nicht mehr ahnen läßt.

Das unbekannte Volk jedoch, von welchem hier die Rede ist, vertiefte die Unterlage in Schüsselsorm und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war konvex und gleichs falls ein Gebild hineingegraben. Wurde nun das Küchelchen in die Stempelschale gelegt und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüsselsörmige Münze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden

Gestalten aber geben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Die erhabenen Seiten der drei mir vorliegenden Exemplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf griechischen Münzen vorkommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweizmal einen Taschenkrebs, Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häusig auf silbernen dacischen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachgeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelförmige Erhöhungen; hiedurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen breien eine sichelförmige Umgebung, die auf dem einen Eremplar unzweifelhaft ein hufeisen vorstellt und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Munzen, so käme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Volk hindeuten.

Ueber den Ursprung der Hufeisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pferde des Königs Childerich gehört haben und also um das Jahr 481 zu seten sein. Aus andern Nachrichten und Kombinationen scheint hervorzugehen, daß der Gebrauch der Hufeisen in Schwung gekommen zu der Zeit, als Franken und Deutsche noch für Eine Bölkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte und die kaiserlich = königlichen Gebieter bald diesseits, bald jenseits des Rheins größere Macht aufzubieten wußten. Wollte man forgfältig die Orte verzeichnen, wo bergleichen Münzen gefunden worden, so gabe sich vielleicht ein Aufschluß. Sie scheinen niemals tief in der Erde gelegen zu haben, weil der Volksglaube sie da finden läßt, wo ein Fuß des Regenbogens auf dem Acker aufstand, von welcher Sage sie benn auch ihre Benennung gewonnen haben.

### Yon deutscher Baukunft.

1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italianer und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu uns geheuren Gebäuden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; Tausende von Künstlern, aber Tausende von Hands werkern übten sie; ben dristlichen Rultus förderte sie bochlich und wirkte machtig auf Beift und Sinn: sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Berhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franzosen, eines Mannes, dessen eigene Bauweise der gerühmten sich ents entgegensetzte, dessen Zeit von derselben äußerst ungünstig urtheilte;

und bennoch spricht er folgendermaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschönen empfinden, hangt bavon ab, daß Regel und Maß beobachtet sei; unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ist hieran Mansgel, so mag man noch so viel äußere Zierrath anwenden, Schönsheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersett; ja man kann sagen, daß ihre Häßlichkeit nur verhaßter und unersträglicher wird, wenn man die äußern Zierrathen durch Reichs

thum der Arbeit oder der Materie steigert.

"Um diese Behauptung noch weiter zu treiben, sage ich, daß die Schönheit, welche aus Maß und Proportion entspringt, keineszwegs kostbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Beswunderung zu erlangen; sie glänzt vielmehr und macht sich sühlbar, hervorblickend aus dem Wuste und der Verworrenheit des Stosses und der Behandlung. So beschauen wir mit Vergnügen einige Massen jener gothischen Gebäude, deren Schönheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Theile unter einander entsprungen erscheint und bemerklich ist, ungeachtet der häßlichen Zierrathen, womit sie verdeckt sind, und zum Trutz derselben. Was uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß, wenn man diese Massen mit Genauigseit untersucht, man im Ganzen dieselben Proportionen sindet wie an Gebäuden, welche, nach Regeln der guten Baukunst erbaut, uns beim Ansblick so viel Vergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture, Cinquième

partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern dürfen wir uns hiebei gar wohl jüngerer Jahre, wo der Straßburger Münster so große Wirkung auf uns ausübte, daß wir unberusen unser Entzücken auszusprechen nicht unterlassen konnten. Eben das, was der französische Baumeister nach gespflogener Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von Jedem gefordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechens

schaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen bavon gar wohl anzgeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirksamkeit in den letzen Zeiten, welche den Sinn dafür wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiedersholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und erbauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden wirklich anwendeten und eine Zufriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal ber Antheil an solchen Produktionen

der Vergangenheit erregt worden, so verdienen diesenigen großen Dank, die uns in den Stand setzen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fühlen und zu erkennen, wovon ich nunmehr Einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Verhältniß zu so bedeutenden Gegenständen

aufgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich kein wichstiges, imposantes Werk dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Anblick zum lebhaftesten Enthusiasmus angeregt hatte. Der Aufenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder besleben, um so weniger als die modernen Veränderungen am Dome zu Mailand den alten Charakter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunstzweige entfernt, wo nicht

gar entfremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Vermittlung eines eblen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserse in ein näheres Vershältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebäude bekannt, das, nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient: ich nahm ältere Studien wieder vor und belehrte mich durch wechselseitige freundsschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Beit sich herschreibenden Gebäude, in Kupfern, Zeichnungen, Gesmälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen ganzeinheimisch fand.

Allein der Natur der Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wozu mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse

barreichten.

Nun fand sich glücklicherweise, daß Herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künstler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das glücklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalriß des Kölner Doms gab der Sache ein neues Ansehen; die lithographische Kopie desselben, ja die Kontradrücke, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Zusammensügen und Ausstuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher Zeit höchst willsommen sein mußte, war des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da man denn zuerst das Herankommen der von uns dießmal betrachsteten Bauart, sodann ihre höchste Höhe und endlich ihr Abnehmen

vor Angen seben und bequem erkennen sollte. Diesek findet nun um beste eber fintt, da das erste Werk vollendet vor und liegt und das zweite, das von einzelnen Gebänden dieser Art handeln wird, auch iden in seinen ersten Heiten zu und gekommen ist.

Mögen die Unternehmungen bieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publikum begünstigt werden; benn mit solchen Lingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benußen baben, wenn für uns und unsere Rachkommen ein vollkändiger Begriff bervorgeben soll.

Und so munen wir benn gleiche Ausmerksamkeit und Theile nahme bem wichtigen Werke ber Gebrüder Boisserée wunschen, bessen erste Lieferung wir früber schon im Allgemeinen angezeigt.

Mit aufricktiger Theilnahme sebe ich nun das Publikum die Bortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind: denn so lange din ich Zeuge der eben so schwierigen als anhals tenden Arbeit der Beisseréeschen Berbundeten. Mir sehlte es nicht diese Zeit der an Mittheilung frischgezeichneter Risse, alter Zeichsnungen und Kurfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; des sonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ihrer Vollsendung näherten.

So schön mich aber auch dieser frische Antbeil in die Neisgungen meiner frühern Jahre wieder zurück versetze, sand ich doch den größten Vortheil bei einem kurzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staatsministers von Stein abzulegen das Glück batte.

Ich will nicht läugnen, daß der Anblick des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Konslikt eines würsdigen Menschenwerks mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unsertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebersgroßes leisten zu wollen.

Selbst der Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sein wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch unharmonischen Effekt; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Vollendete uns mit überraschender Harmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren

der ersten Intention an Ort und Stelle genau verfolgen. Eben so halfen mir die Probedrucke der Seitenansicht und die Beichnung des vordern Aufrisses einigermaßen das Bild in meiner Seele auferbauen; doch blieb das, was sehlte, immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen Höhe nicht aufschwingen konnte. Jest aber, da die Boisseréesche Arbeit sich ihrem Ende naht,

Abbildung und Erklärung in die Hände aller Liebhaber gelangen werden, jest hat der wahre Kunstfreund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höchsten Gipfel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empfindung, dem trüben Vorurtheil oder, im Segensat, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Wissender und in die Hüttengeheimnisse Eingeweihter das Vorhandene betrachten und das Vermißte in Gedanken ersegen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glück, zu dieser Klarheit nach funfzigjährigem Streben durch die Bemühungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Manner gelangt au sein.

Daß ich bei diesen erneuten Studien deutscher Baukunst bes dreizehnten Jahrhunderts öfters meiner frühern Anhänglichkeit an den Straßburger Münster gedachte und des damals 1772, im ersten Enthusiasmus verfaßten Drudbogens mich erfreute, ba ich mich beffelben beim spätern Lefen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: denn ich hatte doch die innern Proportionen bes Ganzen gefühlt, ich hatte bie Entwicklung ber einzelnen Bierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß der eine hoch genug auferbaute Thurm boch seiner eigentlichen Vollendung ermangele. Das Alles traf mit den neuern Ueberzeugungen der Freunde und meiner eigenen gang wohl überein, und wenn jener Aufjat etwas Amphigurisches in seinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sein, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Wir werden noch oft auf diesen Gegenstand zurücktommen und schließen hier dankbar gegen Diejenigen, denen wir die gründs lichsten Vorarbeiten schuldig sind, Herrn Moller und Büsching, jenem in seiner Auslegung der gegebenen Kupfertafeln, diesem in dem Versuch einer Einleitung in die Geschichte der altdeutschen Bautunst; wozu mir benn gegenwärtig als erwünschtestes Sulfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Boisserée als Einlettung und Erklärung der Rupfertafeln mit gründs

licher Renntniß aufgesett bat.

# Herstellung des Straßburger Aunsters.

#### 1816.

Während die Wünsche der Kunst = und Vaterlandsfreunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baudenkmale am Niedersrhein gerichtet sind und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der Hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Straß-burg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigkeit und glücklichem Ersolg baran gearbeitet, die durch Versnachlässigungen und Zerstörungen der Revolution entstandenen

Schäden auszubessern.

Denn ist freilich der Borschlag der Gleichheitsbrüder, den stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen, so hat doch die bilder= und wappenstürmende Wuth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Eingängen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtvorgesetzten und Baumeister oben an der Spipe des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläufig sein, alles anzuführen, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstörungen, und wieder

was in Folge berselben das Gebäude gelitten bat.

Genug, man beschäftigt sich jetzt unausgesetzt damit, Alles nach und nach auf das sorgfältigste wiederherzustellen. So ist bereits das bunte Glaswerk der großen, über 40 Fuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetz; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pseiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. Die sast lebensgroßen Equesterstatuen der Könige Chlodowig, Dazgobert und Rudolph von Habsburg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Mühe und Kosten wieder an den großen Pseilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgesührte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uebung und Geschicklichkeit als Auswand erfordernden Arbeiten in unsern Tazgen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straß-burger Münster bestehenden Baustiftung und Verwaltung kennt.

Schon im dreizehnten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Güter und Einkünste von den rein geistlichen Zwecken gehörigen getrennt und der

Obhut der Stadtvorgesetzten anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte drei Pflesger, worunter immer ein Stadtmeister sein mußte, beides zur Verwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aussicht über den Werkmeister, als welcher, vom Rath bloß zu diesem Zweck gesetzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinsmehen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Weise wurde die Sorge für den Münster eine städtische Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Borstheilen die überaus glückliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeinde eigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatsumwälzungen gerettet werden

fonnten.

Auch mußte eine Verwaltung, von welcher alle Jahre öffentslich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Vertrauen einflößen und immerfort neue Wohlthäter und Stifter zu Sunsten eines prachtvollen Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich benn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürfnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunst in der Mitte des vorigen Jahrshunderts, die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhängenden reichverzierten Steinwerks zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ankauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Sebäude einen weitern, offeneren Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunst: und Handwerksmittel mannigfach erhalten; denn der alte Gebrauch, die Steinmetenarbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Theile nie von der ursprünglichen

Gestalt und Konstruktion ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders geübte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, einer durch den andern, weil die Arbeit nie ausgieng.

Budem blieben die einmal in dieser Bauart geübten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern ansständigen Lohn zählen konnten. Endlich ist das Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortreffliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Verwaltung, beim Münster zu Freiburg im Breisgau

und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anberwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hätten wir also im eigenen Vaterland hinlänglich Musster für Erhaltungsanstalten und Pflanzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur Herstellung unserer in Verfall gerathenen großen Baudenkmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Juslucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren sur Erhaltung und Herstellung der Gebäude dieser Art am Meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münster lassen wirklich weder in Rücksicht der Zweckmäßigkeit, noch der schönen, treuen Ausführung irgend etwas zu wünschen übrig. Sanz besonders aber muß der tressliche Stand und die Ordnung gerühmt werden, worin hier Alles zur Bedeckung und zum Wasserlauf dienende

Steinwert gehalten wird.

Außer den Dächern ist nicht eine Hand breit Kupfer oder Blei zur Bedeckung angewandt. Alle die vielen Gänge und Rinnen sindet man von Stein verfertigt, und die große Terrasse, ja sos gar sämmtliche Gewölbe in den beiden Thürmen, welche wegen der offenen Fenster der Witterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwerk ist nun alles abschüssig und so sorgsfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schabhaft wird, ersetzt man ihn durch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, den großen Nuten dieser weisen Vorkehrung im vollsten Maß zu bewundern. Es war nach den unaufhörlichen, beispiellosen Regengüssen des Sommers, ja selbst nach den Regens güssen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bühnen zu entdeden!

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wasserslaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammenshängt, und wie hingegen die Blei- und Kupferbedeckung für alle die mannigfaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerks in vielen Fällen nur Veraulassung zu großem, nuplosem Kostenauswand geben kann. Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genug dar;

man wird darum bei Herstellung desselben jene in Straßburg bes folgte, für die Erhaltung so höchst zweckmäßige Weise ohne Zweisel besto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es sehr angenehm sein, zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Nieder= rhein bereits die ersten nothwendigsten Maßregeln getroffen sind. Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unternommene

diesen Theil der Kunstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen aufgeführten Gebäude solcher Art, früher und späterer Zeit gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsdann nicht mehr die Produkte einer wachsenden, steis genden, den höchsten Gipfel erreichenden und sodann wieder vers sinkenden Kunst vermischen und Eins mit dem Andern entweder unbedingt loben oder verwerfen.

#### Röln.

Bu unserer großen Beruhigung erfahren wir, daß man das selbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt sei, wodurch es auf lange Jahre möglich wird, den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ist durch Vorsorge des Herrn Generalgouverneurs Grafen von Solms-Laubach die Wallraffische Sammlung in das geräumige Jesuitengebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Katalogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären dann zwei bedeutende Wünsche aller deutschen Kunstfreunde schon in Erfüllung gegangen.

## Pentazonium Vimariense,

bem dritten September 1825 gewidmet,

vom Oberbaudirektor Coudran gezeichnet, gestochen vom Hofkupferflecher Sowerdgeburth.

Das seltene und mit bem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der funfzigjährigen Regierung Ihro des Herrn Großherzogs von Sachsen = Weimar = Eisenach Königliche Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besondere Verpflichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Rupferstich gefaßt, bem allgemeinen Unschauen übergeben ift.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Aus laß von jenen antiken Prachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk in die Höhe gieng und, den Durchmesser der Area nach Stufenart zusammenziehend, einer Phramiden: oder sonst zugespitten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben, von dem Trizonium des Quintilius Barus nur der Name, und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertikal in die Höhe stieg und also dem Auge das Gefühl einer geforderten Solidität nicht eindrücken konnte. Bei unferm Pentagonium ift die Anlage von der Art, daß erft auf einer gehörig festen Rustica. Basis ein Säulengebäube dorischer Ordnung errichtet sei, über welchem abermals ein ruhisges Massiv einer jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Bonen absolvirt waren, worauf abermals ein Massivaussatz folgt, auf welchem korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengebrängt, den bobern Abschluß bilden.

Die erfte Bone sieht man burch ihre Bildwerke einer traftigethätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebunsen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Ansbenken eines mittlern Manneslebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leiden zugebracht, auf Krieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindeutend. Die britte Bone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was für Kunft und Wissenschaft geschehen. Die fünfte läßt uns die

die in Staatsform erbliden, worauf fich beni wohlvervienten Rubms erbebt.

er Zeit Gebäube biefer Art nicht leicht eften, so achtete ber benkenbe Runstler, bas ein solches Prachtgeruste nicht sonbern auf einer innern Möglichkeit venn in einem zweiten Blatte die vorsu, sowohl in Grundrissen als Durch-

schnitten, ben Renneraugen vorlegte; woneben man auch, ums ftanblicher als hier geschieht, burch eine gebruckte Erklarung erfahren kann, worauf theils burch reale, theils burch allegorische Darstellungen gebeutet worben.

Und so wird benn endlich an dem Aufriß, welchen die haupt platte darstellt, der einsichtige Rennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Saulenordnungen, von der beroften, dis zu der schlanlesten, gelungen, in wiesern die Profile dem jedesmaligen Charafter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun bas Auge zu bem beim ersten Unschauen empfangenen Ginbrud nach einer solchen Brufung bes Einzelnen wieber zurud, so wünschen wir die Frage gunftig beantwortet, ob ber allgemeine Umris bes Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nebst seinem reichen Inhalte dem Geiste faslich seit indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten.

Wenn nun ber Runftler in einer genauen, jum Sauberften ausgeführten Beichnung bas Seinige geleistet ju haben hoffen burfte, fo tann bie Arbeit bes Rupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getroften. Derr Sowerbgeburth, beffen

THE

Dod

Plot

geg

fid)

Geschicklichkeit man bisher nur in kleinern, unsere Taschenbucher zierenden Bildern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen; deßhalb eine Unbekanntschaft eines Kupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sein dürfte. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickteste Hand ohne Beihülse von mitleistenden Maschinen sich in Verlegenheit fühlen kann.

Eines solchen Vortheils, welcher dem Künstler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülfe kommt, erz mangelt die unsrige so gut wie gänzlich: Alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es sei, daß sie die Radirnadel oder den Grabstichel geführt. Hiedurch aber hat auch dieses Blatt ein gez wisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln pslegt.

Ebenso waren bei dem Abdruck gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größern, den Fabrikanstalten sich näherns den Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar

nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ist nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Kunst auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Kupfersstecher die Platte honorirt und die sorgfältig genommenen Absdrück, als freundliche Gabe, den Verehrern des geseierten Fürsten zur Einnerung an jene so bedeutende Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke aufgenommen worden. Sie sind erfreut, dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem ost schwankenden Ermessen einer Nachkommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empsindet, um rückwärts dankbar zu schauen und gegen edle Vorgänger ihre Pflicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

# Architektur in Sicisien.

1828.

Architecture moderne de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. A Paris.

Wie uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Percier, die florentinischen durch Grandjean und Famin, die genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Zanth, nach Sicilien begeben und liefern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's er= richteten, öffentlichen und Privatgebäude, so wie auch dergleichen aus frühern driftlich tirdlichen Zeiten.

Bon diesem Werke liegen uns 49 Tafeln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gefolg obgenannter Vorgänger als auch um der eigenen Verdienste willen, Künstlern und Kunst= freunden auf das nachdrücklichste empfehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starke Striche ist Lichts und Schattenseite hinreichend ausgedrückt; daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künstler perspektivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Eindruck; etwas eigenthümlich Charakteristisches der sicilianischen Baukunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeich=

nen und bemerken nur Ginzelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieferten messinischen Paläste sieht man sich in einem Hofe von hohen Wohnungen umkränzt; wir empfinden sogleich Respekt und Wohlgefallen. Der Baumeister scheint dem Hausherrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgebung. Das Gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentslichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden durchs aus befreit, und diese Gehäude sind ihrem Zweck völlig anges messen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier. Nicht leicht hat irgendwo eine edle Bildhauerkunst der Einbildungsfraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet als wie in Sicilien; deßwegen sie auch schwer zu beurtheilen sind.

Statuen von Menschen, Halbmenschen, Thieren und Unge-heuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Berzierungen architektonischer Glieder, Alles überschwänglich angebracht, besonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Nutbarkeit auch den größten Schmuck zu verdienen schienen. Wer an Einfalt und ernsthafte Würde gewöhnt ist, der wird sich in diesen mannigfaltigen Reichthum kaum zu finden wissen: wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungünstig sein, und so erfreut es uns, mit ganz außerordentlicher Sorgfalt hier diese sonderbaren Werke dargestellt zu sehen und die architektonische Zierlichkeit ihrer Profile sowohl als die üppige Fülle ihrer Verszierungen zu bewundern. Denn so lange die Einbildungskraft von der Kunst gebändigt wird, giebt sie durchaus zu erfreulichen

Gebilden Anlaß; dahingegen wenn Kunst sich nach und nach verliert, der regelnde Sinn entweicht und das Handwerk mit der Imagination allein bleibt, da nehmen sie unaushaltsam den Weg, welcher, wie schon in Palermo der Fall ist, zum Pallagonischen Unsinn nicht Schritt vor Schritt, sondern mit Sprüngen hinsührt.

Architecture antique de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. A Paris.

Von diesem Werke sind 31 Taseln in unsern Händen: sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Karten, die genauesten architektonischen Risse und charakteristischen Nachbildungen der wundersamen Basreliese und Ornamente, zugleich mit ihrer Färbung, und erheben uns zu ganz eigenen, neuen Begriffen über alte Baukunst. Frühern Reisenden bleibe das Verdienst, die Aufmerksamkeit erregt zu haben, wenn diese Letztern, begabt mit mehr historischskritischen und artistischen Hülfsmitteln, endlich das Eigentliche leisten, was zur wahren Erkenntniß und gründlichen Bildung zuletzt erfordert wird.

Mit Verlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgent, besonders aber hinlängliche Kenntniß von den letzen Ausgrabungen, wovon uns einige Blätter in Osterwalds Sicilien schon vorläufige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt, die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in Folgendem näher aussprechen.

Südöstliche Ecke des Jupitertempels von Girgent, wie sie sich nach der Ausgrabung zeigt. Delbild von Herrn von Klenze, Königlich bayerischem Oberbaudirektor.

Ein Gemälde, nicht nur des Gegenstandes wegen für den Alterthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erstreulich dem Kunstfreund, wenn er das Werk bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölk ist recht schon, klar, gut abgestuft; die Behandlung besselben beweist des Meisters Kunstfertigkeit; nicht weniger Lob verdient auch die gar zierlich, fleißig und geschmacks voll ausgeführte weite Küstenstrecke des Mittelgrundes. Vorn im Bilde liegen die kolossalen Tempelruinen mit solcher Präzision der Beichnung, solcher auf das Wesentliche im Detail verwendesten Sorgsalt ausgeführt, wie es nur von einem im Fach der Architekturzeichnung vielgeübten Künstler zu erwarten ist. Der so glücklich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt aufgestellte

Roloß giebt der mächtigen Ruine eine ganz originelle Anmuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempelruine aufgewachsener Delsbaum, charakteristisch, sehr zart und aussührlich in seinem Blättersschlag, eine Alos und in der Ede rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, staffiren durchaus zwecksmäßig den nächsten und allernächsten Vordergrund.

Das Verdienstliche verschiedener Theile dieser Malerei wird am besten gelobt und am treffendsten bezeichnet, wenn man sagt,

daß es an Elzheimers Arbeiten erinnere.

# Kirchen, Baläste und Klöster in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet von J. Eugenius Auhl, Arcitetten in Raffel.

gr Fol. 3 Lieferungen, jebe gu 6 Blättern, fauber rabirte Umriffe.

Ein durch merkwürdigen Inhalt, wie durch Verdienst der Ausführung gleich achtbares, vor Kurzem erschienenes Werk.

Das erste oder Titelblatt jeder Lieserung enthält antike Fragsmente, mit Geschmack und Kunst zum Ganzen geordnet, die sünführigen aber Ansichten, bald vom Aeußern, bald vom Innern ansehnlicher Gebäude, von Konstantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab bis an die neuere Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Einige wenige dürsten vielleicht bloß als pittoreste Ansichten ausgenommen sein.

Bon Seiten der künstlerischen Behandlung sinden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den bis auf das Keinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Seschmack als Ueberlegung gewählten Stands punkte zu loben; unbeschadet der Wahrheit stellen sich die sämmtslichen Segenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in was

lerischer Gruppirung bar.

Auch hat der Verfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schöne Anskaten gewähren, wenig bekannt und in kunstgeschichtlicher Beziesbung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei die jetzt erschies nenen Lieserungen kurz anzeigen.

## Erfte Lieferung.

1) Verschiedene antike Fragmente, zierlich zusammengestellt. S) Der innere Hofraum und Säulengänge um denselben im Palast zu Cancellaria zu Rom, nach Einigen Architektur des San Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Vestibul eines Gebäudes in der Via Sistina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche San Giorgio in Velabro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

#### · Bweite Lieferung.

1) Wiederum gar zierliche Zusammenstellung antiker Fragmente.
2) Klosterhof zu San Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche Santa Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche Santa Maria in Ara Cöli, auf dem Kapitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grafen Giraud in Via di Borgo nuovo zu Rom, Architektur von Bramante.

### Dritte Lieferung.

1) Ansicht der Kirche San Salvatore zu Fuligno. 2) S. Giazcomo zu Vicovaro. 3) Ansicht des Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Kapitol zu Rom. 5) Satristei zu San Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klosters hofs zu San Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Vergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künstler einen mit Aquarellsarben gemalten und zum Berwundern sleißig außgesührten Prospekt des Plates zu Asisi, mit dem darauf liegenden, noch sehr wohl erhaltenen Minerventempel, jetzt in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, zu sehen. Der gute Ton im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Architekturgegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigkeiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat, endslich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthümlichen Landesstrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig stassirt ist — Alles zusammen kann unmöglich versehlen, seden der Kunst kundigen Beschauer zu befriedigen, zu ersreuen. Aus uns wenigstens hat es diese Wirkung gethan und mehrere Tage hindurch, da das Anschauen desselben uns gegönnt war, zu einer heitern Gemüthstimmung beigetragen.

Wenn nun meine Freunde an der volltommenen Ausführung eines so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Muthe, indem ich mich der abenteuers lich flüchtigen Augenblicke lebhaft erinnerte, wo ich vor diesem

Tempel gestanden und mich zum ersten Mal über ein wohlerhal= tenes Alterthum innig erfreute. (Italianische Reise Bd. X. S. 90.) Wie gerne werden wir bem Künftler folgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle führt und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildlich und schrift= lich den Mitgenuß vergönnt!

# Pas altrömische Denkmas bei Igel, unweit Erier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Zoll hohe bronzene Abbildung dieses merkwürdigen römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über baffelbe.

Das alte Denkmal ist einigen Gliedern ber römischen Familie der Sekundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem sesten grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über

70 Fuß Höhe.

Die architektonischen Verhältnisse ber verschiedenen Theile, an sich sowohl als in Uebereinstimmung zum gefammten Ganzen, verbienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes romisches Monument sich dem Auge gefälliger. und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weber die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachs richten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Ziers rathen und Bilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmad, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine binzudeuten.

Die verzierenden Bilder sind gemischter Art, theils Darstellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Verwaltung und Pflichten derer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend,

theils der Götter= und Heldensage angehörend.

Die por uns befindliche bronzene Kopie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; ben Styl ber Antite, gefälligen Geschmack und angemessene Haltung erkennt man überall, nicht nur in ben ungabligen, flach erhobenen, doch immer hinreichend beutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit ges trieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiben sind, die es durch Menschenbande gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl neu eingefügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob; er ist ungemein reins

lich, und ohne sichtbare Spuren späterer nachtulfe.

## Goethe an den Künftler, den Verfertiger der bronzenen Abbildung.

Bei dem erfreulichen Anblick des mir übersendeten löblichen Kunstwerkes eilte ich zuvörderst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bedenklichen Umständen, zuserst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und fügte sie hier bei, als Einsleitung zu demjenigen, was ich jest zu äußern gedenke.

Den 23. August 1792.

"Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Sebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorshütten weg, und nun stand es an dem würdigsten Platze. Die Mosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnsliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf- und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, bis er sich zulett in einer Spize endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Kugel, Schlange und Adler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang festhalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen, das Denkmal auszumessen und, in sofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliesern und erhalten!

"Wie viel traurige bilblose Obelisken sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend Jemand an jenes Monument gesdacht hätte! Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenswart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher; Gewerd und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegsstommissarien, die sich und den Ihrigen dieß Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie jest, an solcher Stelle genussamer Wohlstand zu erringen sei.

"Man hatte diesen ganzen Spitzbau aus tüchtigen Sandquas dern roh über einander gethürmt und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonisch=plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. Ofiober 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Jgel, wie der Leuchtthurm einem nächtzlich Schiffenden, entgegenglänzte.

"Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden als an diesem Kontrast: ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden

Wohlbefindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Obgleich in später Zeit, unter den Antoninen, erbaut, bes
hält es immer von trefflicher Kunst noch so viel Eigenschasten übrig, daß es uns im Ganzen anmuthigsernst zuspricht und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gefühl eines fröhlichs thätigen Daseins mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte Manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande fühlte."

Seit der Zeit versäumte ich nicht, jenen Eindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbildungen waren mir will= tommen; z. B. ein englischer Kupferstich, eine französische Litho: graphie nach General be Howen, so wie auch die lithographirte Stizze der Herzogin von Rutland. Jene ersten beiden erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in nor= discher ländlicher Umgebung. Biel näher brachte schon den erwünschten Augenschein die Bemühung des Herrn Quednow, so wie der Herren Hawich und Neurohr. Letzterer hatte sich beson= ders auch über die Literatur und Geschichte, in sofern sie dieses Denkmal behandelt, umständlich ausgebreitet, da denn die ver= schiedenen Meinungen über dasselbe, welche man hiebei erfuhr, ein öfteres Kopfschütteln erregen mußten. Diese zwar dankens= werthen Vorstellungen ließen jedoch Manches zu wünschen übrig: benn obgleich auf die Abbildungen Meiß und Sorgfalt verwendet war, so gab doch der Totaleindruck die Ruhe nicht, welche das Monument selbst verleiht, und im Einzelnen schien die Litho= graphie das Verwitterte rober und das Ueberbliebene stumpfer vorgestellt zu haben, dergestalt, daß zwar Kenntniß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gefühl aber und eine munschenswerthe Einsicht nicht gegeben ward.

Beim ersten Unblid Ihrer bochst schäpenswerthen Arbeit jedoch

trat mir gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses bronzene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichteiten so vollstommen vor die Seele, daß ich geneigt war, ihrem Werte undes dingtes enthusiastisches Lob zuzurusen. Weil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt bin und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Personen, für die man ein günstiges Vorurtheil gefaßt hat, alles nachsieht und in Gesahr kommt, ihre Vorzüge zu überschäten, so verlangte ich eine Autorität für meine Gesühle und eine Sicherheit für dieselben in dem Aus-

spruch eines unbestechbaren Kenners.

Glücklicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Freund zur Seite, bessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheil dem Gegenstande immer angemessen gessehen. Es ist der Direktor unserer freien Zeichenschule, Herr Heinsrich Meyer, Hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, der, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte, meine Neigung zu billigen und meine Vorliebe zu rechtsertigen. Mehrmalige Gesspräche in Gegenwart des allerliebsten Kunstwerkes, verschiedene daraus entsprungene Aufsätze verschafften nun die innigste Bestanntschaft mit demselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es gleich auch nur aufstellen als unsere Ansicht unter den vielen möglichen, vorausssehend, daß über dieses Werk, in sofern es problematisch ist, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegenssatz, doch im Schwanken und Zweiseln nach menschlicher Art ershalten werden.

## A. Amtsgeschäfte.

1) Hauptbasrelief im Basement der Vorderseite: An zwei Tischen mehrere Versammelte, Wichtiges verhandelnd. Ein dirigirender Sitzender, Vortragende, Einleitende, Ankömmlinge.

2) Seitenbild in der Attika: Zwei Sipende, zwei im Stehen Theilnehmende; kann als Rentkammer, Comptoir und dergleichen

angesehen werden.

#### B. Fabrikation.

3) Hauptbild in der Attika: eine Färberei darstellend. In der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefärdtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Ressel eingefügt zu denken ist, sieht unten hervor. Auf unsrer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stück Tuch über der Schulter hängend, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Wegsgehen, ein fertiges davon tragend.

4) Langes Basrelief im Fries: mag irgend eine demische Beshandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung der Farben und sonst.

#### C. Transport.

Sieht man am vielfachsten und öftersten dargestellt, wie denn ja auch das Beischaffen aller Bedürfnisse das Hauptgeschäft der

Kriegskommissarien ist und bleibt.

5) Wassertransport, sehr bedeutend in den Stufen des Sockels, die er, nach dem Ueberbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im Allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schiffe werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet.

6) Seitenbild in der Base: Ein schwer beladener Wagen, mit drei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtthor nach Bäumen

hin lenkend.

7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schooße sitt, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem

Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.

8) Bergtransport, gar artige halbsymbolische Wirklichkeit. Rechts und links zwei Gebäude, zwischen benselben ein Hügel. Von unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipfel in der Mitte ein ganz kleines Häuschen, die Ferne und Höhe andeutend.

## D. Familien= und häusliche Verhältnisse.

9) Großes Bild der Vorderseite, eigentlich das Hauptbild des Ganzen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegzugehen und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händedruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schulztern schlagen. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Büsten angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.

10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Vorhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalabgaben, Wildpret, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen

und Binfen deutend. Gin hinterster bringt Getrante.

11) Langes Basrelief in der Vorderseite des Frieses: An beiden Seiten eines Tisches auf Lehnsesseln sitzen zwei Personen, etwas entfernt von der Tafel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts

bie Küche mit Herd und Schüsseln; ein Roch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, der Schenktisch mit Gefäßen: ein Mann ist beschäftigt, einen Krug herabzuheben; ein anderer gießt Getränk in eine Schale.

## E. Mythologische Gegenstände.

Sie sind gewiß sammtlich auf die Familie und ihre Zustände im Allgemeinen zu deuten, wenn dieses auch im Einzelnen durch=

juführen nicht gelingen möchte.

- 12) Hauptbild der Rückseite: In der Mitte eines Zodials Herkules auf einem Viergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterneigenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Ecken des Quadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Vollgesichter, jedoch sehr flach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmerksam und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Ersolg belohnte Lebensweise reicher und entschies dener ausdrücken?
- 13) Ist nun hiedurch der Jahrs und Witterungslauf anges deutet, so erscheint im Giebel das Haupt der Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Hälfte des Bildes ist übrig geblieben.

14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelde, Helios, Beherrscher des Tages, mit frei und frohem Antlit. Die hinter dem Haupt hervorspringenden Pferde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter 15) Hauptbild in der Attika der Rückseite: Ein Jüngling,

15) Hauptbild in der Attika der Rückseite: Ein Jüngling, zwei hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er der Sonne Relais gelegt hätte.

16) Im Fronton der Hauptseite: Hylas, von den Rymphen

geraubt.

17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Augel, von der sich ein Adler, den Ganymed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken klassischen Sinn, das Borübers gehende immerfort lebend und blühend zu denken.

18) Endlich möchte wohl im Giebelfelde Mars, zur schlafenben Rhea herantretend, auf den römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenhang mit dem großen Weltreiche zu deuten sein.

19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beiden sehr. beschädigten hohen Nebenseiten der Hauptmasse des Monuments werden umsichtige Kenner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, woraus man mit einiger Sicherheit diese Lücken restauriren und ihren Sinn erforschen könnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier höchst.

wahrscheinlich in Beziehung auf die Schickale und Verhältnisse der Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhans denen Bilder, besonders die poetischen, von Erfindung der aussführenden Künstler seien, läßt sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle dekorirenden Künstler thun, sich einen Vorrath von trefslichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr produktiv; man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Ein Werk dieser Art, das in einem höhern Sinne kollektiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zweck, Sinn und Geschmack zusammengestellt ist, läßt sich nicht die auf die geringsten Glieder dem Verstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Vorzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Verknüpfung des Ganzen eher behag-

lich als genau sich in ber Seele wieber erschaffe.

Offenbar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Vorstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist uns kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre, einen so widersprechenden Reichthum mit solcher Kühnheit und Großheit der betrachtenden Gegenwart und Zukunft vor die Augen zu stellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht gesorderten Darsstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Rubriken zu bringen gesucht, und wie überdem diese niedergesschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so höchst gelungenen Wodells auch nicht im mindesten befriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgeführt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, geshört uns nicht und geht uns eigentlich nichts an. Hiernach bezurtheile man die versuchte Darstellung der einzelnen Bilder unter gewissen Rubriken.

Weimar, ben 1. Juni 1829.

# Der Fänzerin Grab!

1812.

Das entdeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortresslichen Tänzerin zu halten, welche, zum Verdruß ihrer Freunde und Beswunderer, zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich cyklisch, als eine Trilogie, ansehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gäste eines begüterten Mannes zum Hochgenuß bes Lebens entzückend; bas zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Verwesung und Halbvernichtung, kümmerlich ihre Künste fortsest; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich mir aus jenen beiben.

Es wäre kaum nöthig, diese schönen Kunstprodukte noch be-sonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Kunstgeschmad so deutlich reden. Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche baber meine Gedanken und Empfindungen mit Bergnügen aus, wie fie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder

erneuern.

Die erste Tafel zeigt die Künstlerin als den höchsten, lebendigsten Schmuck eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Aufmerksamkeit ist ber größte Beifall, den das Alter geben kann, das eben so empfäng= lich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeußerungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen, und schon fährt ber Jüngfte ber Zuschauer auf und beklatscht bie mahrgenommenen Tugenden wirklich.

Vom Effekte, den die Künstlerin hervorgebracht, und der uns in seinen Abstufungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr und finden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergött werden. Die schöne Beweglichkeit ber Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment fixirt, so daß wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu finden ift.

Daß die Künstlerin sich als ein bacchisches Madchen barstellt und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charafters abzuwideln im Begriff ist, baran läßt sich wohl nicht zweifeln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannigfaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Buste scheint eine helfende Person anzudeuten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht; denn mir scheint

alles auf einen Solotanz angelegt zu fein.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf dem ersten die Künste lerin uns reich und lebensvoll, üppig, beweglich, grazios, wellenhaft und fließend. erschien, so seben wir hier, in dem traurigen lemurischen Reiche, von allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf Einem Fuße, allein sie brückt ben andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stütt sich auf die Hüfte, als wenn sie für sich selbst nicht Kraft genug hatte; man findet hier die unafthetische Kreuzesform, die Glieder geben im Bickack, und zu bem wunderlichen Ausbruck muß selbst der rechte aufgehobene Arm beitragen, der sich zu einer sonst graziös gewesenen Stellung in Bewegung sett. Der Standfuß, der aufgestützte Arm, das angeschlossene Knie, alles giebt den Ausbruck bes Stationären, bes Beweglich = Unbeweglichen — ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Muskeln und Sehnen übrig bleiben, daß fie sich kummerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen und zus sammenstürzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künstelerin auf ihr gegenwärtiges Publikum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Verlangen der hersbeieilenden Menge, der Beifall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur sür sich als alle drei zusammen komponiren vortresslich und wirken in Einem Sinne, zu Einem Ausdruck.

Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche Alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht abslehnen. Sben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Sinen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigene, ins Häßlichste gebildete Hekuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künstlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszuführen wissen, und Jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und neckischen Exhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegsreise ergößen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten

und Anstrengungen.

Bekleide man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weibs lich jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blens denden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmackvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung aussühren kann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlekin und Kolombine unser Leben lang

zu ergößen wußten. Verfahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebenfiguren, und man wird finden, daß hier der Pöbel gemeint sei, der am meisten von solcherlei Vorstellungen ange-

jogen wird.

Es sei mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Anblick diesen antiken humoristischen Geniestreich zusgeben, durch dessen Zauberkraft zwischen ein menschliches Schausspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frazenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche Alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunft wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das letzte Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Sharon hat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübersgeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten günstige und daher auch ihr Verdienst in jenem Neiche des Vergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entfaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über bewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setze, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch

eines gleichen Vorzugs erfreuen?

Besonders aber diese Künstlerin, die, wie Orion seine Jagden, so ihre Darstellungen hier fortsett und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart; sie sindet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Funktionen fortsetzend, den Shawl für die Herrin bereit halt. Wunderschon und bedeutend sind diese Umgebungen gruppirt und disponirt, und doch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß den Rahmen zu dem eigentlichen Bilde, zu der Gestalt, die hier, wie aberall, entscheidend hervortritt. Gewaltsam erscheint sie hier, in einer manadischen Bewegung, welche wohl die lette sein mochte, womit eine solche bachische Darstellung beschlossen wurde, weil brüber hinaus Verzerrung liegt. Die Kunstlerin scheint mitten burch ben Kunstenthusiasmus, welcher sie auch hier begeistert, ben Unterschied zu fühlen bes gegenwärtigen Zustandes gegen jenen, ben sie so eben verlassen hat. Stellung und Ausbruck sind tragisch, und sie könnte hier eben so gut eine Berzweifelnde als eine vom Gott mächtig Begeisterte vorstellen. Wie sie auf bem erften Bilbe die Zuschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu necken schien, so ist sie dier wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, ganz in sich selbst hineingeworfen. Und so schließt sie ihre Darstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch geznugsam deutlichen, wahrhaft heidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Achill der Odyssee theilt, daß es besser sei, unter den Lebendigen als Magd einer Künstlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Todten für die Vortresslichste zu gelten.

Sollte man mir den Vorwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die clausulam salutarem hier anhängen, daß, wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte. Uebrigens will ich nicht in Abrede sein, daß hinter dem sinn=

Uebrigens will ich nicht in Abrede sein, daß hinter dem sinn= lich ästhetischen Vorhange dieser Bilder noch etwas Anderes vers borgen sein dürfte, das, den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumskennern entdeckt, zu tieferer Belehrung

dankbar, von uns aufzunehmen ist.

So vollkommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Ausführung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sie von alten griechischen Kumanern versertigt sein, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Kunst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herkulanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugefundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammens bildung den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache den Römern so geläufig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neuern Monumenten in Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht ächt griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb: und Ganzsabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

## Homers Apotheose.

Ein antikes Basrelief, gefunden in der Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts zu Marino auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Villa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs neue aufmerksam darauf geworden durch einige Figuren dieser Borsstellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich den Sinn dessen, was wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von dem Florentiner Gallestruzzi, im Jahre 1656 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, bei der 80. Seite, und in Cupers Werke gleich zu Anfang; sie giebt uns einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallistruzzi hatte für solche Nachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polidor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Niobe, nicht weniger durch die Kupser zu Agostini Gemme antiche sigurate.

Da in einem problematischen Falle eines Jeden Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläuftige Wiederholung dessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Auslegung kürzlich vortragen. Und hiebei sons dern wir, was nach prüfender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was

zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben mare.

Klar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Vorhangsgrunde, als in einem Heiligsthum, abgebildete göttliche Verehrung Homers auf dem untern Theile des Vildes. Er sist, wie wir sonst den Zeus abgebildet sehen, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Füße auf einem Schemel ruhend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Ilias und Odysse knieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn bekränzt, Kronos, zwei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mäuslein nicht vergessen; Mythos als bekränzter Opferknabe mit Gießgesäß und Schale, ein gebuckelter Stier im Hintergrunde; Historia streut Weihrauch auf den Altar; Poesis hält ein paar Fackeln freudig in die Höhe; Tragödia, alt und würdig, Komödia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf, alle vier gleichsam im Borschreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, ausmerksam, deren einzelne Figuren mehr durch die Inschriften als durch Gestalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchstaben und Schrift sieht, läßt man sich wohl das Uebrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Namen und

Inschrift, die Vorstellung nicht weniger für klar halten.

Auf der Sohe bes Berges Zeus sitend, den Scepter in der Hand, den Adler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Bergötterung ihres Lieblings erhalten: cr, mit rudwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entfernen, schaut ihn mit auf die Bufte gestüttem rechtem Urm gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das, was sich von selbst verstehe.

Eine jungere Muse, kindlich munter hinabspringend, verkundet's freudig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittlern Planen sigend und stehend, mit dem, was oben vorgieng, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, basclbst Apollo Musagetes in herkömmlich langem Sangerkleide, welcher ruhig aufmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glocken-

formiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten und stimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Von oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittlern Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch=

symbolische Verleihung der zugestandenen hoben Ehre bar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfligem Mantel angethanen Mannes von mittlerm Alter; Füße und Hände sind nackt; in der Rechten halt er eine Papier= oder Pergamentrolle, und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreifußes, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthümlichkeit einer solchen Maschine, bis zu ben Füßen des Mannes heruntergeht.

Die frühern Erklarungen biefer Figur konnen in einigen biefem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber behaupten, es sei die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreifuß durch ein Werk, mahrscheinlich zu Chren Homers, gewonnen und zum Undenken Diefer für ihn fo wichtigen Begeben-

beit sich bier als den Widmenden vorstellen lasse.

## Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Vorgemeldetes Buch schlugen wir nach, um zu erfahren, in wiesern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheisligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabeswänden plastisch und malerisch uns aufbewahrt sind.

Eben so wie wir bei den römisch=heidnischen Gräbern gesehen haben, sinden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Vater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders

großen Weingefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Assi-

stenten.

Vielleicht sind sie auch als Mithandelnde in den biblischen Gesschichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Wundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie persönlich als Widmende vorgestellt in kleinen Manns: und Frauenssiguren zu Christi Füßen, der auf einem Verge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen.

Dergleichen sind zu sehen Seite 67. 69. 75. 85 und 87.

Sleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrsscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus den kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun sein, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften: genug, sie erscheinen mit Piken, Hacken und Schauseln, und die Lampe sehlt nicht.

Bedenken wir nun, wie groß die Innung dieser Cavatori muß gewesen sein, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erbauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; serner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Malern in fortwährender thätiger Berührung blieben: so überzeugt man sich leicht, daß das Handwerk, welches nur für die Todten lebte, sich den Vorzug der Creinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durste. Wir demerken deßhalb nur im Vorübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht die und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe ansspielen lassen.

# Zwei ansike weibliche Figuren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen römischen Palm hoch mögen gewesen sein, gegenwärtig des Kopses und des untern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besit. Von diesen wurden Zeichnungen nach Kom an die dortigen Alterthumssorscher gesendet mit nachstehendem Aufsatz:

Die beiden Beichnungen mit schwarzer Kreide sind Nachbils dungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Uebersbleibseln aus gebranntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sein. Sie stellen Frauen vor in anständiger Kleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshündchen behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gesaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Versmuthung erregt wird, es seien diese Thiere zu irgend einem Opferssest ausgesaßt.

Run ist bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl

ben Gebanten faffen.

Herr Baron von Stadelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Erfahrung mittheilte, daß, wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögens dern Personen im Bilde möchten angenommen worden sein. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dergleichen fertige Botivbilder mit ihren Formen seien gefunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ähnlichen Borstellung, außer daß ich glaube, es sei auf dem braunschweigisschen berühmten Onprgefäße die erste darbringende Figur gleichs falls mit einem Schweinchen, welches sie an den Hintersüßen trägt,

vorgestellt.

Die römischen verbundenen Alterthumskenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Bersziehung, wenn ich Käuze nach Athen zu tragen mir dießmal sollte angemaßt haben.

Ein drittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem pompejanischen Gemälde. Mir scheint es eine festliche Tragbahre zu sein aus irgend einem Feierzuge, wo die Hands

werker nach ihren Hauptabtheilungen aufgetreten. Hier find die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Brettspalter, als der Bildschniper hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnitzwert einer menschlichen Gestalt vorstellen; ber hinterwärts gestrecte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sein; der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Befestigung bestimmt. Der über bem Körper stehende nachdenkende Kunstler hat irgend ein schneibendes Instrument zu seinen Zweden in der hand. Es tommt nun barauf an, ob erfahrene Kenner unter ben vielen festlichen Aufzügen bes Alterthums eine solche Art Handlung auffinden werden ober schon aufgefunden haben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches: daß in einer nordamerikanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug

durchgeführt.

## Reizmiffel in der bildenden Kunft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir, daß Bild-werke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne rubige Statuen tonnen uns burch bobe Schönheit fesseln, in der Malerei leistet dasselbe Ausführung und Prunt: aber zulett schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der neapolitanischen Gruppe des Stiers, Canova bis zur Vernichtung des Lichas und der Erdrückung des Centauren. Diese folgereiche Betrachtung beuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

Hiezu geben uns die Abgusse ber Stoschischen Sammlung Ge-

legenheit. Ohne weiteres zählen wir die Beispiele her:

1) Ein Abler; er steht auf bem rechten Juge, um ben fic eine Schlange gewickelt hat, deren oberer Theil drohend hinter dem linken Flügel hervorragt; der edle Vogel schaut nach derselben Seite und hat auch die linke Klaue aufgehoben im Vertheibigungs zustand. Ein köstlicher Gebanke und vollkommene Romposition.

- 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Parodie auf die erste. Ein Hahn, so anmaßlich, als ihn die Alten darzus stellen pflegen, tritt mit bem linken Fuße auf ben Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit ihm als Gegnerin drohend empor bebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gefahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kamm. 3) Ein Storch, der sich niederbückend eine Meinere Schlange

zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewürm nur als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.

4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichsam fliehend; mitten von der Erde erhebt sich eine Schlange, seine Weichen bedrohend.

Röftlich gedacht und allerliebst ausgeführt.

5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein in meinem Besitz. Ein gehelmter Held, bessen Schild an der Seite steht, dessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Herkules sehen, welcher wohl auch gerüstet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt und sich alsdann halbnackt als kunstgemäßer Gegenstand

dem bildenden Künstler darbot.

Unter den mir bekannten Gemmen findet sich dieser oder ein

ähnlicher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Höchste dieser Art möchte denn wohl der Laokoon sein, wo zwei Schlangen sich mit drei Menschengestalten herumstämpfen; jedoch wäre über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzufügen.

# Vischbeins Zeichnungen

#### des Ammaggaments der Soweine in Rom.

Tischbein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allsgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Via Sacra wegen der schönen Basreliess berühmt sind, den Einfluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammengestürzten Gesbäudes werden zur Winterszeit in großen Heerden vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Rauflustigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlassen. Das

Beschäft aber wird folgendermaßen betrieben.

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren gienge, auch nicht entbehren will, verfügt sich dorthin und feilscht um eines der in jenen Räumen zusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerdebesitzer mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starten, spizen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrümmten

Draht ins Herz und drillt ihn so lange darin herum, bis das Thier traftlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hiebei wird nun kein Tropfen Blut vergossen: es gerinnt im Innern, und der Käufer schafft es mit allem innern und äußern Zubehör ver-

gnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwickele, läßt sich benten: der einzelne kräftige Mann, der sich über ein solches wildstarkes Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erde niederdrückt, die Stelle des Herzens sucht und den tödtlichen Draht einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirtung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielfacher Tumult in den theils zusammens hängenden, theils durch Latten und Pfahlwert abgesonderten Geswölben, welcher mit dem entseslichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im Innersten verletzt wird.

Freilich ist es einem humoristischen Künstlerauge, wie Tischsbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dashinsinken entseelter Leichname zu ergößen Lust sindet. Es sind noch die flüchtigsten Federzeichnungen hievon übrig, wo eine gesübte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem wilden, unfaßlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergehen scheint.

## Panae.

Eine wohlgeglieberte weibliche Gestalt liegt nackt, den Rüden uns zukehrend, uns über die rechte Schulter anschauend, auf einem wohlgepolsterten, anständigen Ruhebette; ihr rechter Arm ist aufsgehoben, der Zeigesinger deutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Zuschauer, in der Höhe, zieht aus der Ede eine Wolke heran, welche auf ihrem Wege Goldstücke spendet, deren einen Theil die alte Wärterin andächtig in einem Beden auffängt. Hinter dem Lager, zu den Füßen der Schönen, tritt ein Genius heran; er hat auch ein paar begeistete Goldstücke ausgesangen und scheint sie dem Oertchen näher bringen zu wollen, wohin sie sich eigentslich sehnen. Nun bemerkt man erst, wohin die Schöne deutet. Ein in Karpatidensorm den Bettworhang tragender, zwar anständig drapirter, doch genugsam kenntlicher Priap ist es, auf welchen sie

binweist, um uns anzuzeigen, wovon eigentlich die Rede sei. Eine Rose hat sie im Haar steden, ein paar andere liegen schon unten auf den Fußbänkchen und neben dem Nachtgeschirr, das, wie auch der sichtbare Theil des Bettgestelles, von goldenen Zierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmack und Geschick der geübteste Pinsel, allen Forderungen der Maler= und Farbenkunst genugthuend, dieses Bildchen ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach Paul Veronese; es mag's ein Venezianer oder auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgefallen, gewiß eine Thorheit. Glücklicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweist überall einen markigen Pinsel.

# Beispiele symbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stuse erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Geswinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sein; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Laskonismus.

#### Diana und Aftäon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchs brochenen Felsbogen ein nacktes weibliches dämonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen: auf der andern Seite ist er von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem er sich mit seinem aufgehobenen Krummstabe zu wehren trachtet, wird er durch die aufsprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer dieses Bild zu schauen das Glück hat, möge von dem

hohen Sinne desselben burchdrungen werben.

Ein zweites:

# Jphigenia in Aulis,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns durch Reisende mitzgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige

Jungfrau gegen eine Statue der Artemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der Rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Vater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärfe drohend.

Hier stellt sich noch reiner, in einfacher Handlung, die Abssicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuren Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannigsfaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische, wohlgefällige Stellung und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

## Rembrandt der Denker.

Auf dem Bilde, der gute Samariter (Bartsch Nr. 90), sieht man vorn ein Pferd fast ganz von der Seite; ein Page hält es am Zaum. Hinter dem Pferde hebt ein Hausknecht den Berwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balkon hineinführt. Unter der Thür sieht man den wohlgekleideten Samariter, welcher dem Wirth einiges Seld gegeben hat und ihm den armen Verwundeten ernstelich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblichen, mit einer durch eine Feder verzierten Mütze. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eins der schönsten des Rembrandtschen Wertes; es scheint mit der größten Sorgfalt gestochen zu sein, und un-

geachtet aller Sorgfalt ist die Nadel sehr leicht.

Die Aufmerksamkeit des vortrefflichen Longhi hat besonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samaritaner, wo Rembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Verbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches kein anderer Maler, weder vor ihm noch nach ihm, durch seine Kunst erlangen konnte.

Wir setzen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort. Auffallend ist es, daß der Verwundete, anstatt sich dem Anechte, der ihn forttragen will, hinzugeben, sich mühselig mit gefalteten Händen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite

wendet und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend als truzig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzussehen scheint. Durch diese Wendung wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen, doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für uns überzeugt, daß er in jenem trozigen Jüngsling am Fenster den Räuberhauptmann derjenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst überfällt, man bringe ihn in eine Räubersherberge, der Samariter sei auch verschworen, ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweislungsvollsten Zustand der Schwäche und Hülflosigkeit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestellten Personen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Prosil des Pagen, der das Pferd hält. Der Anecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießelich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Berwundete den vollkommensten Ausdruck der Hülflosigkeit. Höchst tresslich, gutmüthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, kontrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Ecke, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# Georg Friedrich Schmidt,

geboren zu Berlin 1712, abgegangen daselbst 1775.

Der Künstler, bessen Talent wir zu schäßen unternehmen, ist einer der größten, dessen sich die Rupferstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu versbinden, welche sowohl kühn als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Sesschmack und Wissen.

Von dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chalkosgraphen nacheiserte, gieng er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein Wunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzen Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlsteste Kenntniß der Zeichnung und des Helldunkels, die seinste Beurstheilung und ein unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor, Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat, und Alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gefertigt hatte, ist bewunderns= würdig durch die Vorzüge, welche in allen übrigen sich finden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterkeit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schön ist auch bas Bildniß von Mounsey und außerordentlich die der Grafen Rasumowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Rußland, Elissabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind. Richt weniger schäpenswerth ist das Porträt von Mignard nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie Andere wollen, für sein Hauptstüd halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Porträte als historische Vorstellungen, worunter einige von eigener Erfindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordenung Rembrandts und Castiglione's nach und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtig= keit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer und, was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man tann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei ber trefflichsten Stecher in ihm verbunden seien. Wie er auch irgend die Kunstart eines Andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentlichen Geiste begleitet, als Original wieder

berpor.

Hätte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Porträt, behandelt, und hätte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so könnte er die oberste Stelle in uns serer Kunst erreichen. Ist ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der erfahrenste Stecher.

Wer seine schönen Kupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen

Seiten in seiner Profession gewinnen.

Uebersett aus der Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. I. pag. 185.

## Portheise,

die ein junger Maler haben konnte, der sich zuerst bei einem Bildhauer in die Lehre gabe.

#### 1797.

Der sogenannte Historienmaler hat in Hinsicht des Gegensstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Mensschen kennen lernen, um ihn dereinst in bedeutenden Augenblicen

barzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er sich auch nur unter bessen Anleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Modelliren, welches ihm künftig bei seiner Kunst vom größten Nuten sein wird. Denn wie der Maler es mit der Richtigkeit seiner Theile oft nicht so genau nimmt, so pflegt er auch nur die eine Seite der Erscheinung zu betrachten: beim Modelliren hingegen, besonders des Runden, lernt er den körperlichen Werth des Inhalts schätzen; er lernt die einzelnen Theile nicht nach bem aufsuchen, was sie scheinen, son= bern nach dem, was sie sind; er wird auf die unzähligen kleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmerksam, die über die Oberfläche bes Körpers gleichsam ausgesäet sind und die er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken kann. Er lernt sowohl den Gliedermann brapiren und die rechten Falten auß= suchen, als auch sich selbst die feststehenden Figuren von Thon modelliren, um seine Gewänder darüber zu legen und sein Bild danach auszuführen. Er lernt die vielen Hülfsmittel kennen, die nöthig sind, um etwas Gutes hervorzubringen, und eine solche Anleitung wird ihm nüten, daß er, wenn sein Genie irgend hinreicht, mahr und richtig, ja zulett vollendet werden kann. Denn seinen Gemälden wird die Basis nicht fehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur besto weiter zurückfühlen, je weiter er vorwärts kommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundfate einsehen, wenn ihn sein Geschick nach Rom führen follte.

## Bu masende Gegenstände.

Nachdem ich über Vieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungünstige, widers strebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Vortheilhafte hinzudeuten.

Eine so zarte wie einfache Darstellung gabe jene jugendlich:

unverdorbene reife Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraunt wird, vollkommen darzu-

ftellen mußte, sollte gepriesen werden.

Nun aber zum Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem ganzen Evangelium keinen höhern und ausdruckvollern Gegenstand als Christus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Betrus zu Hülfe tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Erlösers ist in keinem andern Falle den Sinnen und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der christlichen Religion nicht besser mit Wenigem auszudrücken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich natürliche Weise zu Hülfe kommt und deßhalb das augenblickliche Anerkennen der Schisser und Fischer, daß der Sohn Gottes dei ihnen gegenwärtig sei, hervorruft, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Vortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Mos. XXXII.)

# Aleber den sogenannten Disetsansismus

ober

die praktische Liebhaberei in den Künsten.
1799.

#### Cinleitendes und Allgemeines.

Die Italiäner nennen jeden Künstler Maestro.

Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt, ohne davon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die hösliche Zufriedenheit und Verwunderung, womit sie sich ausdrücken, zeigt dabei ihre Gesinnungen an.

Das Wort Dilettante findet sich nicht in der ältern italiänischen Sprache. Kein Wörterbuch hat es, auch nicht die Erusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber der Künste, der nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren ber altern Zeiten.

Spuren nach Wieberauslebung ber Runfte.

Große Verbreitung in der neuern Zeit.

Ursache davon.

Runstübungen geben als ein Haupterforderniß in die Erziehung aber.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausges nommen, daß einer mit wirklichem Künstlertalent geboren wäre, aber durch Umstände wäre gehindert worden, es als Künstler zu erkoliren.

Wir sprechen bloß von denen, welche, ohne ein besonderes Talent zu dieser oder jener Kunst zu besitzen, bloß den allgemeinen

Nachahmungstrieb bei sich walten lassen.

Ueber bas deutsche Wort pfuschen.

Ableitung besselben.

Gin spater erfundenes Wort.

Bezieht sich auf Handwerk.

Es sett voraus, daß irgend eine Fertigkeit nach Regeln gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Vorschrift und unter dem Schutze des Gesetzes ausgeübt werde.

Einrichtungen ber Innungen, vorzüglich in Deutschland.

Die verschiedenen Nationen haben tein eigentlich Wort dafür.

Anführung der Ausbrücke.

Der Dilettant verhält sich zur Kunst, wie der Pfuscher zum Handwerk.

Man darf bei der Kunst voraussetzen, daß sie gleichfalls nach Regeln erlernt und gesetzlich ausgeübt werden müsse, obgleich diese Regeln nicht wie die eines Handwerks durchaus anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich sind.

Ableitung ber Pfuscherei.

Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Dilettant mit Ehre.

Rünstler verachtet.

Ursache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenusses ist gewöhnlich der Grund aller empirischen Achtung.

Wir haben solche Sicherheitsmaximen, ohne es zu bemerken, in die Moral aufgenommen.

Geburt, Tapferkeit, Reichthum.

Andere Arten von Besitz, der Sicherheit des Genusses nach außen gewährt.

Genie und Talent haben zwar das innere Gewisse, stehen aber nach außen äußerst ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bedingungen und Bedürfnissen ber Zeit zusammen.

In barbarischen Zeiten werden sie als etwas Seltsames geschätt. Sie sind des Beifalls nicht gewiß.

Er muß erschlichen ober erbettelt werben.

Daher sind diejenigen Künstler übler daran, die personlich um den Beifall des Moments buhlen.

Rhapsoden, Schauspieler, Musici.

Künstler leben, außer einigen seltenen Fällen, in einer Art von

freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Zustand, in dem sich der bildende Künstler befindet, wünschenswerth und beneidenswerth sei.

Entstehen des Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht sagen Hochachtung der Künste, aber Vermischung mit der bürgerlichen Existenz und eine Art von Legitimation derselben.

Der Künstler wird geboren.

Er ist eine von der Natur privilegirte Person.

Er ist genöthigt, etwas auszuüben, das ihm nicht Jeder gleich thun kann.

Und boch kann er nicht allein gebacht werben.

Möchte auch nicht allein sein.

Das Kunstwerk fordert die Menschen zum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Zum Genuß der Kunstwerke haben alle Menschen eine unsägliche Neigung.

Der nähere Theilnehmer wäre ber rechte Liebhaber, ber lebhaft und voll genösse.

So stark wie Andere, ja mehr als Andere.

Weil er Ursache und Wirkung zugleich empfände.

Uebergang zum praktischen Dilettantismus.

Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne sogleich produktiv zu werden.

Dieß ist die innerste Eigenschaft der menschlichen Natur. Ja man tann ohne Uebertreibung sagen, es sei die menschliche Natur selbst. Unüberwindlicher Trieb, dasselbige zu thun.

Nachahmungstrieb deutet gar nicht auf angeborenes Genie zu dieser

Sache.

Erfahrung an Kindern.

Sie werden durch alles in die Augen fallende Thätige gereizt.

Soldaten, Schauspieler, Seiltänzer.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, bas sie durch geübte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Ihre Mittel werden Zweck.

Kinderzwed.

Blokes Spiel.

Gelegenheit, ihre Leidenschaft zu üben.

Wie sehr ihnen die Dilettanten gleichen.

Dilettantismus ber Weiber.

— ber Reichen.

— der Vornehmen.

Ist Zeichen eines gewissen Vorschrittes.

Alle Dilettanten greifen die Kunft von der schwachen Seite an.

(Vom schwachen Ende.)

Phantasiebilder unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leidenschaft statt Ernst.

Berhältniß des Dilettantismus gegen Pedantismus, Handwerk.

Dilettantistischer Zustand ber Künftler.

Worin er sich unterscheibet.

Ein höherer ober niederer Grad ber Empirie.

Falsches Lob des Dilettantismus.

Ungerechter Tadel.

Rath, wie ber Dilettant seinen Plat einnehmen konnte.

Seborene Künstler, durch Umstände gehindert, sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen.

Sie find eine seltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilden sich ein, bergleichen zu sein.

Bei ihnen ist aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Mühe zu nichts gelangt.

Sie nupen sich, bem Rünftler und ber Runft wenig.

Sie schaden dagegen viel.

Doch kann der Mensch, der Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht ents bebren.

Absicht ber gegenwärtigen Schrift.

Schwierigkeit ber Wirkung.

Rurze Schilberung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Philosophen werden aufgefordert.

Die Pädagogen.

Wohlthat für die nächste Generation.

Dilettantismus sett eine Kunst voraus, wie Pfuschen das Handwerk. Begriff des Künstlers im Gegensatz des Dilettanten. Ausübung der Kunst nach Wissenschaft. Annahme einer objektiven Kunst. Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Profession.

Anschließung an eine Kunst: und Künstlerwelt.

Schule.

Der Dilettant verhält sich nicht gleich zu allen Künsten. In allen Künsten giebt es ein Objektives und Subjektives, und je nachbem bas Eine ober bas Anbere barin bie hervorstechenbe Seite ist, hat der Dilettantismus Werth oder Unwerth.

Wo das Subjektive für sich allein schon viel bedeutet, muß und tann sich ber Dilettant bem Künftler nabern; z. B. schone

Sprache, lyrische Poesie, Musit, Tanz.

Wo es umgekehrt ist, scheiden sich der Künstler und Dilettant strenger, wie bei der Architektur, Zeichenkunst, epischen und dramatischen Dichtkunft.

Die Kunft giebt sich selbst Gesetze und gebietet ber Zeit.

Der Dilettantismus folgt der Neigung der Zeit.

Wenn die Meister in der Kunft dem falschen Geschmack folgen, glaubt ber Dilettant, besto geschwinder auf dem Niveau der

Runst zu sein.

Weil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduziren erst aus den Wirkungen der Runstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objektiven Ursachen und Motiven und meint nun den Empfindungszustand, in den er verset ist, auch produktiv und praktisch zu machen: wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gedächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die lette Wirkung aller poetischen Organisationen, welche aber den Aufwand der ganzen Kunft selbst voraussett, sieht der Dilettant als das Wesen berselben

an und will damit selbst hervorbringen.

Ueberhaupt will der Dilettant in seiner Selbstverkennung das Paffive an die Stelle des Aktiven segen, und weil er auf eine lebhafte Weise Wirkungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen

Wirkungen wirken zu können.

Bas dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im bochften Sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bildet, konsstituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen.

Man wird finden, daß der Dilettant zulett vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Vollendung des Vorhandenen ist, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn das Vorhandene zu existiren werth sei. Ebenso ist es mit der Akturatesse und mit allen letten Bedingungen ber Form, welche eben fo gut die Unform begleiten konnen.

Allgemeiner Grundfat, unter welchem ber Dilettantismus ju ge-

statten ist:

Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit größter Genauigkeit ausführen will; welches er um so mehr kann, ba 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2), wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischern Urtheil zu unterwerfen sein als selbst der Künstler, ber, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gefahr sich von den Regeln entfernen und dadurch

bas Reich der Kunst selbst erweitern tann.

Der wahre Künftler steht fest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Ziel ist der höchste Zweck der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele finden und daher gegen die Kunst oder den Kunstbegriff nothwendig alle Mal sehr bescheiden sein und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortrefflich auch sein Werk sein mag und wie hoch auch sein Selbstgefühl im Berhältniß gegen die Welt steigen mochte. Dilettanten ober eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich bin zu seben, sondern nur das, was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen fie auch immer, find meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschickt, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihres Gleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von Freundlichkeit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Besonderes.

#### Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheut alle Mal das Gründliche, übersteigt die Erlernung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ausübung zu gelangen; verwechselt die Kunst mit bem Stoff.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten finden, ber gut zeichnete; denn alsdann ware er auf dem Wege zur Kunft: bin= gegen giebt es Manche, die schlecht zeichnen und sauber malen. Dilettanten erklären sich oft für Mosaik und Wachsmalerei,

weil sie die Dauer des Werks an die Stelle ber Kunst seten.

Sie beschäftigen sich öfters mit Radiren, weil die Berviel-

fältigung sie reizt.

Sie suchen Kunststücke, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über ben Begriff mechanischer Fertig= teiten erheben können, und benten, wenn sie nur den Handgriff befäßen, so waren teine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um deswillen, weil der mahre Kunstbegriff den Dilet=

tanten meistentheils fehlt, ziehen sie immer das Viele und Mittels mäßige, das Rare und Röstliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man könnte behaupten, alle großen Sammlungen seien vom Dislettantismus entstanden. Denn er artet meistens und besonders, wenn er mit Vermögen unterstützt ist, in die Sucht aus, zus sammenzuraffen. Er will nur besitzen, nicht mit Verstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dilettanten haben ferner meistens eine patriotische Tenbeng; ein beutscher Dilettant intereffirt sich barum nicht felten so lebhaft für beutsche Runft ausschliehlich; baber bie Sammlungen

von Rupferftiden und Gemalben blog beutscher Deifter.

Zwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen und schreiben sich ebenfalls aus dem Mangel an wahrem Runstbegriff ber. Sie wollen erstens konstituiren, d. h. ihr Beisall soll gelten, soll zum Künstler stempeln. Zweitens der Künstler, der ächte Kenner hat ein unbedingtes ganzes Intereste und Ernst an der Kunst und am Kunstwerk, der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt Alles als ein Spiel, als Zeitvertreib; hat meist noch einen Rebenzweck, eine Reigung zu stillen, einer Laune nachzugeben, und sucht der Rechenschaft gegen die Welt und den Forderungen des Seschmack daburch zu entgeben, daß er dei Erstehung von Kunstwerken auch noch gute Werke zu thun sucht. Einen hossnungsvollen Künstler zu unterstühen, einer armen Fasmilie aus der Noth zu helsen, das war immer die Ursache, warum Dilettanten dieß und das erstanden. So suchen sie dald ihren Seschmack zu zeigen, dald ihn vom Verdacht zu reinigen.

Liebhaberei im Landschaftsmalen. Sie fest eine icon tultivirte Runft voraus.

Portratmalerei.

Sentimentalisch poetische Tenbeng regt auch ben Dilettantismus in ber zeichnenben Runft an. Monbicheine. Shalespeare. Rupferstiche zu Gebichten.

Silhouetten.

Urnen.

Runftwerte als Meubles.

Alle Franzosen sind Dilettanten in der Beidenku grirendem Theil der Erziehung. Liebhaber in der Miniature. Werden bloß auf die Handgriffe angewiesen. Liebe zur Allegorie und zur Anspielung.

#### Dilettantismus in ber Baufunft.

Mangel an achten Baumeistern in Berhaltniß gegen bas Beburfniß iconer Baufunft treibt jum Dilettantismus, besonders ba die wohlhabenden Baulustigen zu gerstreut leben.

Reifen nach Italien und Frankreich, und befonbers Gartenlieb.

haberei, haben biefen Dilettantismus febr beforbert.

Dilettanten suchen mehr zum Ursprung ber Baukunst zurlidzus tehren. 8) Robes Holz, Rinben zc. b) Schwere Architektur, dorische Sauken. c) Nachahmung gothischer Baukunst. d) Arschitektur der Phantasmen und Empfindungen. e) Kleinliche Nachäffung großer Formen.

Begen ihrer icheinbaren Unbedingtheit icheint fie leichter, als fie

ift, und man last fich leichter bagu verführen.

#### In ber Gartenfunft.

Frangofische Gartentunft von ihrer guten Seite, und besonders vis-a-vis bes neuesten Geschmads betrachtet.

Englischer Geschmad bat die Basis bes Ruglichen, welches ber frangofische ausopfern muß.

Nachgeaffter englischer Geschmad hat den Schein bes Rüplichen. Chinefischer Geschmad.

#### Dilettantismus in ber lprischen Poesie.

Das die beutsche Sprache burch fein großes Dichtergenie, sondern burch bloße mittelmäßige Ropfe ansieng zur Dichtersprache gesbraucht zu werden, mußte dem Dilettantismus Muth machen, sich gleichfalls barin zu versuchen.

Die Ausbildung ber frangolifden Literatur und Sprache bat auch

ben Dilettanten funftmäßiger gemacht.

Franzosen waren burchaus rigoristischer, brangen auf strengere Richtigleit und forberten auch vom Dilettanten Geschmack und Geist im Innern und ein fehlertoses Neußeres ber Diktion.

In England hielt fich ber Dilettantismus mehr an bas Latein und Griechische.

Sonette ber Italianer.

Impubeng bes einer reichen eines guten Belletrifterei au anlaßt.

Frauenzimmerg Schöngeisterei. Musenalmanache.

Journale.

Auftommen und Verbreitung ber Uebersetzungen.

Unmittelbarer Uebergang aus ber Rlasse und Universität zur Schriststellerei.

Balladen = und Volksliederepoche.

Gefiner, poetische Prosa. Karlsruher 2c. Nachbrücke schöner Geister.

Barbenwesen.

Bürgers Einfluß auf bas Geleier.

Reimloser Vers.

Klopstodisches Obenwesen.

Claudius.

Wielands Laxität.

In ber altern Zeit:

Lateinische Verse.

Pedantismus.

Mehr Handwert.

Fertigkeit ohne poetischen Geift.

#### Dilettantismus in ber pragmatischen Poesie.

Ursache, warum der Dilettant das Mächtige, Leidenschaftliche, Starkcharakteristische haßt und nur bas Mittlere, Moralische darstellt.

Der Dilettant wird nie ben Gegenstand, immer nur sein Gefühl über ben Gegenstand schildern.

Er flieht ben Charafter bes Objekts.

Alle dilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werben einen pathologischen Charafter haben und nur die Reigung und Abneigung ihres Urhebers ausbruden.

Der Dilettant glaubt mit bem Wit an die Poesie zu reichen. Dramatische Pfuscher werden bis jum Unsinn gebracht, um ibr Werk auszustellen.

#### Dilettantismus in ber Musik.

In der ältern Zeit größerer Einfluß aufs leidenschaftliche Leben durch tragbare Saiteninstrumente, welche, Empfindungen einfacher auszudrücken, mehr Raum geben.

Medium ber Galanterie.

In der neuern Zeit Flügel und Bioline.

Mehr Werth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schwierigkeit und Künstlichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leibenschaft. Geht in Konzerte über.

Mehr Nahrung der Eitelkeit.

Lieber = und Opernwesen.

Falsche Hoffnung, durch komponirte Volkslieder Nationalsinn und asthetischen Geist zu pflanzen.

Gesellschafts., Tisch., Trint., Freimaurer-Lieber.

#### Dilettantismus im Tang.

In der ältern Zeit: Pedanterie und Gleichgültigkeit. Einförmigkeit. In der neuern Zeit: Formlosigkeit und daraus hervorgehende Wildheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied der repräsentativen, naiven und charakteristischen Tänze:

Repräsentative machen die Schönheit der Gestalt und Bewegung geltend und haben Würde. (Menuet.)

Fallen gern ins Steife.

Naive begleiten ben belebten Zustand und haben mehr Unmuth und Freiheit. (Englische Tänze.)

Fallen gern ins Ausgelassene. Gehen leicht in die Kazikatur.

Charakteristische gränzen an eine objektive }
Runst.

#### Dilettantismus in ber Schaufpielfunft.

Französische Komödie ist auch bei Liebhabern obligat und ein Institut der Geselligkeit.

Italianische Liebhaberkomödie bezieht sich auf eine Puppen- und puppenartige Repräsentation.

Deutschland, ältere Zeit: Jesuiterschulen.

Neuere Zeit: Französische Liebhaberkomödie zur Bildung der Sprache in vornehmen Häusern.

Bermischung der Stände bei deutschen Liebhaberkomödien.

Bedingung, unter welcher allenfalls eine mäßige Uebung im Theaters wesen unschuldig und zulässig, ja einigermaßen zu billigen sein möchte.

Permanenz berselben Gesellschaft.

Vermeidung passionirter und Wahl verstandesreicher und geselliger Stücke.

Abhaltung aller Kinder und sehr junger Personen. Möglichster Rigorismus in äußern Formen.

### Ungen des Dilettantismus.

Im Allgemeinen.

Er steuert der völligen Robbeit.

Dilettantismus ist eine nothwendige Folge schon verbreiteter Kunst und kann auch eine Ursache berselben werden.

Er kann unter gewissen Umständen das ächte Kunsttalent anregen und entwickeln helfen.

Das handwerk zu einer gewissen Kunstahnlichkeit erheben.

Macht gesitteter.

Regt, im Fall der Rohheit, einen gewissen Kunstsinn an und vers breitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkommen würde.

Beschäftigt die produktive Kraft und kultivirt also etwas Wich= tiges am Menschen.

Die Erscheinungen in Begriffe verwandeln.

Totaleinbrude theilen.

Besitz und Reproduktion der Gestalten befördern.

#### Angen des Dilettantismus.

#### In ber Zeichenfunft.

Sehen lernen.

Die Gesetze kennen lernen, wonach wir seben.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, d. h. die sichtbare Raum= erfüllung, in sofern sie gleichgültig ist.

Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, in sofern sie be-

deutend ist.

Unterscheiden lernen. — Mit dem Totaleindruck (ohne Unterscheis dung) fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Aesthetische ist.

Diese Vortheile hat der Dilettant mit dem Künstler im Gegensat

bes bloßen unthätigen Betrachters gemein.

#### In ber Baufunft.

Sie weckt die freie Produktionskraft.

Sie führt am schnellsten und unmittelbarsten von der Materie zur Form, vom Stoff zur Erscheinung und entspricht dadurch der höchsten Anlage im Menschen.

Sie erwedt und entwidelt ben Sinn fürs Erhabene, ju bem fie

sich überhaupt mehr neigt als zum Schönen.

Sie führt Ordnung und Maß ein und lehrt auch, im Rütlichen und Nothdürftigen nach einem schönen Schein und einer ge-

wissen Freiheit streben.

Der allgemeine Nugen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht und im Fall der Rohheit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hinkommen würde, gilt besonders auch von der Baukunst.

#### In ber Gartenkunft.

Ideales im Realen.

Streben nach Form in formlosen Massen.

Wabl.

Schöne Zusammenstellung.

Ein Bild aus der Wirklichkeit machen, turz erster Eintritt in Die

Eine reinliche und vollends schone Umgebung wirkt immer wohls thatia auf die Gesellschaft.

#### In ber lprischen Poesie.

Ausbildung der Sprache im Ganzen.

Bervielfältigteres Interesse an Humanioribus, im Gegensatz ber Robbeit des Unwissenden oder der pedantischen Bornirtheit des bloßen Geschäftsmannes und Schulgelehrten.

Ausbildung der Gefühle und des Sprachausdrucks berselben.

Jeber gebildete Mensch muß seine Empfindungen poetisch schön ausdrücken können.

Ibealisirung der Vorstellungen bei Gegenständen bes gemeinen

Kultur der Einbildungstraft, besonders als integrirenden Theils bei der Verstandesbildung.

Erwedung und Stimmung der produktiven Einbildungskraft zu den höchsten Funktionen des Geistes auch in Wissenschaften und im praktischen Leben.

Ausbildung des Sinnes für das Rhythmische.

Da es noch keine objektiven Gesetze weder für das Innere, noch für das Aeußere eines Gedichtes giebt, so mussen sich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anerkannte gute Muster halten und eher das Gute, was schon da ist, nachahmen als nach Originalität streben; im Meußern und Metrischen aber bie vorhandenen allgemeinsten Gesetze rigoristisch befolgen.

Und da der Dilettant sich nur nach Muftern bilden kann, so muß er, um der Einseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinst=mög= liche Bekanntschaft mit allen Mustern erwerben und das Feld der poetischen Literatur noch vollkommener ausmessen, als es der Künstler selbst nöthig hat.

## In ber Musik.

Tiefere Ausbildung des Sinnes.

Mathematische Bestimmungen bes Organs werben kennen gelernt und zu Empfindungs = und Schönheitszwecken gebraucht.

Gesellige Verbindung ber Menschen, ohne bestimmtes Interesse, mit Unterhaltung.

Stimmt zu einer idealen Existenz, selbst wenn die Musik nur ben

Tanz aufregt.

#### Im Tanz.

Gelenkigkeit und Möglichkeit schöner Bewegungen. Gefühl und Ausübung des Rhythmus durch alle Bewegungen. Bedeutsamkeit, ästhetische, der Bewegungen.

Geregeltes Gefühl ber Frobbeit.

Ausbildung bes Körpers, Stimmung bes Körpers zu allen möglichen körperlichen Fertigkeiten. Musikalische Körperstimmung.

Maß der Bewegungen zwischen Ueberfluß und Sparsamkeit. Möglichkeit eines schönen Umgangs. Mögliche Geselligkeit in einem exaltirten Zustand.

#### In ber Schaufpieltunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Deklamation. Aufmerksamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. Participirt von den angeführten Vortheilen der Tanzkunst. Uebung der Memorie. Sinnliches Aufpassen und Akturatesse.

#### Schaden des Dilettantismus.

#### Im Allgemeinen.

Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Ziel ansieht, und halt sich berechtigt, von da aus das Ganze zu beurtheilen, hindert also seine Perfektibilität.

Er sett sich in die Nothwendigkeit, nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und

er die ächten objektiven Regeln nicht kennt. Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und

verliert sich auf subjektiven Jrrwegen. Der Dilettantismus nimmt der Kunst ihr Element und verschlechtert ihr Publikum, bem er ben Ernst und ben Rigorismus nimmt. Alles Borliebnehmen zerstört die Kunst, und der Dilettantismus

führt Nachsicht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künstler, welche dem Dilettantismus näher stehen, auf Untosten der ächten Künstler in Ansehen.

Beim Dilettantismus ist der Schaden immer größer als der Nuten. Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben, vom Pfuschen nie. Der Dilettantismus befördert das Gleichgültige, Halbe und Charakterlose.

Schaden, den Dilettanten der Kunst thun, indem sie den Künstler

zu sich herabziehen;

Reinen guten Künstler neben sich leiden können,

Ueberall, wo die Kunst selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunst, Schauspielkunst, richtet der Diletztantismus mehr Schaden an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunst.

#### Schaden des Dilctiantismus.

### In ber Bautunft.

Wegen der großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter zu treffen, darin mannigfaltig und schön zu sein, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer, nach Verhältniß seines Zeitalters, entweder ins Magere und Ueberladene oder ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönheit Existenz hat, ist völlig null, wenn es diese versehlt.

Wegen ihrer idealen Natur führt sie leichter als eine andere Kunst zum Phantastischen, welches hier gerade am schädlichsten ist.

Weil sich nur die Wenigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben können, so verfällt der Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baukunst und sucht den Charakter, den er in der Schönheit nicht zu sinden weiß, auf diesem Wege hineinzulegen.

Baudilettantismus, ohne den schönen Zweck erfüllen zu können, schadet gewöhnlich dem physischen Zweck der Bautunst: der

Brauchbarkeit und Bequemlichkeit.

Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischer Werke macht das Nachtheilige des Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und fortdauernder und perpetuirt den falschen Geschmack, weil hier, wie überhaupt in Künsten, das Vorhandene und überall Verbreitete wieder zum Muster dient.

Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerke setzt sie mit den bedeutenosten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Versbindung, und die Pfuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn

also gerade da, wo er am perfektibelsten sein könnte.

#### In ber Gartenkunst.

Reales wird als ein Phantasiewerk behandelt.

Die Gartenliebhaberei geht auf etwas Endloses hinaus, 1) weil sie in der Idee nicht bestimmt und begränzt ist;

2) weil das Materiale, als ewig zufällig, sich immer verändert

und der Idee ewig entgegenstrebt.

Die Gartenliebhaberei läßt sich oft die edlern Kunste auf eine unwürdige Art bienen und macht ein Spielwerk aus ihrer soliben Bestimmung.

Befördert die fentimentale und phantastische Rullität.

Sie verkleinert das Erhabene in der Natur und hebt es auf, in-

bem sie es nachahmt.

Sie verewigt die herrschende Unart der Zeit, im Aesthetischen unbedingt und gesetzlos sein zu wollen und willfürlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Künste, korrigiren und in der Zucht halten läßt.

Vermischung von Kunst und Natur.

Vorliebnehmen mit dem Schein.

Die babei norkommenden Gebäude werben leicht, spinbelartig, hölzern, brettern aufgeführt und zerstören den Begriff solider Bautunft, ja sie heben bas Gefühl für sie auf. Die Strohbacher, bretternen Blendungen, Alles macht eine Reigung zur Rartenhaus = Architektur.

#### In ber Ihrischen Poefie.

Belletriftische Flachheit und Leerheit, Abziehung von soliden Studien

ober oberflächliche Behandlung.

Es ist hier eine größere Gefahr als bei andern Runften, eine bloße bilettantische Fähigkeit mit einem achten Runftberufe m verwechseln, und wenn dieß der Fall ist, so ist das Subjett übler daran als bei jeder andern Liebhaberei, weil feine Griftens völlige Nullität hat: benn ein Poet ist nichts, wenn er es nicht mit Ernst und Runstmäßigfeit ift.

Dilettantismus überhaupt, besonders aber in der Poesie, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichkeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Produktionstriebe nachgiebt, ber ihn zu nichts Volltommenem führt, beraubt er fich aller Bildung, die ihm durch Aufnahme bes fremben Guten gu-

wachsen könnte.

Der poetische Dilettantismus tann boppelter Urt sein. Entweber vernachlässigt er das (unerläßliche) Mechanische und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt; ober er sucht die Poesie bloß im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben kann, und ist ohne Geist und Sehalt. Beide sind schädlich, doch schadet jener mehr der

Runft, dieser mehr bem Subjekt selbst.

Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Original schon in der Sprace und im Gedanken, indem sie es nachsprechen, nachäffen und ihre Leerheit damit ausslicken. So wird die Sprace nach und nach mit zusammengeplünderten Phrasen und Formeln angefüllt, die nichts mehr sagen, und man kann ganze Bücher lesen, die schön stylisirt sind und gar nichts enthalten. Kurz, alles wahrhaft Schöne und Gute der ächten Poesie wird durch den überhandnehmenden Dilettantismus profanirt, herumgeschleppt und entwürdigt.

#### In ber pragmatischen Poesie.

Alle Nachtheile des Dilettantismus im Lyrischen sind hier noch in weit höherm Grad; nicht nur die Kunst erleidet mehr Schaden, auch das Subjekt.

Bermischung ber Gattungen.

### In ber Musik.

Wenn die Bildung des Musikvilettanten autodidaktisch geschieht und die Komposition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applikatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein ängstliches, immer ungewisses, unbefriedigtes Streben, da der Musikvilettant nicht, wie der in andern Künsten, ohne Kunstregeln Effekte hervorbringen kann.

Auch macht der Musikdilettantismus noch mehr als ein anderer untheilnehmend und unfähig für den Genuß fremder Kunstewerke, und beraubt und beschränkt also das Subjekt, das er in seiner einseitigen und harakteristischen Form gefangen hält.

#### Im Tanz.

Berbrochenheit der Glieder und Affektation. Steisigkeit und Pedanterie. Karikatur. Eitelkeit. Falsche Ausbildung des Körpers. Charakterlosigkeit und Leerheit. Berflossenes schlasses Wesen. Manierirtes Wesen in Uebertreibung schöner Bewegung. Entweder steif und ängstlich ober unmäßig und roh. (Beides wird durch das Gefällige und Bedeutende verhindert.) Neigt die Gesellschaft zu einer sinnlichen Leerheit. Eitelseit und einseitige Richtung auf die körperliche Erscheinung. Man muß es in der Tanzkunst deßwegen zur Meisterschaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und dadurch zur Leerheit führt.

#### In ber Schauspielfunft.

Karikatur der eigenen fehlerhaften Individualität.

Ableitung des Geistes von allem Geschäft durch Vorspiegelung einer phantastischen Aussicht.

Aufwand alles Interesses und aller Passion ohne Frucht.

Ewiger Zirkel in einer einförmigen, immer wiederholten und zu nichts führenden Thätigkeit.

(Dilettanten wissen sich nichts Anziehenderes als die Romödiens proben, Schauspieler von Metier hassen sie.)

Vorzugsweise Schonung und Verzärtelung des Theaterdilettanten durch Beifall.

Ewige Reizung zu einem leidenschaftlichen Zustand und Betragen, ohne ein Gegengewicht.

Nahrung aller gehässigen Passionen, von den schlimmsten Folgen für die bürgerliche und häusliche Existenz.

Abstumpfung des Gefühls gegen die Poesie.

Exaltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen.

Ein Trödelmarkt von Gebanken, Stellen und Schilberungen in der Reminiscenz.

Durchgängige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben.

Höchst verderbliche Nachsicht gegen das Mittelmäßige und Fehlers hafte in einem öffentlichen und ganz persönlichen Fall.

Die allgemeine Toleranz für das Einheimische wird in diesem Fall eminenter.

Höchst verderblicher Gebrauch der Liebhaberschauspiele zur Bildung der Kinder, wo es ganz zur Frape wird. Zugleich die gesfährlichste aller Diversionen für Universitäten 2c.

Berstörte Idealität der Kunst, weil der Liebhaber, der sich nicht durch Aneignung der Kunstbegriffe und Traditionen erheben kann, Alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß.

# Deutsche Literatur.

# Recenstonen in die Frankfurter gesehrten Unzeigen ber Jahre 1772 und 1773.

Allgemeine Theorie der schönen Künste, in einzelnen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt, von Johann Georg Sulzer. Erster Theil von A. bis J. Leipzig 1771. Bei Weidmanns Erben und Reich. 4. 568 S.

Wir glauben, es kann ein Werk der allgemeinen Erwartung nicht entsprechen, weil es nach einem den Kräften des Verfassers, aber nicht der Natur seines Stoss angemessenen Plan ist bears beitet worden; es kann bei einzelnen Vollkommenheiten ein mageres Ganzes darstellen, und doch von dersenigen Seite, wohin ihn sein vorzügliches Talent zog, ein Monument seines Urhebers bleiben. Herr Sulzer umfaßte einen Weltkreis von Materie; seine Schulztern waren zu schwach; er sonderte also ab, was sie nicht tragen konnten, und handelte hierin als ein Mann, der für die Sache der Wahrheit und seines eigenen Ruhmes sorgte.

Es enthält dieses Buch Nachrichten eines Mannes, der in das Land der Kunst gereist ist; allein er ist nicht in dem Lande geboren und erzogen, hat nie darin gelebt, nie darin gelitten und genossen, nur Observationen, aber nicht Experimente hat er angestellt. Es ist Polybius, der Taktiker, und nicht Thuschdies und Xenophon, der General; Hume, der Skribent, und nicht Burnet, der Staatsmann, der schreibt. Wir wollen

ihn selbst hören, was er von seinem Plane sagt:

"Ich habe über die schönen Künste als Philosoph und gar nicht als ein sogenannter Kunstliebhaber geschrieben. Dieje-

nigen, die mehr kuriöse als nütliche Anmerkungen über Künstler und Kunstsachen hier suchen, werden sich betrogen finden. Auch war es meine Absicht nicht, die mechanischen Regeln ber Runft zu sammesn und dem Künstler, so zu sagen, bei der Arbeit die Hand zu führen. Zudem bin ich kein Künstler und weiß wenig von den praktischen Geheimnissen der Kunft. Für den Liebhaber, nämlich nicht für ben kuriösen Liebhaber ober ben Dilettanten, ber ein Spiel und einen Zeitvertreib aus ben schonen Kunften macht, sondern für den, der den wahren Genuß von den Werken des Geschmacks haben soll, habe ich dadurch gesorgt, daß ich ihm viel Vorurtheile über die Natur und die Anwendung der schönen Künfte benehme; daß ich ihm zeige, was für großen Nuten er aus denselben ziehen tonne; daß ich ihm sein Urtheil und seinen Geschmad über das wahrhaftig Schone und Große schärfe; daß ich ihm eine Hochachtung für gute und einen Etel für schlechte Werte einflöße; daß ich ihm nicht ganz unsichere Merkmale angebe, an benen er bas Gute von dem Schlechten unterscheiden tann."

Dieses war der Plan, den sich Herr Sulzer vorgeschrieben hatte; allein war es der einzige und beste zur Fortschreitung der Kunst? Und war dieses Werk überhaupt das überlegte Unters nehmen eines Mannes, der mit Scharfsicht des Geistes und Ehrs lichkeit des Herzens das unermeßliche Feld übersieht, das er zu bearbeiten unternimmt? Die wesentlichen Mängel entspringen wohl aus der ersten und mahrsten Quelle, weil es unmöglich ift, daß ein einziger Mann alle dazu erforderlichen Kenntnisse in sich vereinige. Wir kennen ein Genie in Deutschland, das den bildenben Geist Plato's mit der tastenden Erfahrungsphilosophie und dem mannigfaltigen Reichthume des Kunstrichterwissens vereinigt: und doch glauben wir, dieser Mann würde die Theorie der Runft nur in Gesellschaft eines Lessing, Hepne, Ramler, Sulzer angreifen wollen und bie Literatur eines Sageborn, Fügli und Heineden zu Rathe ziehen. Nächstdem ist das Auditorium der Verfassers zu klein gewählt. Warum darf der Kunstliebbaber nicht über die Kunst zuhören? Wir, die wir, nach des Berfassers Ausdruck, mit den Künsten Unzucht treiben, hätten immer gewünscht, daß er, als Philosoph, uns aus allges meinen Grundsäten die mannigfaltigen Phänomene erklärt hätte, von denen der Virtuose sagt: Das muß so sein! das läßt! das thut Wirkung! Immer ein Bischen mehr Dogma und dafür weniger moralische Predigt über unsere Unzucht!

Die pfochologischen Ertlärungen abstratter Ibeen machen beinabe zwei Drittheile bes Wertes aus; sie sind meist nach bem einmal festgesetten Plane gut geschrieben und sind Beilagen zu bem Ruhme des Verfassers, als eines unserer ersten Landwirthe ber Philosophie. der Einöben in urbares Land zu verwandeln weiß. Allein auch in diesen Artikeln wünschten wir nicht bloße Darzählung der Marksteine, sondern Bemerkung der Plate, wie sie verstellt werden können; auch immer ein wenig bakonische Bilderstürmerei, Fingerzeig und Ahnung zu Entdeckungen Columbs. Wir wundern uns, daß der Verfasser dem Faden nicht gefolgt ist, den Lessing und Herder aufgewunden haben, der die Gränzen jeder einzelnen Kunst und ihre Bedürfnisse bestimmt. Nachdem die Herren Theorieenschmiede alle Bemerkungen in der Dichtkunst, der Malerei und Stulptur in Einem Topf gerüttelt hatten, so wäre es Zeit, daß man sie wieder herausholte und für jede Kunst sortirte, besonders die der Stulptur und Malerei eigenen Grundsäte. - Allein dazu gehört freilich eine noch zu erfindende Psychologie, zu der alle Jahre vielleicht nur Ein Bruchstein Erfahrung hinzukommt. - - Wir vermissen gerade bagegen dasjenige, was in einem nach alphabetischer Ordnung abgetheilten Werke vorzüglich stattsinden kann, d. i. Kritik, Literatur, Charakteristik einzelner Künstler. Der Recensent weiß aus eigener Erfahrung, wie undankbar es ist, in einer nach Spochen abges theilten Abhandlung über die Kunst das Porträt eines großen Mannes an das andere zu stellen. So richtig jede einzelne Zeiche nung sein mag, so ermüdet sie doch den Geist des Lesers; allein wenn er sie unter jeden Buchstaben vertheilt antrifft, so gefällt es. Der Verfasser hat es mit einigen Büsten des Alterthums ver= sucht, allein den Muth sinken lassen, da die Galerie der neuern Zeiten zahlreicher wurde. Indessen ist die Mannigfaltigkeit noch nicht Entschuldigung genug für die gänzliche Abwesenheit, und das Genie war zu allen Zeitaltern eine so sparsame Erscheinung, daß die Sammlung und Auswahl der Charattere gewiß keine Masse geworden sein würde. S. 459 spricht Herr Sulzer selbst für dieses unser pium desiderium. "Es würde angenehm sein und zu näherer Kenntniß bes menschlichen Genie's ungemein viel beitragen, wenn Kenner aus den berühmtesten Werken der Kunst das besondere Gepräge des Genie's der Künstler mit psychologis scher Genauigkeit zu bestimmen suchten." Man hat es zwar mit einigen Genien der ersten Größe versucht; aber was man in dieser Art hat, ist nur noch als ein schwacher Anfang der Naturhistorie des menschlichen Geistes anzusehen. Dazu gehört freis lich mehr als Junius de pictura veterum, Gravina, du Bos, Brumop und alle Kollektaneensammler alter und neuer Zeiten!

In Ansehung des Plans haben wir ferner bemerkt, daß die Theorie für den Liebhaber der Kunst, der noch nicht zum Kenner erwachsen ist, nicht genug zusammengehalten wird, sondern daß dasjenige, was unter Einem Artikel hätte stehen und worauf man in den andern nur hätte verweisen dürsen, zu sehr auseinsandergerückt ist; und dadurch geht der Augenpunkt verloren. 3. B. Entwurf, Anfang, Ende, Ganz, Anordnung hätte Einen Artikel formiren können, so wie Falten und Gewand, Fassung und Begeisterung, Beweis, Beweisarten und

Beweisgrunde, Einheiten und Drama.

Wir würden undankbar sein, wenn wir nicht bemerken wollten, welche Artikel vorzüglich unsern Beifall gefunden haben. Dahin gehören: Anordnung, Ausbruck, Baukunst, Baumeister, Charafter, Romodie, eigenthümliche Farbe, Entfernung, Farben, Gedicht, Geschmad, Haltung u. a. m. In allen bemerkt man das vorzügliche Talent des Philosophen, die verwickeltsten Ideen der Empfindung auseinanderzuseten und aus den ersten Kräften der menschlichen Seele herzuleiten. Das gegen wird es uns erlaubt sein, auch die Flecken anzuzeigen. Zuweilen scheint der Verfasser sein Auditorium aus den Augen zu lassen und nicht zu bedenken, daß hier muß gelehrt und nicht konversirt sein; zum Beispiel bei dem Artikel Abdruck batte man für ben Gelehrten, ber tein Runfttenner ift, ber Baften gedenken sollen; denn sonst glaubt ein Jeder, man habe nur Abdrücke in Siegellack und Schwefel nöthig, um eine Lippertsche Fabrik anzulegen. In der Anordnung wird zwei Mal der ppramidalischen Gruppirung gedacht, allein doch nicht der rechte Fleck so getroffen, daß dieser sonderbare Lehrsatz des Michel Angelo für den Unwissenden anschaulich wird. Der Artikel Allegorie ift lang, allein wir fürchten, daß bei dieser Reise um bie Welt die kleine Insel vorbeigeschifft worden, wo die ersten Bestandtheile zu finden waren, nach benen man die Allegorie tomischer und ernster Gattung vom Homer bis auf Swift hatte ordnen können. Antike: Hier ist ein wenig Literatur, aber Alles so unter einander angegeben, wie bei einer Stochausischen Bibliothet. Die Artitel Horaz, Anatreon, homer überlaffen wir den Kennern, um über ihre Bollständigfeit, Richtigfeit ober Dürftigkeit bas Endurtheil auszusprechen. Sehr schiefe Exempel sind uns aufgestoßen, wenn unter andern bei ber Erfindung bemerkt wird, daß der Geist im Hamlet zu dem Geist in der Semiramis Gelegenheit gegeben habe.

Durch das Sanze herrscht überhaupt eine beständige Strafs predigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. Hingegen sind fast alle Beispiele des Großen und Erhabenen aus der Noachide genommen. Nachdem sich die Wasser der epischen Sündsluth in Deutschland verlaufen, so hätte man die Trümmer der Bodmesrischen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Bilgrime

überlassen können. Wäre Herr Sulzer selbst ein Dilettant, so würde sein Kunstspstem nicht trübsinniger Eifer, sondern heitrer Slaube sein, der nie schmählt. Ueber die Moralität seiner Schriften ist der Verfasser des Ugathon und der Mussarion bei allen gesunden Köpfen längst gerechtsertigt, und Kenzner des menschlichen Herzens mögen entscheiden, ob eine Leitung und Verfeinerung des Gefühls durch Blumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder zum Ziel führe als die kürzeste mathes matische Linie des moralischen Raisonnements.

Neber den Werth einiger deutschen Dichter und über andere Gegenstände, den Geschmack und die schöne Literatur betreffend. Ein Brieswechsel. Erstes Stück. Frankfurt und Leipzig 1771. 8. 20 Bogen.

Es ist eine undankbare Arbeit, wenn man Keper retten soll, wie es diese Versasser in Ansehung der allgemeinen Orthodoxie des Geschmacks sind, gegen die sie sich auslehnen. An Gellert, die Tugend und die Religion glauben, ist bei unserm Publiko beinahe Eins. Die sogenannten Freigeister in Sachen des Genie's, worunter leider alle unsere jett lebenden großen Dichter und Kunstrichter gehören, hegen eben die Grundsätz dieser Briessteller; nur sind sie so klug, um der lieben Ruhe willen eine esoterische Lehre daraus zu bilden. Es thut uns leid, daß diese Versasser die Regeln einer Erbauungsschrift verkannt und nicht mehr erslaubte Charlatanerie bei ihren Patienten angewendet haben. Sie wollten den lallenden, schlasenden und blinzenden Theil des Pusblikums kuriren, und sie fangen dabei an, daß sie ihm seine Puppe nehmen — Bilderskürmer wollen einen neuen Glauben predigen!

Gellert ist bei ihnen ein mittelmäßiger Dichter ohne einen Funken von Genie: das ist zu hart! Gellert ist gewiß kein Dichter auf der Scala, wo Ossian, Klopstock, Shakespeare und Milton stehen, nach dem Maßstab, womit Warton mißt, und wo selbst Pope zu kurz siele, wenn er den Brief seiner Heloise nicht geschriesben hätte; allein hört er deswegen auf, ein angenehmer Fahuslift und Erzähler zu sein, einen wahren Einsluß auf die erste Bilzdung der Nation zu haben? Und hat er nicht durch vernünstige und oft gute Kirchenlieder Gelegenheit gegeben, den Wust der elendesten Gesänge zu verbannen und wenigstens wieder einen Schritt zu einer unentbehrlichen Verbesserung des Kirchenrituals zu thun? Er war nichts mehr als ein Bel Esprit, ein brauchbarer Kopf; allein muß man ihm daraus ein Verbrechen machen und

sich wundern, wenn der gemeine Hausen nur Augen und Ohren für dergleichen Art von Schriftstellern hat? Nicht allein bei uns, sondern in allen Ländern wird die Anzahl der denkenden Mensichen, der wahren Gläubigen immer eine unsichtbare Kirche bleiben. Der Recensent ist Zeuge, daß der selige Mann von der Dichtstunst, die aus vollem Herzen und wahrer Empsindung strömt, welche die einzige ist, keinen Begriff hatte. Denn in allen Borslesungen über den Geschmack hat er ihn nie die Namen Klopstock, Kleist, Wieland, Gesner, Gleim, Lessing, Gerstenberg, weder im Guten noch im Bösen, nennen hören. Bei der Ehrlichseit seines Herzens läßt sich nicht anders schließen, als daß sein Verstand sie nie für Dichter erkannt hat. Es war vielleicht auch natürlich, daß er, dei der gebrochenen Konstitution seines ganzen Wesens, die Stärke des Helden für Wuth des Rasenden halten mußte, und daß ihm die Klugheit, die Tugend, die nach Wieland die Stelle aller andern zuweilen in dieser Welt vertritt, anrieth,

nichts von diesen Mannern zu sagen.

Wir munichten, daß die Ausfälle ber Verfasser weniger beftig wären; die Redensarten bethronisiren, aus ber Schange verjagen und bergleichen klingen zu feindlich ober zu niedrig. Indessen ist diese Schrift kein Gewäsche, wie man sie unter diesem Titel bem Bublito hat aus ben handen rasonniren wollen. Unter ber nachlässigen Weitschweifigkeit dieser Briefe verkennt man nie die denkenden Köpfe, und wir empfehlen die Erinnerung über die Journalisten gleich zu Anfang, die Bemerkung über ben Unterschied der Fabel S. 142 und 148, die Rettung Miltons gegen die Ausmessungen des Herrn Professor Kastner S. 164, über das Lehrgedicht S. 195, und die vortrefflichen Gedanken über Wielands Verbienft als Lehrbichter in ber Musarion S. 196, die Rangordnung Gellerts mit Dusch und Uz S. 200, den Augenpunkt, woraus sie die Gellertsche Moral betrachten, S. 243 und 250, und den ganzen Schluß unsern Lesern zur Beherzigung. Borfat, zu schaben, sieht man aus dem Detail der Kritiken; allein deswegen sind sie nicht uns richtig. Man hat unter den Fabeln freilich nicht die besten gewählt und bei den Erzählungen die schwache Seite Gellerts, bas ist, die Malerei untersucht und ihn am Ende gar mit Ariosto gemessen. Wir sind aber boch versichert, daß diese Produktion mit allen ihren sauern Theilen ein nüpliches Ferment abgiebt, um das erzeugen zu helfen, was wir dann deutschen Geschmad, beutsches Gefühl nennen murben.

Schreiben über den Homer, an die Freunde der griechischen Literatur. Von Seybold, Professor in Jena. Eisenach 1772. 8. 51 S.

Herbei, meine jungen Freunde, herbei! die ihr euch längst nach dem Anschauen Homers gesehnt, euch ist ein neuer Stern aufgegangen, ein neuer Marschall, einzuführen zum Throne des Königs, ein neuer Prophet, der sein Handwerk meisterlich treibt! Erst Klagen über diese letten Zeiten, über die Wolke der Irrlehrer, die herumtaumeln, das Volk zu versühren, und sprechen: Siehe, Homer ist hier! Homer ist da! — "Ich aber," ruft er, "bring' euch ins Heiligthum; nicht nur zu ihm, auf seinen Schooß set, ich euch, in seine Arme leg' ich euch! Herbei, ihr Kindlein!"

set' ich euch, in seine Arme leg' ich euch! Herbei, ihr Kindlein!" Wär's nur eine Buste des Altvaters, vor die er euch insywischen stellte, euch deutete auf der hohen Stirne würdige Runzeln, auf den tiesen Blick, auf das Schweben der Honiglippe, daß der heilige Sinn der überirdischen Gestalt über euch käme, ihr andetetet und Wärme und Muth euch entzündetel welcher ist unter euch so unglücklich, der neologische kritisch fragen dürste: Warum bedeckt er den kahlen Scheitel nicht wohlanständig mit einer Perück?

Hinaus mit ihm, daß er Professor Sepholds Fingerzeige folge, herumgetrieben werde in Wüsten, wo kein Wasser ist.

Also den Charakter homerischer Gesänge zu bestimmen, tritt er auf, anzugeben, was und wie Homer gedichtet hat, den Maßstab zu bezeichnen, wornach seine Fehler und Schönheiten zu berechnen sind!

Fürs erste denn Homers Stoff, und wie er weislich den interessantesten für seine Nation wählte — den trojanischen

Krieg zur Ilias, dessen Folgen zur Odpssee.

Der trojanische Krieg! Stoff zur Jlias! Man sollte benken, er kenne nur das Gedicht aus der Ueberschrift; aber der Herr Prosessor haben's gelesen; schlimmer! ktudirt; immer schlimmer! Wer interessirt sich einen Augenblick für Troja? Steht nicht durchaus die Stadt nur als Coulisse da? Ist zum Ansange die Rede von Eroberung der Stadt oder von was anderm? Erfährt man nicht gleich, Troja wird trot aller Bemühungen der Griechen dießmal nicht eingenommen? Sett ja kaum Einer einmal einen Juß an die Mauer. Ist nicht das Hauptinteresse des Kampss bei den Schissen? — Und dann die Hauptinteresse des Kampss bei den Schissen? — Und dann die Handelnden! Wessen ist das Interesse, der Griechen oder des Achills? Wenn Homer seiner Nation schmeicheln wollte, war's der Weg, das Unglück ihres Heers durch den Eigensinn eines Einzigen bestimmen zu lassen? Wo ist Nationalzweck im ganzen Gedicht? — Der Verdruß und

die Befriedigung eines Einzigen; woran die Nation Theil nehmen mußte als Nation, ist hier und da das Detail, nirgends das Ganze.

Nun Stoff der Odyssee! Rücktehr der Griechen! Der Griechen? oder eines einzigen, einzelnen, und noch dazu des abgeles gensten der Griechen, dessen Rücktehr oder Nichtrücklehr nicht den mindesten Einfluß auf die Nation haben könnte? Und auch hier wieder sucht der Herr Professor das Interesse in der gänzlichen Revolution dieser zwanzig Jahre, in der entferntesten Nebenidee.

Revolution dieser zwanzig Jahre, in der entserntesten Nebenidee. Er kommt auf Homers Art, den Stoff zu behandeln, und fragt, nach Anlaß seiner trefslichen Prämissen: Wer gab Homeren ein, den trojanischen Krieg und die Rückehr der Griechen besonders zu behandeln? Warum theilte er die Isias und Odyssee?—Und mehr solche Warums, die ihm die Ungereimtheit beantworten mag, die sie ihm eingab. Ferner plappert er dem Horaz nach: "Wer lehrte ihn, die Leser in die Mitte der Begebenheit reißen?" Das ist doch nur der Specialfall der Odyssee, um auch Geschichte der Einheit näher zu bringen. Daraus hat man eine Regel der Epopöe gemacht. Und wo werden wir in der Isias in medias res gerissen? Wohl nach dem Herrn Professor, da res der trojanische Krieg ist. Ist und bleibt aber der Jorn des Achilles Stoss der Isias, so fängt sie unstreitig ab ovo an, ja noch ehe das ovum empfangen war.

Darauf vom Einfluß des Zeitalters auf seine Gedichte! Da fängt der Herr Professor wieder von außen an; auch ist das Bischen Außenwerk Alles, was er kennt. Von Krieg und Streits begier, und wie das nicht so honnet und ordentlich zugieng, wie bei uns, dann einen Federstrich, mit dem er das Religions.

verhältniß umreißt.

Hier endigt sich der allgemeine Theil seiner Abhandlung, und der Herr Prosessor spricht: "Aus dieser Beschreibung, die ich, wie man sieht, aus dem Homer selbst zusammengetragen habe" — wohl zusammengescharrt, gestoppelt! — "läßt sich der Einsluß, den die Zeit des trojanischen Kriegs auf die Sittenbeschreis bungen und Sprache der homerischen Gedichte hatte, angeben." Da ist's uns denn auch gegangen, wie Leuten, die im Hause eines prahlenden Bettlers inventiren: durchaus die Hossnung bestrogen! Leere Kästen, leere Töpse! und Lumpen!

Sitten! Und da, anstatt Gefühls des höchsten Jdeals mensche licher Natur, der höchsten Würde menschlicher Thaten, entschuldigt er den Homer, daß seine Zeit Tapferkeit für die höchste Tugend hielt, daß die Stärke der Leidenschaft den übrigen Stärken gleich war; entschuldigt das in dem unbedeutenden Tone professorlicher Tugendlichkeit, den wir in Deutschland über die Sitten griechischer Dichter schon mehr haben deräsonniren hören. Und wirft über das noch hier und da so fein spöttelnde Vorwürfe an unsere Beiten, daß man deutlich erkennt, er habe weder jene Zeiten noch unfere, noch irgend welche Zeiten berechnen können.

Beschreibungen. Archäologischer Trödelfram!

Sprache. So wenig, was junge Freunde herbeilocken könnte, als bisher. Allotria, kritische Weitläusigkeiten. Doch dünkt ihn das der Gesichtspunkt zu sein, aus welchem man von ben wahren Fleden und mahren Schönheiten Homers urtheis len soll.

Da es nun aber auf den Nupen kommt, den wir aus dem Studium des Homer schöpfen können, findet der Herr Professor auf einmal, daß sein Schriftchen schon zu lang sei. Uns wenig= stens dünkt, das hätte der Hauptzweck des Herrn Professors sein sollen, und da streicht er dran hin, und aus dem, was er so kurz hinwirft, ließe sich auch ohne Lieblosigkeit schließen — er habe hier gar nichts zu sagen gewußt.

"Ein junges Genie lerne von ihm, Dichter seiner Nation werden, wie Virgil." Wann war Virgil Dichter seiner Nation? den Römern bas, was Homer den Griechen war? Wann konnt' er es sein? Wenn sie sonst nichts aus ihm lernen, als was Virgil, was mehrere aus ihm gelernt haben, mit Sya= einthen, Lotos, Bioletten ihre Gedichte auszupuzen, braucht's all den Aufwand nicht. Drum wünschen wir auch zum Besten Homers und unserer Literatur Herrn Sephold keinen Schüler und Rachfolger. Besser unwissend als so belehrt.

Franken zur griechischen Literatur. I. Abschnitt. Würzburg 1772. 8. 176 S.

Unter diesem mystischen Titel kommt in Würzburg eine Art von periodischer Schrift heraus, beren Plan von dem Berfasser S. 4 dieses Abschnitts erzählt wird. "Er will uns das Genie und ben Geist aller griechischen Schriftsteller, Historiker, Dichter und Philosophen kennen lehren; er will nachher einen forschenben Blick in alle Schriften seiner Originale magen; zuerst sie im Ganzen, hernach in ihren einzelnen Theilen betrachten; die Verbindung des Plans, so wie die Ausführung desselben beurtheilen; auf Schöns beiten und Fehler merken; die Farbe des Ausdrucks untersuchen; Scharssinn, Witz, Enthusiasmus, Moral, Politik, Richtigkeit der Ergablung prufen und feine Lefer in bas Beitalter gurudführen, in welchem unser (d. i. jeder) Autor für seine Welt schrieb." —

Uns schwindelt! Der Himmel gebe diesem Mann Methusalems Alter, Nestors Beredsamkeit und das Genie aller seiner Autoren

zusammen! Was wird er dann nach 960 Jahren für ein Werk tiesern! Die vorliegenden Blätter, die einen Auszug aus der Iliade — Homerum in nuce — ungesähr enthalten, vermuthelich für die, welche nicht Zeit haben, den Homer zu lesen — diese Blätter, sagen wir, werden ohne Zweisel vorausgeschickt, um das große Werk nach 960 Jahren damit zu emballiren. Wir wüßten nicht, was wir sonst damit zu machen hätten.

D ihr großen Griechen! und du Homer! Homer! — — doch so übersett, kommentirt, extrahirt, enukleirt, so sehr verwundet, gestoßen, zersleischt, durch Steine, Staub, Pfüßen geschleift, getries

ben, geriffen -

Ούδε τι οι χρώς σήπεται, ούδε μιν εύλαι Εσθουσ. — — "Ως τοι χήδονται μάχαρες θεοί Και νέχυος περ εόντος — —

(berührt nicht Verwesung sein Fleisch, nagt nicht ein Wurm an ihm; benn für ihn sorgen die seligen Götter auch nach dem Tode.)

Robert Woods Versuch über das Originalgenie des Homer. Aus dem Englischen. Frankfurt am Main. In der Andreässchen Buchhandlung. 8. 314 S.

Außer der brittischen besitzt keine der jetzigen europäischen Nationen den Enthusiasmus für die Ueberbleibsel des Alterthums, der weder Kosten noch Mühe scheut, um sie, wo möglich, in ihrem völligen Glanze wieder herzustellen. Wenn neulich ber französische Kaufmann Gups die alten und neuern Griechen verglich, so war dieß nur eine spielende Unterhaltung gegen das Verdienst, das sich Wood um den Homer erworben hat. In das Genie dieses Dichterpatriarchen einzudringen, können uns weder Aristoteles noch Bossu Dienste leisten. Vergeblich wurde man baber bier ben Regelfram suchen, den Blair zur Erläuterung des Offian und eine Dame zur Apologie des Shakespeare angewendet haben. Wenn man das Originelle des homer bewundern will, so muß man sich lebhaft überzeugen, wie er sich und der Mutter Natur Alles zu danken gehabt habe. Ohne die genaueste Kenntniß aber ber Beiten und des Orts, wo er gesungen, wird dieß nie möglich sein. Die Beiten muß man, da uns außerdem teine Dentmale davon übrig geblieben, aus ihm selbst, und den Ort durch Reisen kennen lernen. Beides hat die große Schaar seiner Ausleger bisher ganz vernachlässigt. Wood studirte seinen Homer mit philos sophischen Augen und stellte bierauf mehr benn Eine Reise in die Gegenden an, die durch die Iliade und Odyssee berühmt

j

drucken. Als ein Geschenk kam sie nach Göttingen, wo sie Herr Heyne aussührlich beurtheilte, dessen Recension hier der Vorrede des Uebersetzers eingeschaltet worden ist. Das Heynesche Lob und die Seltenheit des Werks reizte manche übersetzungsbegierige Hand, darnach zu trachten, aber alle Versuche waren vergebens. Herr Michaelis, der Besitzer jenes einzigen Exemplars in Deutschsland, suchte in allen seinen Schriften die Verleger zu locken, um es dem Meistbietenden zu verhandeln. Wie der gegenwärtige Uebersetzer es habhaft geworden sei, hat er nicht für gut befunden zu entdeden.

Druck und Papier machen ber Andreaschen Buchhandlung Ehre.

Die schönen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung, betrachtet von J. G. Sulzer. Leipzig 1772. 8. 85 S.

Sehr bequem ins Französische zu überseten; könnte auch wohl aus dem Französischen übersett sein. Herr Sulzer, der nach dem Zeugniß eines unserer berühmten Männer ein eben so großer Philosoph ist, als irgend einer aus dem Alterthume, scheint in seiner Theorie, nach Art der Alten, mit einer exoterischen Lehre das arme Publikum abzuspeisen, und diese Bogen sind, wo mögslich, unbedeutender als alles Andere.

Die schönen Künste, ein Artikel der allgemeinen Theorie; tritt hier besonders ans Licht, um die Liebhaber und Kenner desto eher in Stand zu setzen, vom Ganzen zu urtheilen. Wir haben beim Lesen des großen Werks disher schon manchen Zweisel geshabt; da wir nun aber gar die Grundsätze, worauf sie gebaut ist, den Leim, der die verworsenen Lexikonsglieder zusammen des leben soll, untersuchen, so sinden wir uns in der Meinung nur zu sehr bestärkt, hier sei für Niemanden nichts gethan, als für den Schüler, der Elemente sucht, und für den ganz leichten Diletstanten nach der Mode.

Daß eine Theorie der Künste für Deutschland noch nicht gar in der Zeit sein möchte, haben wir schon ehmals unsre Gedanken gesagt. Wir bescheiden uns wohl, daß eine solche Meinung die Ausgabe eines solchen Buchs nicht hindern kann; nur warnen können und müssen wir unsre guten jungen Freunde vor dergleichen Werken. Wer von den Künsten nicht sinnliche Erfahrung hat, der lasse sie lieber. Warum sollte er sich damit beschäftigen? Weil es so Mode ist? Er bedenke, daß er sich durch alle Theorie den Weg zum wahren Genusse versperrt: denn ein schädlicheres Nichts als sie ist nicht erfunden worden.

Die schönen Künste, der Grundartikel Sulzerischer Theorie! Da sind sie denn, versteht sich, wieder alle beisammen, verwandt oder nicht. Was steht im Lexikon nicht Alles hinter einander? Was läßt sich durch solche Philosophie nicht verbinden? Malerei und Tanzkunst, Beredsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildshauerei, Alle aus einem Loche, durch das magische Licht eines philosophischen Lämpchens auf die weiße Wand gezaubert, tanzen sie im Wunderschein buntfarbig auf und nieder, und die verzückten Zuschauer frohlocken sich fast außer Athem.

Daß einer, der ziemlich schlecht rasonnirte, sich einfallen ließ, gewisse Beschäftigungen und Freuden der Menschen, die bei unsgenialischen, gezwungenen Nachahmern Arbeit und Mühseligkeit wurden, ließen sich unter die Nubrik Künste, schöne Künste klassissisciren, zum Behuf theoretischer Gautelei, das ist denn der Bequemlichteit wegen Leitsaden geblieben zur Philosophie darüber, da sie doch nicht verwandter sind als septem artes liberales der

alten Pfaffenschulen.

Wir erstaunen, wie Herr Sulzer, wenn er auch nicht darüber nachgedacht hätte, in der Ausführung die große Unbequemlichkeit nicht fühlen mußte, daß, so lange man in generalioribus sich aushält, man nichts sagt und höchstens durch Deklamation den

Mangel des Stoffes vor Unerfahrenen verbergen tann.

Er will das unbestimmte Principium: Nachahmung ber Natur, verdrängen und giebt uns ein gleich unbedeutendes dafür: die Verschönerung der Dinge. Er will nach hergebrachter Weise von Natur auf Kunst herüberschließen: "In der ganzen Schöpfung stimmt Alles darin überein, daß das Auge und die andern Sinne von allen Seiten her durch angenehme Einbrude gerührt werden." Gehört benn, was unangenehme Eindrude auf uns macht, nicht so gut in ben Plan ber Natur als ihr Lieblichstes? Sind die wüthenden Stürme, Wassersluthen, Feuerregen, unterirdische Gluth und Tod in allen Elementen nicht eben so wahre Zeugen ihres ewigen Lebens als die herrlich aufgehende Sonne über volle Weinberge und duftende Orangenhaine? Was würde Herr Sulzer zu der liebreichen Mutter Natur sagen, wenn sie ihm eine Metropolis, die er mit allen schönen Kunften, als Handlangerinnen, erbaut und bevölkert batte, in ihren Bauch binunterschlänge?

Sben so wenig besteht die Folgerung: "Die Natur wollte durch die von allen Seiten auf uns zuströmenden Annehmlickeiten unsre Gemüther überhaupt zu der Sanstmuth und Empfindsamkeit bils den." Ueberhaupt thut sie das nie: sie härtet vielmehr, Gott sei Dank! ihre ächten Kinder gegen die Schmerzen und Uebel ab, die sie ihnen unablässig bereitet, so daß wir den den glücklichsten

Menschen nennen können, der der stärkste wäre, dem Uebel zu entgegnen, es von sich zu weisen und ihm zum Trut den Gang seines Willens zu gehen. Das ist nun einem großen Theil der Menschen zu beschwerlich, ja unmöglich; daher retiriren und restranchiren sich die meisten, sonderlich die Philosophen; deswegen

sie benn auch überhaupt so adäquat disputiren.

Wie partikular und eingeschränkt ist Folgendes, und wie viel sollte es beweisen! "Vorzüglich hat diese zärtliche Mutter den vollen Reiz der Annehmlichkeit in die Gegenstände gelegt, die uns zur Glückseligkeit am nöthigsten sind, besonders die selige Vereinigung, wodurch der Mensch eine Gattin sindet." Wir ehren die Schönscheit von ganzem Herzen, sind für ihre Attraktion nie unsühlbar gewesen; allein sie hier zum primo mobili zu machen, kann nur der, der von den geheimnisvollen Kräften nichts ahnt, durch die jedes zu seines Gleichen gezogen wird, Alles unter der Sonne sich paart und glücklich ist.

Wäre es nun also auch wahr, daß die Künste zu Verschösnerung der Dinge um uns wirken, so ist's doch falsch, daß sie

es nach bem Beispiele ber Natur thun.

Was wir von Natur sehen, ist Kraft: die Kraft verschlingt; nichts gegenwärtig, Alles vorübergehend; tausend Keime zertreten, jeden Augenblick tausend geboren, groß und bedeutend, mannigsfaltig ins Unendliche, schön und häßlich, gut und böß, Alles mit gleichem Rechte neben einander eristirend. Und die Kunst ist gerade das Widerspiel; sie entspringt aus den Bemühungen des Individuums, sich gegen die zerstörende Krast des Ganzen zu ershalten. Schon das Thier, durch seine Kunsttriebe, scheidet, verswahrt sich, der Mensch, durch alle Zustände, befestigt sich gegen die Natur, ihre tausendsachen Uebel zu vermeiden und nur das Maß von Gutem zu genießen, die es ihm endlich gelingt, die Cirtulation aller seiner wahren und gemachten Bedürsnisse in einen Balast einzuschließen, so sern es möglich ist, alle zerstreute Schönsheit und Glüdseligkeit in seine gläsernen Mauern zu bannen, wo er denn immer weicher und weicher wird, den Freuden des Körspers Freuden der Seele substituirt und seine Kräste, von keiner Widerwärtigkeit zum Naturgebrauche ausgespannt, in Tugend, Wohlthätigkeit, Empsindsamkeit zersließen.

Herr Sulzer geht nun seinen Gang, den wir ihm nicht folgen mögen; an einem großen Trupp Schüler kann's ihm so nicht sehlen; denn er sest Milch vor und nicht starke Speise, redet viel von dem Wesen der Künste, Zweck; und preist ihre hohe Nusbarkeit als Mittel zu Beförderung der menschlichen Glückeligkeit. Wer den Menschen nur einigermaßen kennt und Künste und Glücksseligkeit, wird hier wenig hossen; es werden ihm die vielen Könige

einfallen, die mitten im Glanz ihrer Herrlichkeit der Ennui zu Tode fraß. Denn wenn es nur auf Kennerschaft angesehen ist, wenn der Mensch nicht mitwirkend genießt, müssen bald Hunger und Ekel, die zwei seindlichsten Triebe, sich vereinigen, den elenden Pococurante zu quälen.

Hierauf läßt er sich ein auf eine Abbildung der Schickale schöner Künste und ihres gegenwärtigen Zustandes, die denn mit recht schönen Farben hin imaginirt ist, so gut und nicht besser als die Geschichten der Menscheit, die wir so gewohnt worden sind in unsern Tagen, wo immer das Märchen der vier Weltalter sufficienter ist, und im Ton der zum Roman umpragmatisirten Geschichte.

Nun kommt Herr Sulzer auf unsere Zeiten und schilt, wie es einem Propheten geziemt, wacker auf sein Jahrhundert; läugnet zwar nicht, daß die schönen Künste mehr als zu viel Beförderer und Freunde gefunden haben, weil sie aber zum großen Zweck, zur moralischen Besserung des Volks, noch nicht gebraucht worden, haben die Großen nichts gethan. Er träumt mit Andern, eine weise Gesetzebung würde zugleich Genies beleben und auf den wahren Zweck zu arbeiten anweisen können, und was dersgleichen mehr ist.

Zulett wirft er die Frage auf, deren Beantwortung den Weg zur wahren Theorie eröffnen soll: "Wie ist es anzusangen, daß der dem Menschen angeborene Hang zur Sinnlickeit zu Erhöhung seiner Sinnesart angewendet und in besondern Fällen als ein Mittel gebraucht werde, ihn unwiderstehlich zu seiner Pflicht zu reizen?" So halb und mißverstanden und in den Wind, als der Wunsch Cicero's, die Tugend in körperlicher Schönheit seinem Sohne zuzusühren! Herr Sulzer beantwortet auch die Frage nicht, sondern deutet nur, worauf es hier ankomme, und wir machen das Büchlein zu. Ihm mag sein Publikum von Schülern und Kennerchen getreu bleiben: wir wissen, daß alle wahren Künstler und Liebhaber auf unserer Seite sind, die so über den Philos

Rünste eingeschränkt, das auf so viele gelten mag, als es kann. Wenn irgend eine spekulative Bemühung den Künsten nuten soll, so muß sie den Künstler grade angehen, seinem natürlichen Feuer Luft machen, daß es um sich greise und sich thätig erweise. Denn um den Künstler allein ist es zu thun, daß der keine Seligskeit des Lebens fühlt als in seiner Kunst, daß, in sein Instrument versunken, er mit allen seinen Empfindungen und Kräften da lebt. Am gassenden Publikum: ob das, wenn's ausgegasst hat, sich Rechenschaft geben kann, warum es gasste, oder nicht, was liegt an dem?

sophen lachen werden, wie sie sich bisher über die Gelehrten besichwert haben. Und zu diesen noch ein paar Worte, auf einige

Wer also schriftlich, mündlich ober im Beispiel, immer einer besser als der andere, den sogenannten Liebhaber, das einzige wahre Publikum des Künstlers, immer näher und näher zum Künstlergeist ausheben könnte, daß die Seele mit einstösse ins Instrument, der hätte mehr gethan als alle psychologischen Theoristen. Die Herren sind ja hoch droben im Empyreum transcendenter Tugendschöne, daß sie sich um Kleinigkeiten hienieden nichts kümsmern, auf die Alles ankommt. Wer von uns Erdensöhnen hins gegen sieht nicht mit Erdarmen, wie viel gute Seelen z. B. in der Musik an ängstlicher mechanischer Ausübung hangen bleiben, drunter erliegen?

Gott erhalte unsre Sinnen und bewahre uns vor der Theorie der Sinnlichkeit, und gebe jedem Anfänger einen rechten Meister! Weil denn die nun nicht überall und immer zu haben sind, und es doch auch geschrieben sein soll, so gebe uns Künstler und Liebs haber ein nepl savrov seiner Bemühungen, der Schwierigkeiten, die ihn am meisten aufgehalten, der Kräfte, mit denen er übers wunden, des Zufalls, der ihm geholsen, des Geists, der in ges wissen Augenblicken über ihn gekommen und ihn auf sein Leben erleuchtet, dis er zuletzt, immer zunehmend, sich zum mächtigen Besitz hinausgeschwungen und als König und Ueberwinder die besnachbarten Künste, ja die ganze Natur zum Tribute genöthigt.

So würden wir nach und nach vom Mechanischen zum Intels lektuellen, vom Farbenreiben und Saitenaufziehen zum wahren Einfluß der Künste auf Herz und Sinn eine lebendige Theorie versammeln, würden dem Liebhaber Freude und Muth machen und vielleicht dem Genie etwas nupen.

Empfindsame Reisen durch Deutschland von S. Zweiter Theil. Bei Zimmermann. Wittenberg und Zerbst. 8. 22 Bogen.

Alas, poor Yorick! Ich besuchte bein Grab und fand, wie du auf dem Grabe beines Freundes Lorenzo, eine Distel, die ich noch nicht kannte, und ich gab ihr den Namen: Empfindssame Reisen durch Deutschland. Alles hat er dem guten Yorick geraubt, Speer, Helm und Lanze. Nur Schade! inwendig stedt der Herr Präceptor S. zu Magdeburg. Yorick empfand, und dieser setzt sich hin, zu empfinden; Yorick ward von seiner Laune ergriffen, weinte und lachte in einer Minute, und durch die Magie der Sympathie lachen und weinen wir mit; hier aber steht einer und überlegt: Wie lache und weine ich? was werden die Leute sagen, wenn ich lache und weine? was werden die Recensenten

sagen? Alle seine Geschöpfe sind aus der Luft gegriffen. Er hat nie geliebt und nie gehaßt, der gute Herr Präceptor! Und wenn er uns eins von seinen Wesen soll handeln lassen, so greift er in die Tasche und gautelt aus seinem Sace was hervor.

Wir hofften noch immer von ihm, er würde den zweiten Ritt nicht wagen, allein eine freundschaftliche Stimme von den Usern der Elbe, wie er sie nennt, hat ihm gesagt, er soll schwaßen. Wir rathen es ihm als wahre Freunde nicht, ob wir gleich zu dem Scharfrichtergeschlecht gehören, mit dem er so viel im ersten Rapitel seines Traumes zu thun hat. Ihm träumt, er werde aufgehängt werden neben Pennyleß! Wir als Polizeibediente des Literaturgerichts sprechen anders und lassen den Herrn Präceptor noch eine Weile beim Leben. Aber ins neue Arbeitshaus mußer, wo alle unnüßen und schwaßenden Schriftsteller morgenlänzbische Radices raspeln, Barianten auslesen, Urkunden schaben, Tironische Noten sortiren, Register zuschneiden und andere derzgleichen nüßliche Handarbeiten mehr thun.

## Die Jägerin, ein Gedicht. Leipzig 1772. 8.

Der Rhein, ein Eichenwald, Hertha und Gefolge, dazu ber Name Wonnebald charakterisiren es zum deutschen Gedicht. Wir erwarteten hier keine markige Natur unserer Aelterväter; aber auch nicht das geringste Wildschöne, trop Titel und Vignette nicht einmal Waibmannstraft, bas ist zu wenig! Des Dichters Walder sind licht wie ein Forst unserer Rameralzeiten, und das Abenteuer verpflanztet ihr so gludlich in ein Besuchzimmer als nach Frankreich. Auch hat der Mann gefühlt, daß seine Aktorde nicht mit Bardengewalt ans Herz reißen. Die spröde Kunigunde, der er lange sein Leidenschäftchen vorgeklim= pert, schmilzt endlich und spricht: Ich liebte bich geheim schon langst! Nothwendig zur Wahrscheinlichkeit ber Entwicklung, nur tein Kompliment für die Harfe! Wir bedauern, daß der Dichter, wie noch mehr Deutsche, seinen Beruf verkannt hat: er ist nicht für Wälder geboren. Und so wenig wir das Verfahren seines Herrn Vaters billigen, der in dem angehängten Traumlied, mit leidiger Grabmisanthropie, ihm die Harfe zertritt, so sehr wir fühlen, daß sie das nicht verdient, so sehr wünschten wir, er möge sie gegen eine Zither vertauschen, um uns an einem schönen Abend, in freundlicher Watteauischer Versammlung, von Lieblichkeiten der Natur, von Niedlichkeiten der Empfindung vorzusingen. Er würde unsere Erwartung ausfüllen, und wir ihn mit gesellschaftlichem Freudedank belohnen.

Lyrische Gedichte von Blum. Berlin 1772. 8. 102 S.

Wir wissen fast nicht mehr, ob wir wünschen sollten, daß junge Dichter die Alten frühe lesen. Zwar unsere empsindungs lose Lebensart erstickt das Genie, wenn die Sänger freier Zeiten es nicht erwärmen und ihm eine, wenigstens idealische freiere Atmosphäre eröffnen; aber eben diese Sänger hauchen auch oft ein so fremdes Gefühl in die Seele, daß der beste Dichter, mit dem glücklichsten Genie, bald sich bloß durch seine Einbildung im Flug erhalten und keine von den glühenden Begeisterungen mehr tönen lassen kann, die doch allein wahre Poesie machen. Warum sind die Gedichte der alten Stalden und Celten und der alten Griechen, selbst der Morgenländer so stark, so seurig, so groß? — Die Natur trieb sie zum Singen, wie den Vogel in der Luft. Uns — wir können's uns nicht verbergen — uns treibt ein gemachtes Gefühl, das wir der Bewunderung und dem Wohlgefallen an den Alten zu danken haben, zu der Leier, und darum sind unsere besten Lieder, einige wenige ausgenommen, nur nachgeahmte Kopieen. —

Wir sind zu diesen Beobachtungen durch die lyrischen Gedichte bes Herrn Blum geleitet worden. Dieser Dichter ist gewiß nicht ohne Genie; aber selten kann er sich länger erhalten, als er seinen Horaz im Gesicht hat. Dieser leuchtet ihm vor, wie die Fackel der Hero; sobald er allein gehen muß, so sinkt er! Der Raum erlaubt uns nicht, Beweise anzuführen, aber wir berufen uns auf jeden Leser, der seinen Horaz kennt, ob nicht fast immer der Dichter kalt und matt wird, wo ihm nicht Horaz und David Gebanken, Empfindungen, Wendungen, Situationen, jener selbst seine Mythos logie leihet, die — wir reben nach unserm Gefühl — selten anbers gebraucht wird, als wo die Imagination mit kaltem Herzen dichtet. Das bekannte Horazische Duett: Donec gratus eram, hat Kleist weit besser übersett; aber bas Klaglied bes David und Jonathan haben wir nirgend so schön versificirt geseben. Wir wünschen dem Verfasser ein unverdorbenes Madchen, geschäfts lose Tage und reinen Dichtergeist ohne Autorgeist. Der beste Dichter artet aus, wenn er bei seiner Komposition ans Publikum benkt und mehr von der Begierde nach Ruhm, zumal Journalistenruhm, als von seinem Gegenstand erfüllt wird.

Brauns, H., Versuch in prosaischen Fabeln und Erzählungen. München 1772. 8. 187 S.

Diesen Fabeln hat der Herr Verfasser für seine Landsleute eine kleine Theorie angehängt, weil, sagt er nicht ohne Selbsts gefälligkeit, "vielleicht etliche junge Leute sich hervorthun und ihm

Fabeln nachschreiben könnten, so wie gleich etliche Bändchen freundschaftlicher Briefe erschienen wären, seitdem Er einen Versuch in freundschaftlichen Briefen geschrieben hätte. Diesen jungen Leuten nun, meint er, wären die ächten Begriffe von der Fabel sehr nöthig." — —

Nöthig sind sie freilich, sowohl den bösen jungen Leuten, die Herrn Brauns Fabeln nachschreiben, als allen Andern, die sich ohne Genie in dieses Feld wagen; aber burch Herrn Brauns Theorie werden sie eben nicht sehr erleuchtet werden. Er sagt: "die Fabel ware eine turze erdichtete, meistentheils thierische Handlung, worunter ein gewisser Sat aus der Sittenlehre verborgen liege." Unbestimmter kann man wohl nicht erklären. Uns dunkt überhaupt, man hat die Theorie von der Fabel noch nicht genug auseinandergesett. Wir glauben, daß sie im Anfang nichts war als eine Art von Induktion, welche in den glücklichen Zeiten, da man noch nichts von dem dicto de omni et nullo wußte, die einzige Weisheit war. Wollte man nämlich Andere belehren ober überreben, so zeigte man ihnen ben Ausgang verschiedener Unternehmungen in Beispielen. Wahre Beispiele waren nicht lange hinlänglich; man erdichtete also andere, und weil eine Erdichtung, die nicht mehr sagt, als vor Augen steht, immer abgeschmackt ist, so gieng man aus der menschlichen Natur hinaus und suchte in der übrigen belebten Schöpfung andere thätige Acteurs. Da tam man auf die Thiere, und so fabulirte man fort, bis die Menschen mehr ansiengen zu rasonniren, als zu leben. Nun erfand man Axiome, Grundsätze, Spsteme u. bgl. und mochte die Induktion nicht mehr leiben; zugleich entstand bas Unding der honetten Rompagnie, zu welcher sich Dichter und Philosophen schlugen. Diese wollten der Fabel, die mit der Induktion gefallen war, wieder aufhelfen. Sie schminkten sie also, puberten sie, behängten sie mit Bandern, und ba tam das Mittelding zwischen Fabel und Erzählung heraus, wodurch man nun nicht mehr lehren, sondern amüsiren wollte. Endlich merkte man, wie weit man sich von der ersten Erfindung entfernt hatte. Man wollte zu ihr zurück= kehren und schnitt die Auswüchse ab; allein man konnte doch mit der Induktion nicht fortkommen und behalf sich also mit dem bloßen Wit; da wurde Fabel Epigramm.

So würde die Geschichte der Theorie aussehen, die wir von der Fabel schreiben würden. Beispiele von der letten Gattung würden wir genug in Herrn Brauns Fabeln antressen. Wir würden aber schwerlich welche daraus wählen; denn die meisten sind entweder schlecht erfunden oder abgenutt oder falsch oder alltäglich. Herr Braun verspricht noch eine weitläuftigere Theorie von der Fabel. Sollten wir aus diesem Versuch auf ihren Werth schließen,

so wollten wir sie verbitten; aber liceat perire poetis! Und warum sollte Herr Braun auch nicht so viel Recht haben, zu dichten und zu theoretisiren, als Andere?

Gedichte von einem polnischen Juden. Mietau und Leipzig 1772. 8. 96 S.

Buvörderst mussen wir versichern, daß die Aufschrift Dieser Bogen einen febr vortheilhaften Ginbrud auf uns gemacht bat. Da tritt, dachten wir, ein feuriger Geist, ein fühlbares Herz, bis jum selbstständigen Alter unter einem fremden, rauben himmel aufgewachsen, auf einmal in unsere Welt. Was für Empfins dungen werden sich in ihm regen, was für Bemerkungen wird er machen, er, bem Alles neu ist? Auch nur bas flache, burgerliche, gesellige und gesellschaftliche Leben genommen, wie viel Dinge werden ihm auffallen, die durch Gewohnheit auf euch ihre Wirtung verloren haben? Da, wo ihr an langer Beile schmachtet, wird er Quellen von Vergnügen entdecken; er wird euch aus eurer wohlhergebrachten Gleichgültigkeit reißen, euch mit euern eigenen Reichthümern bekannt machen, euch ihren Gebrauch lehren. Das gegen werden ihm hundert Sachen, die ihr so gut sein laßt, unerträglich sein. Genug, er wird finden, was er nicht sucht, und suchen, was er nicht findet; bann seine Gefühle, seine Bedanken in freien Liebern ber Gesellschaft, Freunden, Madchen mittheilen, und wenn er nichts Neues fagt, wird Alles eine neue Seite haben. Das hofften wir, und griffen — — in Wind.

In den fast zu langen und zu eitlen Vorberichtsbriefen erscheint er in einer Selbstgefälligkeit, der seine Gedichte nicht

entsprechen.

Es ist recht löblich, ein polnischer Jude sein, der Handelschaft entsagen, sich den Musen weihen, Deutsch lernen, Liederchen runs den; wenn man aber in allem zusammen nicht mehr leistet als ein christlicher Etudiant en belles lettres auch, so ist es, däucht uns, übel gethan, mit seiner Judenschaft ein Aussehen zu machen.

Abstrahirt von Allem, producirt sich hier wieder ein habscher junger Mensch, gepudert und mit glattem Kinn, und grüsnem, goldbesettem Rock (s. S. 11. 12.), der die schönen Wissenschaften eine Zeit lang getrieben hat und unterm Treiben sand, wie artig und leicht das sei, Melodiechen nachzutrillern. Seine Mädchen sind die allgemeinsten Gestalten, wie man sie in der Societät und auf der Promenade kennen lernt, sein Lebensslauf unter ihnen der Gang von Tausenden; er ist an den liebslichen Geschöpfen so hingestrichen, hat sie einmal amüsirt, einmal

ennuyirt, gefüßt, wo er ein Mäulchen erwischen konnte. Ueber diese wichtigen Erfahrungen am weiblichen Geschlecht ist er denn zum petit volage geworden, und nun, wenn er mehr Zurücksaltung bei einem Mädchen antrifft, beklagt er sich bitterlich, daß er nur den Handschuh ehrerbietig kosten, sie nicht beim Kopf nehmen und weidlich anschmaßen darf; und das Alles so ohne Sesühl von weiblichem Werth, so ohne zu wissen, was er will.

Laß, o Genius unseres Vaterlands, bald einen Jüngling aufblühen, der, voller Jugendfraft und Munterkeit, zuerst für seinen Rreis der beste Gesellschafter ware, das artigste Spiel angabe, bas freudigste Liedchen sänge, im Rundgesange ben Chor belebte, dem die beste Tänzerin freudig die Hand reichte, den neuesten, mannigfaltigsten Reihen vorzutanzen, den zu fangen die Schöne, die Witige, die Muntere alle ihre Reize ausstellten, bessen empfin= dendes Herz sich auch wohl fangen ließe, sich aber stolz im Augenblide wieder losrisse, wenn er, aus dem dichtenden Traume erwachend, fände, daß seine Göttin nur schön, nur wißig, nur munter sei; dessen Gitelkeit, burch ben Gleichmuth einer Burudhaltenden beleidigt, sich der aufdrängte, sie durch erzwungene und erlogene Seufzer und Thränen und Sympathicen, hunderterlei Aufmerksamkeiten des Tags, schmelzende Lieder und Musiken des Nachts, endlich auch eroberte und — auch wieder verließe, weil sie nur zurückhaltend war; ber uns bann all seine Freuden und Siege und Niederlagen, alle seine Thorheiten und Resipis: cenzen mit dem Muth eines unbezwungenen Berzens vorjauchzte, porspottete: des Flatterhaften würden wir uns freuen, dem ge= meine, einzelne, weibliche Borzüge nicht genugthun.

Aber dann, o Genius, daß offenbar werde, nicht Fläche, Weichheit des Herzens sei an seiner Unbestimmtheit schuld, laß

ihn ein Mädchen finden, seiner werth!

Wenn ihn heiligere Gefühle aus dem Geschwirre der Gesellsschaft in die Einsamkeit leiten, laß ihn auf seiner Wallsahrt ein Mädchen entdeden, deren Seele ganz Güte, zugleich mit einer Gestalt ganz Anmuth, sich in stillem Familientreis häuslicher, thätiger Liebe glücklich entfaltet hat; die, Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, die zweite Mutter ihres Hauses ist, deren stets liebwirkende Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter und Weise willig in die Schule giengen, mit Entzücken schauten eingeborene Tugend, mitgeborenen Wohlstand und Grazie. Ja, wenn sie in Stunden einsamer Ruhe sühlt, daß ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas sehlt, ein Herz, das, jung und warm, wie sie, mit ihr nach sernern, verhülltern Seligsteiten dieser Welt ahnte, in dessen belebender Gesellschaft sie nach all den goldenen Aussichten von ewigem Beisammensein,

dauernder Vereinigung, unsterblich webender Liebe fest

angeschlossen hinstrebte.

Laß die beiden sich sinden: beim ersten Nahen werden sie dunkel und mächtig ahnen, was jedes für einen Inbegriff von Glücks seligkeit in dem andern ergreift, werden nimmer von einander lassen. Und dann lall' er ahnend und hoffend und genießend, "was doch keiner mit Worten ausspricht, keiner mit Thränen, und keiner mit dem verweilenden vollen Blick und der Seele drin." Wahrheit wird in seinen Liedern sein und lebendige Schönheit, nicht bunte Seisenblasen Ideale, wie sie in hundert deutschen Ges sängen herumwallen.

Doch ob's solche Mädchen giebt? Ob's solche Jünglinge geben

tann?

Es ist hier vom polnischen Juden die Rede, den wir fast versloren hätten; auch haben wir nichts von seinen Oben gesagt. Was ist da viel zu sagen! Durchgehends die Söttern und Menschen verhaßte Mittelmäßigkeit. Wir wünschen, daß er uns auf denen Wegen, wo wir unser Ideal suchen, einmal wieder, und geistiger, begegnen möge.

Cymbeline, ein Trauerspiel, nach einem von Shakespeare erfundenen Stoffe. Danzig 1772. 8.

Der Verfasser, da er sich, laut dem Vorbericht, nach einer schweren Krantheit aller ermübenben Arbeiten enthalten mußte, beschäftigte sich mit Shakespeare's Werken. Das, hätten wir ihm nun gleich sagen wollen, war für einen Rekonvalescenten teine Letture. Wer an dem Leben, das durch Shatespeare's Stude glüht, theilnehmen will, muß an Leib und Seele gesund sein. Da bedauerten nun der Herr Verfasser aus innigem Gefühl einer tühlen, schwächlichen, tritischen Sittigkeit, die vielen incongruités, burch die — wie der treffliche Johnson ad hoc drama gleiche falls bemerkt hat — many just sentiments, und einige Schonheiten zu theuer ertauft werden. Er beschloß also, das Gold von Schlacken zu scheiben — denn das ist ja seit undents lichen Jahren vox populi critici über Shakespeare — wenigstens einen Bersuch zu machen, nichts weniger bem ehrsamen Bublito vorzulegen, als wie ungefähr Sophotles, wenn er diesen Stoff zu bearbeiten gehabt hätte, die Sachen würde eingerichtet haben. Run travestirten sie also - nicht travestirten! dann bleibt wenigstens Gestalt des Originals — parobirten auch nicht! da läßt sich wenigstens aus dem Gegensat ahnen also benn? — welches Wort brudt die Armuth hier gegen Shatespeare's Reichthum aus!

Shakespeare, der den Werth einiger Jahrhunderte in seiner Brust fühlte, dem das Leben ganzer Jahrhunderte durch die Seele webte! — und hier — Komödianten in Zendel und Glanzleine= wand, gesudelte Coulissen, der Schauplatz ein Wald — vorn ein dichtes Gebüsch, wodurch man in eine Grotte geht, im Fond ein großer Stein von Pappe, auf dem die Herren und Damen sitzen,

liegen, erstochen werden 2c.

So murbe Sophofles die Sachen behandelt haben! Es ist schon ein ganz ungenialisches Unternehmen, das Shakespeare's Stücke, deren Wesen Leben der Geschichte ist, auf die Einheit der sophokleischen, die uns nur That vorstellen, reduciren will; nun aber gar so, nach der Abhandlung vom Trauerspiel in dem ersten Theil der ältern Leipziger Bibliothek zu modeln! Wir sind gewiß, daß es jeder — auch nur Leser Shakespeare's — mit Verachtung aus der Hand werfen wird.

Neue Schauspiele, aufgeführt in den Kaiserlich Königlichen Theatern zu Wien. Preßburg. Erster Band. 8. 1 Alph. 2 Bogen.

Diese Sammlung enthält fünf Drama oder Schauspiele oder Lustspiele oder Trauerspiele — — die Verfasser wissen so wenig als wir, was sie daraus machen sollen — aus der Wiener Manufaktur. In allen hat tragikomische Tugend, Großmuth und Zärtlichkeit so viel zu schwaßen, daß der gesunde Menschenverstand und die Natur nicht zum Wort kommen können. Hier ist der Inhalt der Stude: denn wir wollen sie nicht umsonst gelesen haben.

Die Kriegsgefangenen: Wenn nicht die Festung gerade in dem letzten Auftritt der letzten Handlung glücklich an die Freunde der Kriegsgefangenen übergegangen wäre, so hätte ein entlaufener Feldwebel einen Hausen sehr moralisch sententiöser Leute wider seinen Willen und wider alle Theatergerechtigkeit an den Galgen

aebracht.

Gräfin Tarnow: Zwei entfetlich Berliebte wären nimmer= mehr ein Paar geworden, wenn nicht durch eine gewisse Excellenz ein Wunder geschehen wäre, dergleichen nur auf der Wiener Nationalschaubühne erhört worden sind. Schade, daß die Excellenz einen Schuß bekommen! Doch nicht Schade, sie wäre sonst am Ende der Welt gewesen, ehe das Wunder zu Stande gekommen ware, und dann weiß der Himmel, wie die Verliebten geheult haben würden.

hannchen. Gin Bergog, ein Graf und ein Kammerdiener

reißen sich um ein Madchen. Der Kammerdiener wird vom Herzog erstochen; der Herzog, der dazu schon eine Frau Herzogin hat und des Mädchens Ontel ist, doch, ohne es zu wissen, versteht sich wegen des decorum, der Herzog läßt sich unter einem falschen Namen von einem Betrüger mit dem Mädchen trauen, wird aber durch hunderttausend Dinge gehindert, die Decke zu beschreiten; und da also das Mädchen nach deutschen Rechten noch immer eine Jungser bleibt, so heirathet sie den Grasen. Man schießt, sticht, heult, zankt, fällt in Ohnmacht und auf die Kniese, spricht Sentenzen, versöhnt sich, und, wie am Schluß versichert wird, alle bezeugen ihre Freude, daß der Vorhang zufällt.

Der ungegründete Verdacht. Ein Lord wird durch einen halben Brief ein Narr und durch die andere Hälfte wieder

gescheibt.

Der Tuchmacher von London. Einen Augenblick später, und Lord Falkland und Wilson lagen in der Themse; dann gute Nacht Fanny, Sonbridge, Julie, Heinrich, Betsi, David und den ehrlichen Tuchmachern!

Von dieser Sammlung soll nächstens der zweite Theil nachs folgen: denn seitdem Thalia und Melpomene durch Vermittlung einer französischen Kupplerin mit dem Nonsens Unzucht treiben,

hat sich ihr Geschlecht vermehrt wie die Frösche!

Zwei schöne neue Märlein: als 1) Von der schönen Melusinen, einer Meersep. 2) Von einer untreuen Braut, die der Teufel holen soll. Der lieben Jugend und dem Frauenzimmer zu beliebiger Kurzweil in Reime verfasset. Leipzig in der Jubilatemesse 1772.

Allerdings wäre in den Märlein und Liedern, die unter Hands werkspurschen, Soldaten und Mägden herumgehen, oft eine neue Melodie, oft der wahre Romanzenton zu holen. Denn die Bersfasser dieser Lieder und Märlein schrieben doch wenigstens nicht fürs Publikum, und so ist schon zehn gegen eins zu wetten, daß sie weit weniger verunglücken müssen als unsere neueren zierlichen Versuche. Meistens ist's ein munterer Geselle, der den andern vorsingt oder den Reihen anführt, und also ist wenigstens die Munterkeit keine Prätension und Afsektation.

Der Herr Student, der diese Märlein versificirt hat, versificirt sehr rein, soll aber demungeachtet keine Märlein mehr versificiren; denn ihm fehlt der Bänkelsängersblick, der in der Welt nichts als Abenteuer, Strafgericht, Liebe, Mord und Todtschlag sieht, just wie alles in den Quadraten seiner gemalten Leinwand steht. Weber

naive Freude noch naive Wehklage der Menschen, aus Ritters und Feenzeiten, deren Seele eine Bildertafel ist, die mit ihrem Körper lieben, mit ihren Augen denken und mit ihren Fäusten zuschlagen — bei denen alles Merkwürdige ihres Lebens, wie in Shakespeare's Haupt = und Staatsaktionen, innerhalb vierunds zwanzig Stunden unserm Auge - vorrückt — sondern das alles könnte mit allen Ehren in Halberstadt gemacht und gedruckt sein.

Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Von einer Freundin derselben aus Originalpapieren und andern zuverlässigen Quellen gezogen. Herausgegeben von C. M. Wieland. Zweiter Theil, bei Weidmanns Erben und Reich. Leipzig 1771. 8. 301 S.

Es haben sich bei der Erscheinung des guten Frauleins von Sternheim fehr viele ungebetene Beurtheiler eingefunden. Der Mann von der großen Welt, dessen ganze Seele aus Verstand gebaut ist, kann und darf das nicht verzeihen, was er eine Sottise du cœur nennt. Er überließ also schon lange das gute Kind ihrem Schicksal und gedachte ihrer so wenig, als ein Kammerherr seiner Schwester, die einen Priester geheirathet hat. Der Schönstünstler fand in ihr eine schwache Nachahmung der Clarissa, und der Kritiker schleppte alle die Solöcismen und baute sie zu Haufen, wie das Thier Kaliban bei unserm Freund Shakespeare. Endlich kam auch der fromme Eiferer und fand in dem Geist der Wohlthätigkeit dieses liebenswürdigen Mädchens einen gar zu großen Hang zu guten Werken. Allein alle die Herren sich, wenn sie glauben, sie beurtheilen ein Buch — es ist eine Menschenseele; und wir wissen nicht, ob diese vor das Forum der großen Welt, des Aesthetikers, des Zeloten und des Kritikers gehört. Wir getrauen uns, den Schritt zu entschuldigen, durch den sie sich Derbyn in die Arme warf, wenn wir den Glauben an die Tugend in dem Gemälde Alexanders betrachten, da er seinem Leibarzt den Giftbecher abnahm. Zu dem Glaubens= eifer kommt oft Bekehrungssucht; und mischten wir dazu ein wenig Liebe zum Ausländischen, zum Außerordentlichen, in der Seele eines guten Kindes von zwanzig Jahren, die sich in einer drücken= den Situation befindet, so hätten wir ungefähr den Schlüssel zu der sogenannten Sottise. Die Scene bei der Toilette zeigt deuts lich, daß das Werk keine Komposition für das Publikum ist, und Wieland hat es so sehr gefühlt, daß er es in seinen Anmerkungen der großen Welt vorempfunden hat. Das Ganze ist gewiß ein Selbstgespräch, eine Familienunterredung, ein Aufsat für den engern Zirkel der Freundschaft; denn bei Lord Rich müssen die individuellen Züge beweisen, daß dieser Charakter zur Ehre der Menscheit existirt. Das Journal im Bleigebirge ist für uns die Ergießung des edelsten Herzens in den Tagen des Kummers; und es scheint uns der Augenpunkt zu sein, woraus die Verfasserin ihr ganzes System der Thätigkeit und des Wohlwollens wünscht betrachtet zu sehen. Auch der Muth hat uns gefallen, mit dem sie den Lord Rich einzelne Blicke in ihr Herz thun und ihn das niederschreiben läßt, was ihr innerer Richter bewährt gesunden hat. Es war ihr wahrscheinlich darum zu thun, sich selbst Rechenschaft zu geben, wie sie sich in der Situation ihrer Helbst Rechenschaft zu geben, wie sie sich in der Situation ihrer Helbst würde betragen haben; und also betrachtet sie den Plan der Begebenheiten, wie ein Gerüste zu ihren Sentiments. Will der Herr Kritiker uns ins Ohr sagen, daß die Jugen des Gerüstes grob in einander gepaßt, alles nicht gehörig behauen und verklebt sei, so antworten wir dem Herrn: Es ist ein Gerüste. Denn wäre der Maschinist Derby so sein ausgezeichnet, wie Richardsons Lovelace, so wäre das Ganze vielleicht ein Spinnenzgewebe von Charatter, zu sein, um dem ungestbern Auge die Hand der Natur darin zu entdeden, und der Schrifttert wäre Allegorie geworden.

Der goldene Spiegel oder die Könige von Scheschian. Eine wahre Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersetzt. Leipzig, Weidmanns Erben und Reich. 1.2.3.4. Theil 8.

Man kann in dem Pfad, den die Wielandische Muse gewans delt, drei Ruhepunkte angeben, wo sie stille gestanden, zurückgesehen und ihre Richtung geändert. Der Grundstoff der ältesten Manier war platonisches System, in dichterischer Diktion dars gestellt, die Charaktere, die sie in Handlung setze, einzelne Aussslüsse aus der ersten Urquelle des Guten und Schönen, und der Sie ihres Landes Empyreum. Sie stieg herunter zu den Menschen, vielleicht in dem Alter, wo der Dichter, nachdem er die moras lische Welt als ein Paradies im Anschauen durchwandelt hatte, ansieng, den Baum des Erkenntnisses selbst zu kosten. Nun wurs den die dramatis personae gute ehrliche Menschenkinder, wie sie vor unsern Augen herumgehen, weder ganz gut noch ganz döse; der Umriß der Charaktere ward so schwebend und leicht geshalten, als es die Inkonsequenz der meisten und die Form der Societät, die ihn eindrückt, erfordert. Der Auswand der Dichtungskraft war groß, und der Plan des Gebäudes reich und glänzend. Die Weltkenntniß blieb, der Dichter mag sie nun halb durchs Anschauen und halb durch eigene Ahnung erhalten haben,

allezeit bewundernswürdig. Es waren Sitten des achtzehnten Jahrs hunderts, nur ins Griechens oder Feenland versett. Dieß war das männliche Alter, wohin die Geburt des Agathon und der Musarion fällt. Die Enkratiten sahen ihn als einen abgefallenen Engel an, weil er nicht mehr in den Wolken schwebte, sondern herabgekommen war,

Die Schafe des Admets zu weiden.

Die Weltleute warfen ihm vor, die Wahrheit erliege unter dem Put, und die eklen Moralisten, die nichts als gute und böse Gespenster sehen, verschlossen die Bücher ihren Töchtern. Dieß, glauben wir, mag den Dichter bewogen haben, sich näher und deutlicher zu erklären und sein Leben in dem lehrenden Charakter zu beschließen. Zu dieser letzten Klasse rechnen wir den goldenen Spiegel, und aus der weisen Art, womit er die Speise zubereitet und austheilt, scheint er sein Auditorium genau angesehen und kurz begriffen zu haben. Unsere Leser kennen das Buch, und unsere Anzeige kommt auch zur Bekanntmachung zu spät.

Man erlaube uns also, über die Komposition des Ganzen und das Besondere einiger Theile eine kleine Unterredung. Plan ist ungefähr folgender: Schach Gebal, ein König von Scheschian, regierte bald so übel, bald so gut, daß weder die Guten noch die Bösen mit ihm zufrieden waren. Zu gesunder Ginschläferung Seiner Majestät wird Jemand im Königreich aufgesucht, ihm die Geschichte des Landes vorzutragen, und dieser findet sich in der Person des Danischmende. Die Scene ift am Bette bes Königs, in Beisein der Sultanin Nurmahal, und sobald der Philosoph in eine ge-wisse Wärme geräth und die edelsten und größten Wahrheiten mit Ueberzeugung vorträgt, so schläft der König, wie sich's gebühret, Der Dichter scheint bei dieser Vorkehrung sein Auditorium besser gekannt zu haben als Danischmende; benn er hat für seine Leser, damit sie sich beim Aufwachen wieder finden könnten, keine einzige Wahrheit stehen lassen, die nicht mit Schwabacher Schrift gedruckt wäre. In dem ersten Theil geht die Absicht des Verfassers babin, ben Großen und Reichen einen Weg anzugeben, wie sie für ihre eigene Person gludlich sein konnten, in dem Beispiele eines Völtchens, das er durch Psammis, einen Philosophen seiner Schöpfung, tultiviren läßt.

In Vergleichung seines Vorbildes des Ah quel Conte! versliert dieses Werk etwas in Ansehung der Schöpfungs: und Einsbildungskraft. So karikaturartig, als die Credillonischen Figuren sein mögen, so sind sie doch rund, es geht doch hier und da ein Arm, ein Fuß heraus. Hier aber ist alles Inschrift, Sat, Lehre, Moral, mit goldenen Buchstaben an die Wand geschrieben, und die Figuren sind herum gemalt. Wir wollen den Verfasser nicht

journalistenmäßig barüber schikaniren. Es scheint nun einmal, er hat in dieser Manier arbeiten wollen, und wenn man für einen reichen Mann bekannt ist, so steht es einem frei, seinen Aufwand einzurichten, wie man will. Lord Clive spielt ja auch gerne kleines Spiel. Auch das Ideal des Völkchens im ersten Theil steht nur wegen der Moral des Psammis da; und von einer Verzierung, von Gifen gezeichnet und von Gravelot gestochen, verlangt Riemand die Wahrheit eines Julius ober Lebrun. Der Verfasser lacht mit Recht über die schiefen Ausleger dieses Ideals; wir machen in Ansehung seiner Moralität teine üblen Borbedeutungen. erlaube man uns die einzige Anmerkung, daß man im Gemalde menschlicher Geschichte nie Licht ohne Schatten gebenken tann, daß die Zeit sich ewig in Nacht und Tag eintheilen, die Scene immer Mischung von Tugend und Laster, Glud und Unglud bleiben werde. Man verberge uns also nicht die Eine Seite. Die marmornen Nymphen, die Blumen, Kasen, die buntgestickte Leinwand auf den Tischen dieses Völkchens, welchen hohen Grad der Verfeinerung setzen sie nicht voraus! welche Ungleichheit der Stände, welchen Mangel, wo so viel Genuß, welche Armuth, wo so viel Eigenthum ist!

Wir danken dem Verfasser für die Moral des Psammis, die ganz aus unserm Herzen ist, und für die gute Art, womit er zu Ende des ersten Bandes eine Sattung moralischer Gistmischer, nämlich die gravitätischen Zwitter von Schwärmerei und Heuchelei, hat brandmarken wollen. Da die Societät diesen Heuchlern keine eigenen Farben und Kragen gegeben hat, woran man sie von weitem erkennen könnte, so sind sie doppelt gefährlich.

Der zweite Theil zeigt in dem Erempel Azors, wie viel Böses unter einem gutherzigen Regenten geschehen könne.

Die Vorrede des dritten Theils kündigt den Verfasser immer noch voll von seinem edlen Enthusiasmus an, der ihn allezeit bezeichnet hat, für Welt und Nachwelt zu arbeiten, das Herz der Könige zu bilden und dadurch das Wohl der Menschengattung auch ferne Jahrhunderte zu befördern.

Wie verehrungswürdig ist der Mann, der bei seiner so großen Weltkenntniß noch immer so viel an Einfluß glaubt und von seinen Nebenbürgern und dem Lauf der Dinge keine schlimmere

Meinung hat!

Den dritten Theil ziehen wir den beiden ersten wegen der meisterhaften Pinselstriche vor, womit er den Despotismus gesschildert hat. Selbst der sotratische Faun in Königsberg kann nicht mit dieser Wahrheit und bittern Wärme gegen die Unterdrückung reden und sie häßlicher darstellen, als sie hier in des Eblis Gestalt erscheint. Sich und sein System scheint der Bers

fasser unter dem Namen Kador abgebildet zu haben: denn alle schiefen Urtheile, die wir je von Heuchlern aller Stände haben von seinen Grundsätzen fällen hören, sind hier in demjenigen verseinigt, was die Zeitverwandten Kadors von ihm behaupten.

Der Despot Jsfandiar geht endlich so weit, daß er alle seine Berwandten ausrotten will. Es gelingt ihm, bis auf ben letten Sohn seines Bruders, Tifan, den ihm sein Wessir Dichengis entzieht und dafür seinen eigenen Sohn den abgeschickten Mördern preisgiebt. Die Erziehung des jungen Tifan geschieht, wie man muthmaßen kann, auf dem Lande. Er wird ein guter Mensch und lernt gute Menschen kennen, ehe er in das Getummel der großen Welt tritt. Die Grundsätze dieser Erziehung sind vortrefflich. Nicht so leicht war es, wenn der Dichter einige von den Umständen hätte angeben wollen, die in der Erziehung aller Großen zusammentreffen, die beinahe unvermeidlich sind, und die am Ende das hervorbringen, was wir das allgemeine Gepräge nennen würden. Vielleicht ware dieß die größte Schupschrift für sie gegen alle Deklamationen ber Dichter und Philosophen gewesen. Tifan wird im vierten Theil Regent von Scheschian, und wir lassen uns nicht in die Grundsätze seiner Regierung ein. Sie sind so allgemein gut und anerkannt, als sie jemals auf bem Papier gestanden haben, und wir freuen uns abermals, daß ein Mann von Wielands Talenten und Herablassung sich mit einer neuen Ausgabe hat beschäftigen wollen. Wir wurden uns und unsern Lesern ein schlechtes Kompliment machen, wenn wir ihnen sagten, was sie schon lange wissen, daß in der Ausbildung der einzelnen Theile und des lichten und geordneten Kolorits bier nichts zu wünschen übrig bleibt.

Musenalmanach. Söttingen 1773. Bei Dietrich. 12. Ohne das Register, die in Musik gesetzten Lieber und Kupfer, 234 S.

Herr Boie hat uns mit seinem Musenalmanach aufs künftige Jahr ein sehr angenehmes und frühes Geschenkt gemacht. Der Sammler hat sich nun einmal, durch seine gewissenhafte Wahl, das Jutrauen der besten Köpfe Deutschlands erworben, und da ein Mann von wahren Talenten sich nicht fürchten darf, hier in einer Art von allgemeinem Ausruf unter unschicklicher Gesellschaft bekannt zu werden, so wird es Herrn Boie niemals an trefslichen Beiträgen sehlen.

Es erscheinen dieses Jahr einige Namen von Dichtern, die nächstens allgemeiner bekannt zu werden verdienen; dahin gehören Herr (Clamer Eberhard Karl) Schmidt zu Halberstadt, dessen Petrarchische Versuche unsere Leser schon kennen, Herr Bürger in Göttingen und Herr Hölty, der unter den neuern Klopstockisschen Nachahmern vielleicht am meisten Sprache und Rhythmus in seiner Gewalt hat.

Das Gedicht auf Selmars Tob in dieser Sammlung, von Herrn Schmidt, ist ein Meisterstück in Tonfall, Sprache, Harmonie und wahrer Empfindung. Das Minnelied von Herrn Bürger ift besserer Zeiten werth, und wenn er mehr solche gludliche Stunden hat, sich babin zurückzuzaubern, so seben wir diese Bemühungen als eins der träftigsten Fermente an, unsere empfinde samen Dichterlinge mit ihren goldpapiernen Amors und Grazien und ihrem Elysium der Wohlthätigkeit und Menschenliebe vergessen zu machen. Nur wünschten wir, als Freunde des wahren Gefühls, daß diese Minnesprache nicht für uns werbe, was das Barbenwesen war, bloke Dekoration und Mythologie, sondern daß sich der Dichter wieder in jene Zeiten versetze, wo das Auge und nicht die Seele des Liebhabers auf dem Mädchen haftete, und wenn er die Gefänge Raiser Heinrichs und Markgraf Heinrichs von Meißen nachempfunden hat, so bildet er sich durch die Liebe einer Miranda, einer Julie u. s. w. bei Shakespeare. Das andere Stud, die Minne betitelt, scheint uns schon ben Fehler zu haben, neuen Geist mit alter Sprache zu bebrämen. Bon herrn Claudius finden sich wieder einige ganz vortreffliche Stude. Bon Herrn Gotter ift eine Spiftel an Madame Hensel eingerückt, Die ftucweise gut gerathen ist, und die wir in dem drolligen Ton, womit sie anfängt, fortgeführt wünschten, ohne die ernsthaften moralischen Betrachtungen am Enbe. Unter bem Zeichen Q. und P. liest man dieses Jahr von Neuem sehr schöne Gedichte, die ungemein viel wahres Genie verrathen. Man wähle z. B. S. 47 der schönste Gürtel, und die allerliebste Joylle S. 33. den Neuen Hamburger Zeitungen hat Herr Boie die sogenannten Verse wieder abdrucken lassen, für die wir ihm aufrichtig Dant sagen. Die Winke, die der Dichter hier unserm lieben beutschen Bater= und Dichterlande in ber mahren Inschriftsprache giebt, find fo wichtig, daß sie als Mottos vor künftige Dunciaden und tritische Walber gesetzt zu werben verdienten. Bon herrn Wieland hat diese Sammlung ein merkwürdiges Fragment erhalten, Endymions Traum betitelt, wo der Dichter in der ihm eigenen Laune über alle Systeme lacht, doch aber das seinige oder aristippische von Neuem als etwas empfiehlt, das nicht ganz und gar Endpmions Traums sei. Wir dächten, weil's einmal so ift, daß die liebe Natur den Stoff selber wirkt, und das System nichts als der Schnitt des Stoffs bleibt, so giebt es doch wohl keinen Rock, ber für alle Taillen gerecht ift, es müßte benn ber Rock bes Herrn

Christi sein, der zu E. hängt, der aber zum Unglud ein Schlaf=

roc ist und also die Taille gewaltig versteckt.

Herr Kretschmann erscheint hier in einem ganz unvermutheten Lichte des Patrons: er steht nämlich mit der Goldsichel unter dem heiligen Sichenstamm und initiirt, als ein alter Barde, den Ankömmling Telynhard. Er giebt ihm in der vierten Strophe S. 44 förmlich seinen Segen. Wer doch den Mann kennte, der ihn als Rhingulph eingeweiht hat, damit man's ihm ein klein wenig von Klopstocks und Gerstenbergs wegen verweisen könnte!

Die Stücke unter D. verrathen einen Mann, der der Sprache als Meister und Schöpfer zu gebieten weiß. Die Arbeit des Herrn Unzer ist eingelegte Arbeit, mit ihrem chinesischen Schnicksschnack auf Theebretten und Toilettekästchen wohl zu gebrauchen. Dem jungen Herrn Cramer sieht man gleichfalls an, daß er unter der Wolke hervorkeuchen möchte, die Klopstocks Glorie säumt. Von Vater Gleim, Michaelis, Gerstenberg, Freih. v. N. sind schöne Stücke da. Die übrigen Herren sammt und sonders siguriren als Figuranten, wie sich's gebührt.

Hinten sind einige Lieder in Musik gesetzt, worunter Klopstocks

Wir und Sie, das auch von Neuem hier abgedruckt ist.

Die Materie zu den Kupfern ist aus dem Agathon genommen, allein sie sind, wir wissen nicht aus welcher Ursache, da sie Meilen zum Verfasser haben — sehr schlecht gerathen.

Im Ganzen bleiben wir Herrn Boie allezeit ungemein für seine

Bemühungen um die deutsche Anthologie verbunden.

Lustspiele ohne Heirathen, von dem Verfasser der empfindsamen Reisen durch Deutschland. Bei S. G. Zimmermann. Wittenberg und Zerbst 1773. 8.

Der gute Herr Präceptor, dem wir im abgewichenen Jahr eine ganz andere Beschäftigung auftrugen, als empfindsame Reisen zu schreiben, hat wirklich sein Thema geändert. Aber statt Handslanger zu sein, will er doch noch immer mitmeistern. Da steht er nun vor dem Theater und seufzt nach der Ehre, seine Rolle zu spielen, aber zum Unglück sehlt es ihm an Kenntniß, an Sesschmack und Anstand.

Ohne die Facel des Hymen hat er drei Lustspiele verfertigt. Das erste heißt: Die unschuldige Frau oder viel Lärmen um Nichts. Gutherzige Weiber mögen sich diesen Dialog zum Troste vorlesen lassen. Die Herren Raufbolde sinden in dem Duell in drei Aufzügen, welcher das zweite Lustspiel ohne Heirath ist, alle Regeln der Schlägerei in einem treuen Auszug. Das dritte Theatralstücken ohne Heirath heißt: Der Würzkrämer und sein Sohn, und soll eine Schulkomödie sein. Nun, da heirathet man sich ohne das nicht. Vielleicht hat ein wahres Geschichten dem Herrn Verfasser den Stoff zu diesem Auftritt gegeben, der aber so ohne alles Gewürz da angerichtet stehet, daß man schon beim ersten Anblick desselben genug hat.

Beiträge zur beutschen Lektüre für Leser und Leserinnen. Leipzig, bei Büscheln. 8. 298 S.

Nachdem uns die geschäftigen Müßiggänger, die für geschäftige Müßiggänger arbeiten, bald auf Kanapee, bald auf den Großvaterstuhl, bald in den Abendstunden, bald bei der Mittagstrube verfolgt haben, nachdem wir Lands und Stadtbibliotheten, Jahrszeitreisen, Tagreisen, Brunnenreisen genug bekommen haben, so war tein Rath mehr übrig, als gegenwärtige Sammlung unter dem allgemeinen Vorwande der Lektüre unterzubringen. Sollten wir eine Stellung vorschlagen, in welcher man diese Beiträge lesen könnte, so wäre es stehend, und zwar auf Einem Beine; denn so würde man mit eben der Geschwindigkeit lesen, mit welcher der Verfasser gearbeitet hat. Das Modewort Lektüre heißt ohne dem weiter nichts als eben so gedankenlos blättern, wie die Taglöhner der Buchhändler sabriciren.

Der größte Theil dieser Beiträge sind, wie gewöhnlich, Ueberssexungen, und zwar aus allen Zungen. Vornehmlich hat sich Prior sehr oft müssen mißhandeln lassen. Den Herrn Verleger und übrige Freunde des Herrn Verfassers ersuchen wir, bloß die Uebersexung der Kirchhofselegie mit denen beiden prosaischen Uebersexungen, die man schon davon hatte, zu vergleichen. Und wozu eine neue prosaische, da wir die vortressliche poetische von Gotter haben? Am Chaucer (S. 129) hätte sich der Verfasser auch nicht versündigen sollen, da Schiebeler schon dieß Stück übersetzt hatte.

Seine eigenen prosaischen Zusammenschmierungen haben wir nicht auslesen können, nur so viel erinnern wir uns davon, daß er gelegentlich die vermoderte Wochenschrift von Mylius, den Freigeist, erhebt. Die Verse sind ungefähr von folgendem Kaliber:

> Holde Nacht, Unbewacht Laß mich beinen Vortheil kennen! Stelle mir Lebhaft für,

Was die Liebe macht! Laß mich frei mit Phillis scherzen Und sie alsdann feurig herzen, Eh der Neid erwacht.

Sehr fleißig sind Gedichte aus Müllers Versuchen eingerückt, der einmal über das andere ein großer Mann gescholten wird. Endlich macht uns die Vorrede die angenehme Hoffnung zu einem zweiten Theile.

Theatralalmanach für das Jahr 1773, verfasset von einigen Liebhabern der deutschen Schaubühne, zu finden in dem Kaiserl. Königl. privileg. Realzeitungscomptoir. Wien. Zweiter Theil. 12. 195 S.

So lange der Philosoph kein Lampeduse findet, wo ihn die unverfälschte Natur in Schauspielen und Schauspielern ergött, so lange wird er sich begnügen, das rohe Possenspiel des täglichen Lebens zu betrachten, und aus dem Theater bleiben. insbesondere die deutsche Bühne dem Eigensinne eines tausende köpfigen und ungebildeten Publikums und dem Muthwillen der Schreiber= und Uebersetzrunft ausgesetzt bleibt; so lange in ganz Deutschland nur ein tragischer Schauspieler, nur eine tragische Schauspielerin existirt, so lange die Gebler, die Stephanie schreiben dürfen und gelobt werden — wer wird es dem Philosophen verdenken, wenn er lieber, wie mancher Brahmine, den ganzen Tag in Giner Positur unthätig saße, als sich in ben Schauplat erhübe? Aber um der Philosophen willen allein Bühnen zu erhalten, die nur Stude von Shatespeare, Ugolinos und Hermannsschlachten und von Schauspielern aufgeführt wissen wollen, wie sie sich die griechischen und brittischen benten, möchte vor dem Jahre 2440 unthunlich sein. Also laßt uns zufrieden sein, daß wir noch ein Theater haben, daß wir wenigstens nicht rudwärts gehen, wenn wir, wie in allen menschlichen Künsten, nur unmerklich vorwärts gegangen sind; laßt uns jede, auch die unerheblichste Nach= richt vom Zustande ber deutschen Bühne — über den sogar ein Universalalmanach zu wünschen wäre — aus Patriotismus nicht verachten; last uns zufrieden sein, daß an einem Orte, wo vor Rurzem noch Barbarei herrschte, jest jährlich zwei Theatralkalender erscheinen können.

Den einen, welcher den Titel genauer Nachrichten führt, haben wir dieses Jahr schon angezeigt. Der Verfasser derselben, Herr Müller, der sich auch die Ehre des ersten Gedankens anmaßt, hat Vieles vor den Almanachsversassern voraus. Beide sind für Auswärtige gute historische Quellen, wenn sie schon zu einer eigentlichen Geschichte nicht hinreichen. Sie geben uns bloß summarische Anzeigen (die seichten Rasonnements im Theatrals almanach sollten ganz wegbleiben), und man darf daher keine pragmatische Entwicklung der Ursachen, keine philosophische Charakterisirung suchen, sondern sich begnügen, die Sachen in einer gewissen Ordnung übersehen zu können.

Der dießmalige erste Artikel im Almanach ist aus dem guten Gedanken entstanden, die zerstreuten Bemerkungen über die bramatische Kunst zu sammeln. Wenn die Sammlung eine Quintessenz aus der Menge dramatischer Blätter wäre, die seit vier Jahren in Deutschland herumfliegen, oder aus Büchern gezogen wäre, wo man dergleichen Bemerkungen nicht suchte, so wäre sie löblich. Aber aus einem so bekannten Buche wie Sulzers Theorie fast fünf Bogen abdrucken zu lassen, das heißt den Käufer ums Geld bringen, zumal da keine Artikel im Sulzer mehr bestritten werden können als die dramatischen. Der Artikel über die italianischen Schauspiele hat uns am besten gefallen. Die vortrefflichen Ton-künstler werden mit Recht bedauert, die solche nugas canoras bearbeiten müssen. "Es sind Niederländer Spipen, auf Sacleins wand genäht; man besetze sie noch so häufig damit, der Boden bleibt immer Sackleinwand." Leider erhalten wir dießmal nur einen einzigen Plan von einem Noverreschen Ballete.

Mit Freuden lasen wir, daß die französischen Schauspieler

endlich gang fortgeschickt worden:

Du lächelst, Muse der gautelnden Afterschwester, Die in den goldenen Salen Lutetiens Ihr Liedchen klimpert.

Aber immer ist noch nur breimal beutsches Schauspiel, und dreimal Opera buffa. Wenn die Verfasser nicht gewohnt wären, den Mund meist ein wenig voll zu nehmen, so würden wir es glauben, daß der Tod der Demoiselle Delphin für das Ballet ein unersetlicher Verluft sei. Sie soll das bewundernswürdigfte Subjett gewesen sein, das je in Europa für das Große und Ernsthafte erschienen.

Das Verzeichniß der deutschen Theatraldichter, das ist aller derer, die sich mit dreister Faust ans Drama wagen, ist dermalen fehr verbessert. Wir begreifen aber nicht, wie man herrn Romanus vergessen können, ber boch im vorjährigen Kalender stand. Derschau hat ja auch einen Orest und Pylades geschrieben. Hubemann ist, dem himmel sei Dank! längst todt. Herrn Pfeufers fruchtbare Feder hat uns weit mehr gegeben als Karl

und Eleonore, zum Beispiel Vendelino. Scheibe ist auch der Uebersetzer von den Lustspielen der Biel. Sturzens Amt konnten die Verfasser aus den politischen Zeitungen wissen. Die ein= heimischen Theatraldichter haben dießmal einen besondern Abschnitt bekommen.

Das Verzeichniß ber aufgeführten Stücke belehrt uns, daß man immer noch wenig Trauerspiele, besonders wenn sie in Versen gesschrieben sind, hingegen allen Wust von Dramen gerne sehe, so schlecht sie auch zusammengeleimt sein mögen; daß man einerlei Stude zu Wien öfter als an andern Orten wiederholen könne; daß man sehr auf die Menge ber Personen (S. 147) sehe, wenn es auch achtzehn Kinder sein sollten; daß man sogar anfange, sich an Shakespeare zu versündigen. Die erbärmlichen eingestreuten Urtheile rathen wir Jedem zu überschlagen. Ueber Stude wie Emilia Galotti wissen die Herren nichts auszurufen als: "Wen hat es nicht entzückt!" Geblers Lob rauscht uns auf allen Seiten so sehr in die Ohren, so daß die Verfasser selbst zu den posaunenden Theatraltrompetern gehören, deren sie S. 179 spotten. Die Männerchen unter herrn Schirachs Fahne scheinen ben Berfassern gar große Riesen. In Weißens Haushälterin soll zu viel Lotales sein. Sie können nicht begreifen, wie man Romeo und Julie so sehr habe bewundern können, da sie doch bekennen, daß ihnen eine Julie gefehlt habe. Ja, man hat es sogar mit einem fünften Atte von Wiener Fabrik und mit fröhlichem Ausgange gespielt. Von Zeit zu Zeit geschehen verdeckte Ausfälle auf den herrn von Sonnenfels.

Wer da endlich noch nicht wüßte, daß die Herren Heufeld und Klemm, wovon sich ersterer in Kupfer stechen lassen, dieses par nobile, die Hauptverfasser wären, so dürfte er nur den allerliebsten Ausdruck S. 162 bemerken, die Geschichte der Fräulein von Sternheim sei genothzüchtigt worden.

Das Register der Schauspieler erinnerte uns von Neuem an die Ungerechtigkeiten, die Madame Hensel zu Wien erfahren muffen, und die mit Recht geflohen hat

> das undankbare Land, Wo Kaltsinn und Kabale wohnen.

Die Lieder Sineds des Barden, mit Vorbericht und An= merkungen von M. Denis, aus der Gesellschaft Jesu. Bei Trattnern. Wien 1773. 8. 290 S. ohne Vorbericht.

Seitdem schon Manches gründlich gegen unsere Bardenpoesie erinnert worden, haben es sich die kleinen Kunstrichterchen in Deutschland zur Regel gemacht, über alle Barden nach ihrem Belieben zu schmähen, und der wahre Kenner des Guten wagt es kaum, auch seine Gedanken zu sagen, und tritt dann wieder ab.

Wir sind wider die Bardenpoesse nicht eingenommen. Rechtschaffenheit und Patriotismus wird in diesem oder dem Tone der Sleimischen Kriegslieder am besten verbreitet; und der Dichter selbst set sich lieder in die Zeiten der Sittenunschuld und der starken Heldengesinnung zurück, als daß er unsere tändelnden Zeiten besänge. Wo sind denn die schönen Thaten, die ein deutscher Ossian in unsern Zeiten besingen könnte, nachdem wir unsern Nachdarn, den Franzosen, unser ganzes Herz eingeräumt haben? Sincm Patrioten singt kein Dichter in diesem Tone fremd, und antike griechische Schilderungen, mit deutschen Sitten verbrämt, sind doch ja wohl eben der Fehler, oder wohl ein größerer, als Bardenpoesie in unserm Zeitalter. Wenn Tugend und Rechtschaffensheit statt der Kabale und der Laster unsers Jahrhunderts, statt der Bosheit der Priester und unsers Volkes, wieder einmal die Oberhand gewinnen, dann erst kann der Barde seine Saiten umsspannen und seinen Zeiten gemäß singen. Indeß bringt jeder Barde sein Opfer zur Verbesserung unser Sitten, und dieß hat auch hier Denis gethan.

Von dem Vorberichte über die alte vaterländische Dichttunst können wir nur Weniges sagen. Wir haben eben leider nichts Eigenes mehr aus jenen Zeiten, und wenn auch in Bibliotheten hie und da noch etwas wäre, so ist weder Lohn noch Ermunterung genug, daß man sich Mühe gäbe, diese Gesänge aufzusuchen; und es werden ja die Minnegesänge nicht einmal gelesen. Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir Klopstock, uns mehr Nachricht von dem Barden zu geben, den er gefunden zu haben hofft. Welch ein angenehmes Geschenk sür die wenigen Liebhaber der alten Poesie!

Nun kommen wir auf die Gedichte selber: 1) An Ossians Geist. Ein Stück, Ossians vollkommen würdig. Es enthält den Hauptsinhalt der Ossianischen Gedichte, und zuletzt eine Klage über den verderbten Geschmack unserer Zeit, in einem sansten klagenden Tone gesagt:

Seit diesem Gesichte bewohn' ich Die Vorwelt, und lerne die Weisen Der Barden, und rette der Tone Zurück in mein Alter, so viel ich vermag.

Zwar haben mich Viele verlassen, Die vormal mir horchten! Sie klagen: Die Steige, die Sined jetzt wandelt, Ermüden; wer wollte sie wandeln mit ihm! Doch Seelen, dem Liede geschaffen, Empfindende Seelen, wie deine, Mein Lehrer! und sind sie schon wenig, Die schließen bei meinen Gesängen sich auf.

2) Lehren der Bola. 3) Hagbard und Sygna. 4) Ddins Helafahrt. 5) Asbiörns Prudas Sterbelied. 6) Hakons Leichensgesang. 7) Regner und Kraka. 8) Egills Lösegesang. Sind Uebersetungen alter Barden, deren Werth man, ohne Schmeichelei, hochschäpen wird, wenn man bedenkt, wie viel Mühe die Uebersstung eines solchen Stücks aus dem barbarischen Latein den guten Sined gekostet hat. Möchte er bald mehr solche Uebersstungen mittheilen.

9) Auf die Genesung Theresiens. War, so viel der Recensent sich erinnert, schon vorher bekannt. Der Vers sließt in diesem Stück so sanst, so voll Wohllaut, daß man zärtlich gerührt wers den muß, und besonders sind dem Herrn Denis die Reime sehr gut gerathen, die sonst eben den besondern Beisall unserer Barden

nicht haben.

10) Bardenfeier am Tage Theresiens. Ist bekannt genug. 11) Auf Josephs Krönung. Ein vortreffliches Lied in einem har-

moniereichen lyrischen Schwung.

12) Vier Gedichte auf die Reisen Josephs, wovon die drei erstern schon lange bewundert worden sind, und das letzte gewiß allgemeinen Beifall erhalten wird. Aber in diesem ist nicht Joseph, der Held, sondern Joseph, der Vater, der Steurer des Mangels, besungen:

Sein Herz, Vaterempfindungen voll, Flügelt sich, Elbe! zu dir vom thürmenden Wien, Flügelt sich, Moldau, zu dir. Harre nach Boten nicht, Die dir dein Herrscher schickt!

Joseph ist Herrscher! kein Bot', er selber, er kömmt!

16) Die Säule des Pflügers. Auch schon lange bekannt. 17) An den Oberdruiden an der Ruhr. 18) An einen Bardensfreund. 19) Auf das Haupt der Starken bei den Markmännern. 20) An den Obersten der Barden Teuts (Klopstock). 21) An den Bardenführer der Brennenheere (Gleim). 22) An Friedrichs Barzden (Ramler). 23) An den Oberbarden der Pleiße (Weiße). 24) An den beredtesten der Donaudruiden (Burz). 25) Rhinzgulphs Lied an Sined. 26) Sineds Gesicht. Beide schon aus den Almanachen bekannt. 27) An einen Jüngling. Wie Vieles müßten wir sagen, wenn wir von jedem besonders reden wollten! Die meisten sind ganz vortresslich; dagegen stoßen wir aber auch hie und da auf matte Stellen, die wir hinweg wünschten. Bei einem Barden, der sonst so erhaben singt, wird man unter dem Lesen schwacher Stellen etwas unwillig, da überdieß diese Fleden sich so leicht abwischen lassen. Doch ist das Gute auch desto volltommener, und dieser kleine Tadel soll keinen Leser abschrecken,

diese bennoch vortrefflichen Stude zu lesen.

28) Vaterlandslieder. a) Die Vorzüge seines Vaterlandes. b) Freude über ben Ruhm ber vaterländischen Weisen. c) Wider die Nachahmung der alten Griechen und Römer in deutschen Gesängen. d) Freude über den Frieden und Ruhe seines Baterlandes. 29) Morgenlied. 30) Abendlied. 31) Gruß des Frühlings. 31) Das Donnerwetter. 33) Klagen. a) Auf Gellerts Tod. b) Ueber ben Geschmack einiger seines Volkes. c) Ueber die Erziehungsart vieler deutschen Kinder. d) Ueber den Tod des Untervorstehers am Therestanum Hohenwart. e) Ueber die Arme seines Boltes. f) Ueber ben Tod eines geliebten Vogels. Diese Elegie barf weder mit Catulls noch Ramlers Nänie verglichen werden. Sie enthält viel Artiges, aber den Recensenten däucht auch Manches sehr gezwungen darin. Desto stärker und eindringender aber sind die vorhers gehenden Klagen geschrieben, von welchen nur die über Gellerts Tod uns bekannt war. O Deutschland, höre doch einmal deine frommen Barden, und folge ihnen! Sie singen jest noch immer Mitleid — aber sie können auch fluchen über die Sitten ihres Volks. 34) Urlaub von der sichtbaren Welt. In allen diesen Gedichten athmet menschliches Gefühl, Patriotismus, Haß des Lasters und der Weichlichkeit, und Liebe der Heldeneinfalt. Oft spricht der Barde tühn, oft eindringend, oft sanft und gärtlich — oft tbranend.

Er hat seinen Gedichten Anmerkungen beigefügt, vielleicht um den bellenden Hunden aus dem Wege zu treten, welche über Klopsstocks Oden und die Dunkelheit darin so ein lautes Geheule ansgefangen. Schirach und Konsorten werden freilich auch jest noch nicht zufrieden sein, wenn gleich der Barde zu ihrer Schwachheit

sich oft genug berabgelassen hat.

Wir können Herrn Denis versichern, daß wir seine Lieber mit vielem Vergnügen gelesen haben.

Nun wird nächstens Herr Mastalier auch eine Sammlung seiner Gedichte veranstalten, welcher wir mit Freuden entgegensehen.

Endlich gewinnt doch vielleicht die gute Sache des Geschmacks durch die Bemühungen so vieler wackern Manner die Oberhand. Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung. Zum Druck befördert durch den Herausgeber der Geschichte Usongs. Im Verlag der neuen Buchhandlung. Bern 1772. 8. 223 S.

Diese Briese waren Ansangs als ein Anhang zum Usong bestimmt. Allein weil dieses ein Buch ist, wo Liebe, Krieg und Seschäste des gemeinen Lebens vorkommen, so konnten, sagt der Bersasser in der Vorrede, die Angelegenheiten der Ewigkeit nicht damit vermischt werden. Auch verwahrt sich der Herr Präsident dagegen, daß blöde Leser in diesen Briesen eines Vaters an seine Tochter nicht ihn suchen sollten. "Diese beiden Namen hat man beibehalten," sagt er, "weil sie die unschuldigsten Bande der Liebe bezeichnen, die auf Erden möglich sind. — Allein es wäre eine unerträgliche Eitelkeit, an mich selber zu denken, wenn ich von Gott spreche."

Diese Briefe sind hauptsächlich gegen die stolzen Weisen unseres Jahrhunderts gerichtet, die in Gott noch etwas anders als den Strafrichter des schändlichen Menschengeschlechts seben; die da glauben, das Geschöpf seiner Hand sei kein Ungeheuer, diese Welt sei in den Augen Gottes noch etwas mehr als das Wartezimmer bes fünftigen Zustandes, und die sich vielleicht gar vermessen, zu hoffen, er werde nicht in alle Ewigkeit fort strafen. Der Herr Verfasser bestreitet diese, nach seiner Meinung, der Moralität so nachtheiligen Sätze mit allem Eifer. "Dieser Stolz," sagt er S. 18, "ist der Seele eigen und hat nicht in den gro-ben Elementen seinen Sitz." S. 20. "Bei Gott ist kein Vergessen: das Vergeben ist eben so wenig von Gott zu gedenken. Der Widerwille Gottes wider das begangene Bose behalt ewig seine Stärke, und ewig seine Folgen." S. 22. "Der Mensch wird mit der Quelle alles Uebels, mit dem Eigenwillen, geboren. Dieser Eigenwille herrscht in einem Kinde unumschränkt, noch ehe als es andere Beispiele gesehen hat; es straubt sich mit feinen schwachen Gliedern gegen allen Zwang." Auch die besten Menschen sind in dem Herzen Rauber und Mörder. "Denn (S. 24) eine neue Philosophie hat es gerade heraus gefagt: Wenn Wunsche tobten konnten, die Besitzer eines Guts, das mir gefiele, waren in großer Gefahr ihres Lebens gewesen." Oft hat der Herr Prasident mit schmerzhaftem Lächeln gesehen, wie die bewunderten Dichter mit einer niedrigen Gifersucht das Verdienst verkleinern, das dem ihrigen gleich boch zu wachsen broben möchte, wie sie mit bitterm Grimme Diejenigen verfolgen, die ihnen nicht räuchern. Wir haben es auch gesehen. Allein

wir schließen nicht daraus, daß alle Wasser, die getrübt werden können, Kothlachen sind. Noch eine bisher neue Philosophie über die Dinge dieser Welt haben wir aus dieser Schrift gelernt. S. 191 sagt der Versasser: "Hätte Gott die sündigen Menschen hier und in der Ewigkeit der Herrschaft des Lasters übergeben, ohne Beweise seiner Ungnade gegen die thätige Bosheit zu geben, so ware er nicht mehr der Richter der Welt gewesen, und seine vernünftigen Geschöpfe hatten bei ihrer Tugend feine Belohnung." Also, wenn Gott nicht ausdrücklich gesagt und verboten hatte: "Hasse beinen Bruder nicht!" so würde mein Haß teine schädlichen Folgen gehabt haben! Die Unmäßigkeit würde meinen Körper nicht zerrüttet und das Laster meine Seelenruhe nicht gestört haben! Auch von der Ewigkeit bekommen wir die sichersten Nach= richten. Der Mensch besteht, wie wir aus bem Ratechismus wissen, aus Augenluft, Fleischesluft und hoffartigem Wesen. Daraus zieht der Verfasser sein System des künftigen Zustandes. "Wollust und Geiz geht nicht mit uns in die Ewigkeit über" (S. 192). Warum? "Weil wir keine Glieder mehr zur Wollust haben, und weil dort tein Gold ist. Aber der Stolz geht über." Von allen Wegen der Vorsehung wird überhaupt durch das ganze Buch immer der wahre und einzige Grund angegeben. S. 200. "Der von Gott (durch einen Mittler) erwählte Weg war den Grundtrieben des menschlichen Herzens am angemessensten. Warum? Es wird burch Furcht und Hoffnung beherrscht."

Wir übergehen die Ausfälle gegen die Feinde der Offenbarung, die öfters Luftstreiche sind, die Rasonnements über die Geschichte der Menschheit zu den Zeiten des Erlösers, und die vielen auf einen Haufen geworfenen Beweise für das Christenthum, von denen man so wenig, wie von einem Bündel Ruthen, fordern barf, daß sie alle gleich stark sein sollen. Auch gegen Ordnung und Komposition darf man nichts sagen, wenn man nicht in die Reperliste eingetragen sein will. Allein wir geben allen Fanatis tern von beiden entgegengesetzten Parteien zu bedenken, ob es dem höchsten Wesen anständig sei, jede Vorstellungsart von ihm, dem Menschen und dessen Verhältniß zu ihm zur Sache Gottes zu machen und darum mit Verfolgungsgeiste zu behaupten, daß das, was Gott von uns als gut und bose angesehen haben will, auch vor ihm gut und bose sei, oder ob das, was in zwei Farben für unser Auge gebrochen wird, nicht in Einen Lichtstrahl für ibn zurückfließen könne. Burnen und vergeben sind bei einem unveränderlichen Wesen doch wahrlich nichts als Vorstellungsart. Darin kommen wir Alle überein, daß der Mensch das thun solle, was wir Alle gut nennen, seine Seele mag nun eine Rothlache ober ein Spiegel ber schönen Natur sein, er mag Kräfte haben,

seinen Weg fortzuwandeln, oder siech sein und eine Krücke nöthig haben. Die Krücke und die Kräfte kommen aus Einer Hand. Darin sind wir einig, und das ist genug!

Eden, das ist: Betrachtungen über das Paradies, und die darinnen vorgefallenen Begebenheiten. Nebst Vorrede von Dr. Karl Friedrich Bahrdt, Professor zu Gießen. Frankfurt a. M. 1772. 8. 161 S.

Es gehört diese Schrift zu den neuern menschenfreundlichen Bemühungen der erleuchteten Reformatoren, die auf einmal die Welt von dem Ueberrest des Sauerteigs säubern und unserm Zeitzalter die mathematische Linie zwischen nöthigem und unnött if gem Glauben vorzeichnen wollen. Wenn diese Herren so viele oder so wenige Philosophie haben, sich das Menschenlehren zu erlauben, so sollte ihnen ihr Herz sagen, wie viel unzweideuziger Genius, unzweideutiger Wandel und nicht gemeine Talente zum Beruf des neuen Propheten gehören. Wenn sie Weltersahzrung besitzen, so werden sie sich bei einem großen Publikum — und das größte glauben sie doch vor Augen zu haben — ungern erlauben, auch nur Terminologie Pagoden umzustoßen und aufzustellen, wenn sie bedenken, welche heilige, ihren Brüdern theure Begriffe unter diesen Bildern umarmt werden. Aber ihr ikonopklastischer Eiser geht weiter. Sie wagen sich an nichts weniger, als an vollkommen biblische Begriffe.

Auch dieser Traktat will die ganze Lehre der Schrift von dem Teusel wegräsonniren — ein Versahren, das mit der allgemeinen Auslegungskunst, auch des strengsten Denkers, streitet; denn wenn je ein Begriff biblisch war, so ist es dieser. Er hängt so sehr mit der Lehre des Morgenländers von der menschlichen Seele, seiner Idee von Moralität, natürlichem Verderben u. s. zussammen, wird durch seine Sittensprüche, Allegorieen und Dogmata aller Zeiten und Sekten so sehr bestätigt, daß, wenn man auch dem Worte Gottes nicht mehr zugestehen wollte als jedem andern menschlichen Buche, man diese Lehre unmöglich daraus verdrängen kann. So viele Stellen der Apostel und Evangeslisten gehen davon aus und kehren dahin zurüd, daß, wenn es auch nur ein von Christo in seinem Zeitalter vorgefundener Bezgriff wäre, er doch durch ihn geheiligt und bestätigt worden; und nur allein der Vorsehung ist es vorbehalten, zu bestimmen, wie viel Wahrheit sie uns auch hierin hat entdeden oder verhüllen wollen. Wäre ferner die Lehre von einem Teusel ein nicht in

der heiligen Schrift ausdrücklich gelehrter Sat, welches doch nie zu erweisen sein wird, ware es dem großen Haufen nur Vorstellungsart von einem Principio des Uebels, so wäre es schon als ein glücklich gefundener Markstein nicht zu verrücken, — ober wäre es auch nur ein in die trüben Kanäle ber Spsteme abgeleiteter Sat, der aber von da in den öffentlichen Unterricht geflossen und Katechismusnahrung geworden, so würde er auch von dieser Seite ehrwürdig genug sein, um in ihm nicht die Ruhe und Seelensicherheit so Vieler zu stören, die leicht zu verwunden, aber schwer zu heilen ist. Hätte der Verfasser sich ben Schriften Mosis auch nur als einem der ältesten Monumente des menschlichen Geistes, als Bruchstüden einer ägyptischen Pyramide mit Ehrfurcht zu nähern gewußt, so würde er die Bilder der morgenländischen Dichtkunst nicht in einer homiletischen Sundfluth ersäuft, nicht jedes Glied dieses Torso abgerissen, zerhauen und in ihm Bestandtheile deutscher Universitätsbegriffe des achtzehnten Jahrhunderts aufgedect haben. Es ist ekelhaft anzusehen, wenn uns ein solcher Stribent wie dieser unterscheiden will; das hat die ewige Weisheit unter der Geschichte Ebens, unter dem Bild ber Schlange gelehrt, und das hat sie nicht gelehrt. Man burchgehe nur den Inhalt der Betrachtungen, der dem Buche vorsteht, und sehe, was er nicht Alles lehren will! Nur Schabe, daß er bas Stud bes Inhalts über jebe einzelne Betrachtung vorsest und dadurch ben Leser noch aufmerksamer auf den Beweis macht! Unsere Leser erlauben uns, nur ben Inhalt einiger Paragraphen herzusepen. "§. 45. Das menschliche Blut wird unter dem Bild einer Schlange vorgestellt; §. 46. diesem Blut tann eine List beis gelegt werden; §. 47. und eben sowohl eine Rede. §. 50. der Fluch der Schlange schickt sich auch ganz wohl auf das menschliche Blut; §. 51. hieraus erhellet, warum das Blutvergießen zum Mittel der Versöhnung gemacht worden ist; §. 85. man kann gar wohl sagen, das Opfer des Blutes Christi versöhne uns, indem es unser eigenes Blut bes Lebens, b. i. seiner Wirksamkeit beraubt." Mit dieser Dreistigkeit erklart er die sonderbarften Erscheinungen in der Geschichte der Menschheit, worunter gewiß die Opfer geboren, und von deren Entstehung der scharffinnigste Geist nichts ju lallen vermag, wenn er keinen positiven Befehl Gottes ans nebmen will.

Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen J. F. Struensee, nebst desselben eigenhändiger Nachricht von der Art, wie er zu Aenderung seiner Gesinnung über die Religion gekommen ist. Von Dr. B. Münter. Kopenhagen 1772. 8. 312 S.

Drei Arten von Menschen werden diese Bekehrungsgeschichte mit Bergnügen lesen: der Reugierige, der nur immer fragt: Was hat der gesagt, und was sagte jener? der dumme Bigotte, der zufrieden ist, wenn einer vor seinem Tode schön gebetet hat; und der ehrliche ebene Mann, der sich freut, wenn sein sterzbender Nebenmensch an dem Rand des Grabes Beruhigung und Trost gesunden zu haben glaubt, ohne sich gerade darum zu bestümmern, auf was für einem Wege er dazu gekommen ist, und ob er selbst auf diese Art dazu gekommen wäre? — Der denstende Theolog und der Philosoph werden aber wenig Antheil an

diesen Blättern nehmen können.

Wir hatten gehofft, in dem unglücklichen Grafen einen Mann zu sinden, der nach langen und tiefen Beobachtungen des physisschen und moralischen Zustandes des Menschen, nach fühnen und sichern Blicken in die Dekonomie der Schöpfung, mit ausgebreisteter Kenntniß der Welt sich ein zusammenhangendes Keligionsschstem gedaut hätte, in dem wenigstens einige Festigkeit oder doch nur Glanz zu sehen wäre. Dieses System, dachten wir, wird herr Dr. Münter mit warmem Gesühl, mit erleuchteter Versnunft bestreiten; er wird mit seinem armen Freunde durch die Labyrinthe seiner Untersuchungen wandern, wird seinen wahren Begriffen Allgemeinheit geben, wird, seine Jrrthümer zu heilen, seine Augen zu einem großen Blick über das Ganze öffnen, wird ihm die Religion in ihrer Simplicität zeigen, wird wenig von ihm fordern, um viel zu erhalten, und lieber den Funken im Herzen, sollte er auch die Irab nur Funke bleiben, zu nähren und zu bewahren, als die hellste Flamme in der Phanstasie ausgutreiben suchen. — Wir fanden uns aber betrogen.

Struensee war so wenig Philosoph, als es Herr Dr. Münter zu sein scheint; und wahrlich, wäre es Einer oder der Andere um ein Quentchen mehr gewesen, so würden sie nimmermehr mit einander zurecht gekommen sein. Struensee eröffnet §. 10 seine Begriffe von der Metaphysik des Menschen: er hält ihn für eine Maschine, will ihm aber die Freiheit nicht absprechen, die jes doch durch die Empfindungen bestimmt würde. Die Handlungen seien nur unmoralisch, in sofern sie der Gesellschaft schadeten; an sich sei Alles gleichgültig. — Ein so übel zusammenhängendes

Gewebe war leicht zerrissen. Herr Dr. Münter setzte Hypothese gegen Hypothese, und so sehr die seinige mit willfürlichen Beariffen und Kunstwörtern ausgestopft war, die Struensee gewiß nicht ober wenigstens nicht so wie sein Gegner verstand, so war sie boch leicht wahrscheinlicher zu machen als die Struensee'sche, die in sich nichts taugte. Schon in der dritten Unterredung wünschte der Graf die Unsterblichkeit. Er hatte Jerusalems Betrachtungen gelesen, und diese verleiteten ihn zu seinem Wunsch, der Herrn Dr. Münter die übrige Bekehrung außerordentlich erleichterte. Nun war nichts übrig, als dem Grafen seine Verbrechen recht empfindlich zu machen und ihn zu zwingen, Trost zu suchen. Das war auch die Operation, die Herr Dr. Münter vornahm, und die die natürliche Wirkung hatte, daß Struensee, der nie Philosoph war, mit beiden Händen zugriff und sich Alles gefallen ließ, was ihn trösten und ihm ein Gluck jenseits des Grabes versprechen konnte, da diesseits keins mehr für ihn da war.

Man lese diese ganze Schrift, und insbesondere die Nachricht des Grasen selbst, so wird man, wenn wir uns nicht sehr bestrügen, diesen Sang seiner Seele leicht sinden, den Mann, der lange an einer Kette auf einem mühseligen Weg herumgezogen wurde, sich losreißt und unbekümmert, ob er auf Weg oder Wüsstenei geräth, so lange herumschlendert, dis er in einen Abgrund sinkt, vor dem er zittert. Im Fallen strengt er seine Phantasie an mit tröstenden Hoffnungen von Ruhe, von Freude, von Slücksseligkeit am Boden des Abgrundes, seinen Fall zu erleichtern, oder in sedem Wind den Gang eines Engels zu hören, der ihn

aufhalten und zu glücklichern Gefilden tragen werde.

Wir wollen dadurch weber des Herrn Dr. Münter menschensfreundliche Bemühungen tadeln, noch des unglücklichen Grasen Bekehrung in Zweisel ziehen. Struensee wußte wohl selbst nicht, wo sein Glauben lag; wie sollte es Herr Dr. Münter wissen? Und da sich der Proselyte immer im Allgemeinen auf Bücher besrief und in den fürchterlichen kurzen Stunden, die ihm noch übrig waren, so ganz roh von Begriffen war, so war auch zu einer wahren Umbildung des Herzens und der Denkungsart, wenigstens in dem Weg, den Menschenaugen sehen können, keine Zeit vorshanden. Ueber den Werth der Bekehrung kann aber Gott allein urtheilen; Gott allein kann wissen, wie groß die Schritte sein müssen, die hier die Seele thun muß, um dort seiner Gemeinsschaft und dem Wohnplatz der Vollkommenheit und dem Umgang und der Freundschaft höherer Wesen näher zu kommen.

Das ist unser Urtheil über diese Bogen, die wir demungesachtet allen Eltern, Lehrern, Predigern und übertriebenen Des voten angelegentlichst empfehlen, weil sie aus ihnen die große

Wahrheit lernen werden, daß allzu strenge und über die Gränzen gedehnte Religionsmoral den armen Struensee zum Feind der Religion gemacht hat. Tausende sind es aus eben der Ursache heimlich und öffentlich, Tausende, die Christum als ihren Freund geliebt haben würden, wenn man ihn ihnen als einen Freund und nicht als einen mürrischen Tyrannen vorgemalt hätte, der immer bereit ist, mit dem Donner zuzuschlagen, wo nicht höchste Vollsommenheit ist. — Wir müssen es einmal sagen, weil es uns schon lange auf dem Herzen liegt: Voltaire, Hume, Lasmettrie, Helvetius, Rousseau und ihre ganze Schule haben der Moralität und der Religion lange nicht so viel geschadet, als der strenge, kranke Pascal und seine Schule.

Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Zimmermann; dritter und letzter Band. Zürich 1772. 8. 382 S.

Es war immer so und natürlich, daß der nach Ewigkeit Hunzgernde und Dürstende solche Speisen sich droben in Phantasie bereistete, die seinem Gaumen hier angenehm waren, sein Magen hier verstragen konnte. Der weiche Orientale bepolstert sein Paradies um wohlgeschmückte Tische, unter unverwelklichen Bäumen, von denen Früchte des Lebens über die Auserwählten und ihre ewig reinen Weiber herabhängen. Der brave Norde überschaut vor Asgard in den Tiesen des Himmels unermeßlichen Kampsplatz, ein erwünschtes Feld seiner unzerstörlichen Stärke, ruht dann, sein Glas Bier mit Heldenappetit auszechend, neben Vater Od in auf der Bank. Und der gelehrte, denkende Theolog und Weltkündiger hosst dort eine Akademie, durch unendliche Experimente, ewiges Forschen sein Wissen zu vermehren, seine Kenntniß zu erweitern. Herr Lavater wird uns verzeihen, wenn wir seinen Plan

Har Lavater wird uns verzeihen, wenn wir seinen Plan zur Ewigkeit, den er, nach sich berechnet, freilich für allgemein halten muß, nur für einen specialen, und vielleicht den special=

sten ansehen können.

In dem ersten Theil, S. 23 erklärte er sich schon, wie er sein Gedicht für den denkenden und gelehrten Theil der Menschen, besonders Christen, bestimme. Bisher hat er Wort gehalten und eröffnet nur Aussichten für Denkende und Seslehrte; wenigstens ist mit allzu großer Vorliebe für diese gesorgt; sie stehen überall vornen an, und Newton und Leibnit haben zu ansehnliche Vorzüge vor Bürgern und Bauern, als daß man nicht merken sollte, einer ihrer Familie habe den Hosstaat dieses Himmelreichs zu bestallen gehabt.

Herr Lavater macht kein Geheimniß, daß Bonnet ihm den

ersten Anlaß gegeben. Wie deutlich sieht man nicht in dem zwölften Briefe, dem letten des zweiten Bandes, eine Seele, bie, von Spekulation über Keim und Organisation ermüdet, sich mit der Hoffnung lett, die Abgrunde des Reims bereinst zu durchschauen, die Geheimnisse der Organisation zu erkennen und vielleicht einmal ba als Meister Hand mit anzulegen, wovon ihr jest die ersten Erkenntnißlinien nur schwebend vordam= mern; eine Seele, die, in dem großen Traum von Weltall, Sonnendonnern und Planetenrollen verloren, sich über das Irdische hinauf entzückt, Erden mit dem Fuß auf die Seiten stößt, tausend Welten mit einem Finger leitet und bann wieber, in den Leib versetzt, für die mikromegischen Gesichte Anas logie in unsern Kräften, Beweisstellen in der Bibel auftlaubt.

Von dem gegenwärtigen Theile, der dreizehn Briefe enthält, müssen wir sagen, daß sie nach unserer Empfindung sogar hinter den vorigen zurückleiben. Und wir haben in diesen Briefen nichts gesucht, als was uns ber Verfasser versprach, ausgegossene Ahnungen, innige Empfindungen von Freund zu Freund, und Samenblätter von Gedanken; und statt allem diesem finden wir Rasonnement und Perioden, zwar wohl gedacht und wohl gessprochen, aber was soll uns das!

Schon da wir vor dem ersten Theile den Inhalt der zufünftigen Briefe burchsahen, machte es einen unangenehmen Ginbruck auf uns, die Abhandlungen von Erhöhung ber Geistes-, sittlichen und politischen Krafte in Briefe abgetheilt zu sehen. Was heißt das anders, als durch gelehrtes Nachdenken sich eine Fertigkeit erworben haben, auf wissenschaftliche Klassistationen eine Menschenseele zu reduciren. Und da wir nun gar die Briese selbst durchschauen, finden wir, was wir vermuthen konnten, aber doch immer weniger, als wir vermutheten. Im dreizehnten Brief, "von Erhöhung ber Geistesträfte", logisch=metaphysische Zergliederung der Geschäftigkeit unseres Geistes, durch Multiplikation jenes Lebens würdig gemacht. Er schließt wie in den vorhergehenden Briefen: "Heben wir hier Eins, so heben wir dort Tausend," als wenn nicht eben in diesem Mehr oder Weniger das Elend dieser Erde bestünde. Doch das geht durchs ganze Buch durch! Denn auch in diesem Brief tritt Erkenntnis vornen an, die ewige Wißbegierde, das spstematisirende Ersahrungsammeln. Hat er nie bedacht, was Christus den großen Hansen ans Herz legt: "Wenn ihr nicht werdet, wie diese Kindlein," und was Paulus spricht: das Stüdwerk der Weissagungen, des Wissens, der Erkenntniß werbe aufhören, und nur die Liebe bleiben. Aber ach! im vierzehnten Brief führt er die Liebe erst auf den Schauplat; und wie? Ueber unsere sittlichen Kräfte, nach Anlaß theologisscher Moral mit einiger Wärme homiletisirt er, daß Phrase die Empfindung, Ausdruck den Gedanken meist so einwickelt, daß Alles zusammen auf das Herz gar keine Wirkung thut. Nicht besser ist's im funfzehnten und siedzehnten Briefe. In jenem sind uns die Knechtschaft und Herrschaft anstößig gewesen; bib= lisch=bildlich mögen sie sein, der Empfindung zusagend sind sie nicht, und die Analogie aus diesem Leben nicht gedacht. Haben hier funfzig Lässige nöthig, durch Ginen Wirksamen ermuntert zu fein, muß es hier Menschen geben, die Mittelpuntt sind und Sonne; aber dort, wo Alles, Hinderniß und Trägheit, wegfallen soll! — Wir wollen uns in kein Widerlegen und Vordrängen unserer Meinungen einlassen. In dem siebzehnten Brief, von den gesellschaftlichen Freuden des Himmels, ist viel Wärme, auch Güte des Herzens, doch zu wenig, um unsere Seele mit himmel zu füllen. Dem sechzehnten Brief, von der Sprache des Himmels, wollen wir sein Wohlgedachtes nicht abläugnen, doch quillt auch da nichts aus der Seele, es ist so Alles in die Seele hereingedacht. Der achtzehnte und neunzehnte Brief, von Vergebung der Sünden und den seligen Folgen des Leidens, werden hoffentlich die heilsame Wirkung haben, gewisse Menschen über diese Materie zu beruhigen. sagen gern von den übrigen nichts; über das Einzelne haben wir nichts zu sagen, wir sind viel zu sehr mit ber Borftellungsart, aus der Herr Lavater schreibt, vertraut, als daß wir ihn von denen Seiten schikaniren sollten, von denen er schon so viel hat leiden muffen. Und aus unserm Gesichtspunkt haben wir gesagt, was wir zu sagen hatten; der grübelnde Theil der Christen wird ihm immer viel Dank schuldig bleiben. Er zaubert ihnen wenigstens eine herrliche Welt vor die Augen, wo sie sonst nichts als Dusternheit und Verwirrung saben.

Noch einige Worte von dem zu erwartenden Gedichte. Hätte Lavater für den empfindenden Theil der Menschen zu singen, sich zum Seher berufen gefühlt, er hätte übel gethan, diese Briefe zu schreiben, würde sie auch nicht geschrieben haben. Er hätte empfunden für Alle; die aus seinem Herzen strömende Kraft hätte Alle mit fortgerissen. Allein als Denker Denkenden ein genugthuendes Werk zu liefern, da ihr ehe hundert Herzen vereinigt als zwei Köpfe, da sollte er wohl Gesichtspunkte variiren, Skrupel aus dem Wege räumen; und dazu bestimmte er die Briefe. Wir wissen nicht, ob er den Zweck durch sie erreicht. Seinem alten Plan bleibt er getreu, seinen Gesinnungen auch, trop allem Wiederspruch. Da dünkt's uns dann, er hätte doch besser gethan,

gleich mit der ersten Wärme ans Gedicht zu gehen und zu wagen,

was er boch noch wagen muß.

Wir wünschen ihm Glück zu seiner Unternehmung. Und wenn er irgend einen Rath von uns hören mag, so hat er über diese Materien genug, ja schon zu viel gedacht. Nun erhebe sich seine Seele und schaue auf diesen Gedankenvorrath, wie auf irdische Güter, sühle tieser das Geisterall, und nur in Andern sein Ich. Dazu wünschen wir ihm innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die Freude des Himmels war, zu dem Geister durch alle Sinnen und Gliesder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten: dessen Herrlichsteit umleuchte ihn, wenn's möglich ist, durchglühe ihn, daß er einmal Seligkeit sühle und ahne, was sei das Lallen der Prospheten, wenn äschnea schuara den Geist füllen!

Predigten über das Buch Jonas von Johann Kaspar Lavater, gehalten in der Kirche am Waisenhause. Winterthur 1773. Die erste Hälfte. gr. 8. 254 S.

Jedes große Genie hat seinen eigenen Gang, seinen eigenen Ausdruck, seinen eigenen Ton, sein eigenes System, und sogar sein eigenes Kostum. Wenn bas nicht mahr mare, so mußten wir unsern Lavater für die allerseltsamste Erscheinung von der Welt halten. Wir müßten bei Vergleichung einer Lavaterischen Schrift mit der andern den seltsamsten Kontrast, und selbst in einer und derselben Schrift die wunderbarste Vermischung von Stärke und Schwäche des Geistes, von Schwung und Tiefe der Gedanken, von reiner Philosophie und trüber Schwärmerei, von Edlem und Lächerlichem zu erbliden glauben. Allein ber Recensent hat diesen Mann seit einiger Zeit genauer studirt und würde sich nun der Sünde fürchten, dieses Urtheil über ihn zu fällen. Jener Kontrast ist bloß scheinbar — so wie überhaupt ber Begriff von dem, was man Kontrast nennt, eigentlich nur relativ ist. Denn eigentlich nennen wir Alles so, was dem gemeinen Haufen der Menschen, auf und neben einander gestellt, lächerlich und abgeschmackt vorkommt. Ist aber jedes große Genie zugleich Original, hat es, seiner Natur nach, seinen eigenen Gang, sein eigenes Kostüm, wie wir oben sagten, so ist das in Beziehung auf ihn nicht mehr Kontrast, und der Zuschauer muß seine Weise mit Ehrerbietung betrachten, ohne sich unterfangen zu wollen, jeden Schritt desselben nach dem gemeinen Maßstabe zu beurtheilen. Er muß, was ihm ungewöhnlich ist, mit abgewandten Bliden vorbeilassen; oder, wenn er so demuthig sein kann, anstaunen —

und so wenig er begreifen kann, wie der Mann darauf kam, dennoch damit sich beruhigen, daß er zu sich selbst sage: So denkt, so spricht nur — ein Lavater! Und also nun kein Wort weiter von dem, was ein anderer Recensent vielleicht würde gerügt haben.

Herr Lavater hat diese Predigten seinem burch mancher= lei Demüthigungen bewährten lieben Freund und Bruder Hasenkamp, Rektor am Gymnasium zu Duisburg, zugeeignet und uns von ungefähr einen Fingerzeig auf die Ungründlichkeit mancher Urtheile von seiner Denkart gegeben, ben wir nicht unbemerkt lassen können. "Menschlichkeit auszubreiten, lieber Freund, Menschlichkeit, diese erste und lette Menschentugend, ist einer meiner Hauptzwecke bei biesen Predigten. Dieß, lieber Bruder, sei dir ein Wink! Herzlich gern möchte ich mich noch länger über wichtige Reichsangelegenheiten Chrifti mit dir unterhalten (so benkt, so spricht nur — ein Lavater! also nur geduldig darüber hin, lieber Leser!), aber ich kann es nicht. Ich sage also nur noch: Sei weise, sei ein Mann! — - wider= setze dich ferner, lieber Bruder, mit Weisheit, Sanftmuth und leuchtender Stärke bes Geistes und Herzens ben beiben großen Feinden der Wahrheit und Tugend — ich meine das emporbrau= sende dristusleere Christenthum auf der einen, und die vernunftlose Schwärmerei auf ber andern Seite." Sprich, lieber Leser, ob unser Lavater nicht fürtrefflich denkt? aber, sprich, ob es nicht höchst munschenswürdig ware, daß man beide diese Feinde besser kennen lernte, als sie die meisten kennen? Denn wie Viele wissen die große Frage richtig zu beantworten: Was heißt dris stusleeres Christenthum? was vernunftlose Schwärmerei? welches sind ihre Gränzlinien, welche die Malzeichen des Thiers? Möchte sie doch einst ein Lavater beantworten!

Die erste der Predigten handelt von der Allgemeinheit der göttlichen Fürsehung. Born erzählt Herr Lavater schön und ungekünstelt den sonderbaren Ruf des Jonas aus der Gesschichte des Textes. Wobei wir uns doch gewundert haben, wie Herr Lavater sagen konnte: "Das ist schwer zu begreifen — daß er auf den tollen Einfall gerieth, vor dem Angesichte des Herrn zu sliehen und seiner allgegenwärtigen Hand gleichsam zu entlausen," da doch die Anmerkung so alt als richtig ist, welche die besten Ausleger zu Ablehnung dieses Borwurfs gemacht haben, daß ein allgemeines Nationalvorurtheil bei den Juden war, als ob (הור) das Angesicht Gottes nur über die Juden leuchte; das heißt, daß Gott nur unter seinem Bolke seine Spezialprovidenz durch unmittelbare Offenbarungen und andere besondere Wirkungen äußere; ja daß er sich um die Heiden gar nicht bekümmere und sie seiner Vorsorge würdige. Unsehlbar hatte auch

Jonas den Gedanken, wenn er nur Gott (wie man sagt) aus dem Gesichte, das heißt aus Palästina, ware, so wurde er von so unangenehmen Aufträgen nichts weiter zu befürchten haben — und läßt nicht selbst der ehrliche Charakter des Jonas, den Herr Lavater in der Folge rühmt, jeden nachdenkenden Leser vermusthen, daß eine solche durch ein allgemeines Vorurtheil gestimmte Schwachheit bei dieser Flucht zum Grunde musse gelegen haben? S. 22 ist der Gedanke: "Mir scheint unter allen (heiligen Berfassern) keiner so ganz ausdrücklich, so ganz durchaus und mit dem größten Fleiße dieß (nämlich die allwaltende Fürsehung Gottes glaubwürdig und, so viel wie möglich, handgreislich zu machen) immer vor dem Auge gehabt zu haben, — wie der Verfasser dieses Buchs," unsehlbar etwas übertrieben. Wir dürsen Herrn Lavater nur an das Buch Hiob erinnern, um seine Beistimmung zu erhalten. Im Buch Hiob ist unfehlbar der Satz: "Gottes Fürsehung ist unergründlich — aber doch immer durch den Ausgang groß und bewundernswürdig," die offenbare Hauptabsicht des Verfassers gewesen: so wie ich glaube, daß im Buche Jonas der Zweck war, obgedachtes jüdisches Vorurtheil zu widerlegen und zu zeigen, daß sich Gottes Fürsehung auch auf die Heiden erstrecke. Der Gedanke: Die Stimme der Fürsehung ist die Stimme Gottes, den Herr Lavater S. 64 u. f. aussührt, ist seit jeher auch der Lieblingsgedanke des Recensenten gewesen, und er hat sich immer wohl dabei befunden. Kurz, wir haben alle Predigten dieses ersten Bandes mit Vergnügen und mit warmer Hochachtung für den Verfasser gelesen und empsehlen sie uns sern Lesern aus Ueberzeugung.

Alexander von Joch über Belohnung und Strafen nach türkischen Gesetzen. Andere, durchgehends verbesserte und mit einem Anhang vermehrte Ausgabe, welche die Wider-legung der wichtigsten Zweifel enthält. Bayreuth und Leipzig. 1772. 8. 306 S.

Man weiß aus der ersten Ausgabe, daß dieses Buch die Lehre von der moralischen Freiheit geradezu widerlegt. Es waren einmal einige Vögel in einer weitläufigen Volière. Ein Buchfink fagte zu seinem Nachbar Zeisig, ber von einem Bäunichen zum andern munter herumflatterte: Weißt du denn, niein Freund, daß wir in einem Käsig steden? — Was Käsig, sagte der Zeisig; siehe, wie wir herumfliegen! Dort ist ein Käsig, wo der Kanarienvogel sitt. — Aber ich sage dir, wir sind auch im Käfig. Siehst du bort nicht das Gegitter von Drabt? - Das ist dort, aber siehe, so weit ich auf allen Seiten seben kann, steht keins! — Du kannst die Seiten nicht alle übersehen. — Das kannst du auch nicht! — Aber bente nur, fuhr ber Buch= finke fort, bringt uns nicht unser Herr alle Morgen dort in den Trog Wasser, streut er uns nicht hier auf die Ecke Samenkörner? Würde er das thun, wenn er nicht wüßte, daß wir eingeschlossen sind und nicht davonfliegen können? — Aber, sagte immer der Zeisig, ich kann ja freilich davonfliegen! — So stritten sie noch lange, bis endlich der Kanarienvogel aus seiner Ede rief: Kinder, wenn ihr streiten mußt, ob ihr im Kafig seid ober nicht, so ist's so gut, als waret ihr nicht darinnen! -

Seitdem uns ein alter Philosoph diese Fabel gelehrt hat, seit= dem haben wir allen Streit über Freiheit aufgegeben. Es ist vielleicht auch keine gelehrte Zänkerei weniger gründlich behandelt worden als diese. Meist hat man auf der einen Seite Begriffe nach Willfür geschaffen und meist auf ber andern Einwürfe aus schiefen Induktionen geholt. Am Ende war Spott hier und Ana-

thema dort der Beschluß des sehr entbehrlichen Drama's. Herr Alexander von Joch ist nicht weit von der gewöhn: lichen Methode abgegangen. Er sett aus von dem allgemeinen Schicksal, geht alsdann auf den Menschen und seinen Willen über, zeigt, daß sein Verstand nicht frei sei, weil er von den Gegen= ständen und seinen physischen Gesetzen abhänge; noch weniger aber der Wille, welcher theils durch die Nothwendigkeit, das Ange= nehme zu wählen, das Unangenehme zu meiden, theils durch den ebenfalls tnechtischen Verstand regiert würde.

Umsonst widerstrebt das Gefühl. Wir werden erstaunlich betrogen, wir glauben in dem Augenblick, wir wollten, in welchem wir gezwungen werden; und dann, wer kennt nicht die

Gewalt einer Lieblingsidee, einer Idea fixa!

Warum aber diese Idee? Gewiß nicht um der Moral und um der Lehre von Verdienst und Strafe willen. Die Schönheit ist gefällig, ob sie gleich ein Geschent bes himmels und tein selbst erworbener Werth ist. So auch moralischer Werth. Belohnungen und Strafe aber sind immer unentbehrlich, weil sie eben die Mittel sind, wodurch der Wille gezwungen wird.

Das ist ungefähr so der Hauptinhalt von dem System des Herrn Alexander von Joch, an welchem uns die oft gute Laune, das Originelle und Offenherzige sehr wohl gefallen hat, ob wir gleich munschten, daß er seiner Meditation einen andern Vorwurf

gewählt hätte.

Wir bemerken überhaupt, daß die Lehre von der Freiheit von sehr vielen Gelehrten, wenigstens Schriftstellern, für weit leichter gehalten wird, als sie ist. Man stellt sich meistens vor, daß ein slüchtiges Käsonnement die Sache ausmachte; aber in der That, wer von ihr gründlich reden wollte, der müßte ganz das innere Wesen und die erste Springseder aller Thätigseit erkennen.

Wer wagt sich in biese Tiefe, wenn er sie kennt?

Insbesondere aber, dünkt uns, hat man den wahren Punkt des Streites fast immer versehlt. Es ist gar nicht die Rede von der Frage: ob ein Wesen seinem Wesen gemäß handeln musse? Wer sollte das läugnen? Doch haben's alle die, welche die Gleichs gültigkeit der Wahl vertheidigen wollen. — Laßt die sich drehen, wie sie können! — Die eigentliche Frage sollte, dünkt uns, so

vorbereitet und festgesett werden:

Ein thätiges Wesen ist alsbann weber frei noch gezwungen, wenn alle Handlungen, die es thut, auf seinen eigenen Selbsts genuß hinauslaufen; gezwungen aber ist's, wenn sie zum Genuß, den ein anderes Wesen hat, abzwecken. Freiheit ift ein relativer, eigentlich gar ein negativer Begriff; muß es auch sein: denn ohne Bestimmung, folglich ohne Zwang, ist nichts möglich, nichts gedenkbar. Freiheit druckt Abwesenheit von einer gewiffen Bestimmung aus. Nun von was für einer? von einer wesents lichen, innern? Unmöglich! Also ist es Thorheit, ba bas Wort Freiheit zu gebrauchen, wo von solchen Bestimmungen die Rebe ist; es heißt da eben so viel, als sein und nicht sein. Soll bas Wort Sinn haben, so muß es nur da gebraucht werden, wo bie Rebe von einem Verhältniß ift, das nicht wesentlich ift, ohne welches das Wesen existiren könnte. — Sieht man die Lehre von der Freiheit in diesem Lichte, so kann man wohl eher etwas Bernünftiges dafür sagen, und ich zweifle, ob herr von Joch fie alsbann widerlegen würde.

Eben diese Aussicht breitet auch Licht über die darniederschlasgende Lehre vom Schickal. Es ist nicht genug, wie Alexander von Joch, sich bloß auf die tausend kleinen Gelegenheitsursachen zu berusen, die eine Beränderung im Weltspstem machen. Alle wirken; ohne alle kann die Beränderung nicht stattsinden; das weiß ich, oder glaub' ich vielmehr; aber alle sind wieder unnüt ohne meine Wirkung. Es ist also einmal ein Zirkel, das Fatum anzunehmen, weil die Menschen nicht frei sind, und den Menschen die Freiheit absprechen, weil das Fatum angenommen worden ist. Auf der andern Seite aber ist Jeder durch die ihm wesentliche Bestimmung, nach seinem eigenen Selbstgenuß zu wirken, immer in sofern Herr scines Schickals, wenigstens dient das Schickal ihm. —

Doch die Materie ist unerschöpflich, und der Kanarienvogel in unserer Fabel sagt Alles, was wir von diesem Buch und der ganzen Streitfrage denken.

Herrn Hollands philosophische Anmerkungen über das System der Natur, aus dem Französischen, von Wezel. Bern im Verlag der neuen Buchhandlung. 8. Erster Theil 358 S. Zweiter Theil 334 S. Bern 1773.

Gegen einen leicht gerüsteten Franzosen tritt ein schwer bes waffneter Deutscher, gegen einen Parteigänger ein regulirter Krie= ger auf. Indessen sind weber Waffen noch Kunst sein eigen; und das war hierzu auch nicht nöthig. Mit einer guten Belesenheit in Sulzers, Kants, Mendelssohns, Garve's Schriften konnte er schon den französischen Weltweisen überflügeln. Herr Holland hat nur das Berdienst eines guten philosophischen Sammlers, und wir glauben auch, daß er selbst seine Quelle würde dankbar an= gezeigt haben, wenn er nicht französisch und für Franzosen geschrieben und also die Citationen gescheut hätte. Nur haben wir uns bei seiner ausgebreiteten Lekture barüber gewundert, daß er nicht zu wissen scheint, was Voltaire gegen das Système de la nature geschrieben, und was unser Herz gegen dasselbe und gegen Voltaire's Widerlegung erinnert hat. Herr Wegel hat wenn nun einmal die französische Schrift ins Deutsche übersett werden sollte — das Verdienst eines sorgfältigen Uebersetze, wobei man gern einige Fehler gegen die deutsche Grammatik über= sieht. Er thut wohl, daß er das Système zugleich mit übersette; denn so kann man zugleich beide Parteien hören. Aber bei seinen Invektiven gegen die Franzosen bätte er sich Herrn Hollands Bil-ligkeit zum Muster vorstellen sollen. Man muß Niemanden, der zu irren scheint, Gefühl für Tugend und Rechtschaffenheit absprechen und Eigensinn und Tücke aufbürden, so lange man nicht weiß, ob der Gegner mit Vorsat Jrrthumer lebre.

Ueber die Liebe des Vaterlandes, von J. von Sonnenfels. Wien 1771. 8. 131 S.

Haben wir ein Vaterland? Die Frage an sich wäre schon ein schlimmes Zeichen, wenn die unzufriedene Uebersichtigkeit der Mensschen nicht dafür bekannt wäre, daß sie oft die ganze Welt durchssucht und ausfragt nach Dingen, die ihr vor den Füßen liegen.

Eine akademische Schrift unter dem Borsitse J. v. S. in der k. k. Theresianischen adeligen Akademie, nebst 75 Lehrsätzen aus der Polizeihandlung und Finanz, vertheidigt von vier dis sechs Uhr! Da war ihre Bestimmung vollendet: das hätte auch ihr Lebensziel sein sollen, und sie hätte ruhen mögen bei ihrer großen Familie, dis an jüngsten Tag.

Ueber die Liebe des Vaterlandes in Form eines Traktats fürs

beutsche Publikum!

Die ewigen misverstandenen Klagen nachgesungen: "Wir has ben kein Baterland, keinen Patriotismus." Wenn wir einen Plat in der Welt sinden, da mit unsern Besitthümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, uns zu decken; haben wir da nicht Vaterland? Und haben das nicht Tausend und Tausende in jedem Staat? und leben sie nicht in dieser Beschränkung glücklich? Wozu nun das vergebene Aufstreben nach einer Empsindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Völkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glücklich zusammentressender Umstände war und ist?

Römerpatriotismus! Davor bewahre uns Gott, wie vor einer Riesengestalt! wir würden keinen Stuhl sinden, darauf zu sißen; kein Bett, drinnen zu liegen. Nachdem Herr S. in den ersten zwei Hauptstücken allerlei Empsindungen, Eigenliebe, Stolz, Beschräntung, Anhänglichkeit und dergleichen, mit Nationalzügen mancherlei Bölkerschaft wohl durch einander gerührt und mit hisstorischen Bonmots und Chronikmärchen, a la Zimmermann und Abbt, sein gewürzt, macht er im dritten nach einem Kameralansschlag, die Bortheile bekannt zur Einpslanzung der Baterlandsschlag, die Bortheile bekannt zur Einpslanzung der Baterlandsschlag, die

liebe, aus dem Lande, das eine Nation bewohnt:

Tagb
Fischerei
Viehzucht
Was trägt
eben Land
gebirgig Land
unfruchtbares Land

aur Baterlandsliebe bei?

Da kommen nun die jagenden und streisenden Bölkerschaften am übelsten zurecht. Und hier müssen wir anmerken, daß Herr S., durch das Wort Vaterland verführt, durchaus zu sehr als gledae adscriptus diskurirt, und wir halten's noch immer mit dem Themistokles: Nicht der Boden, sondern die Verhältnisse eines Volks, deren zwar viele auch aus dem Lande, das sie bewohnen, hervorspringen, bestimmen Nation. So haben die Juden Nation und Patriotismus, mehr als hundert leibeigne Geschlechter.

Im vierten Hauptstück werden dem Gesetzgeber Handgriffe geslehrt: Lykurg, Solon, Numa treten als Collegae Gymnasii auf, die nach der Kapacität ihrer Schüler exercitia diktiren. In den Resultaten des Lebens dieser großen Menschen, die wir noch dazu nur in stumpfen Ueberlieserungen anschauen, überall Prinzcipium, politisches Principium, Zweck zu sehen, mit der Klarheit und Bestimmtheit, wie der Handwerksmann Kabinetss

geheimnisse, Staatsverhältnisse, Intriguen bei einem Glase Bier erklärt, in einer Streitschrift zu erklären! — Bon Geheimnissen — denn welche große historische Data sind für uns nicht Geheim= nisse? — an welche nur der tieffühlendste Geist mit Uhnungen zu reichen vermag, in den Tag hinein zu räsonniren! — Es wird alle Tage schlimmer. Ehmals gab man nur Gelehrsam= keit in solchen Schriften preis: an der war doch nichts fürs Menschengeschlecht verloren; jest mißhandeln die Herren guten Sinn und Empsindung!

Durchaus werden die Gesetze en gros behandelt, alle Natios nen und Zeiten durch einander geworfen, unsrer Zeit solche Gessetze gewünscht und gehofft, die nur einem erst zusammengetretes nen Volk gegeben werden konnten. Und man sieht nicht, daß man in die Luft redet und ausgezischt zu werden verdient, wie einer, der Damen im Reifrode Eva's Schürzchen vorpanegprisiren

wollte.

Fünftes Hauptstück. Regierungsformen, nach wohl stelettirter tabellarischer Terminologie, was sie zur Verbreitung der Vaters

landsliebe beitragen mögen.

Und nun zulett, im sechsten Hauptstück, gehen die Mitsbürger so drein, und auch hier Alles ut supra. Familiensgefühl, diesen Hauptstamm, auf den Alles ankommt, dessen Boden nur das Vaterland ist; Regierungsart; die Luft, die ihn umgiebt, davon alle andern Empfindungen Zweige sind, von dem man ausgehen, dahin man zurückehren muß, auch, um nur das Gemeinste zu sagen, hier als ein Hecken zu betrachten, das doch auch mit am Wege steht und im Vorbeigehen einen Blick verdient!

Am sonderbarsten ist uns vorgekommen, daß Herr S. das Anfassen der Landsleute in der Fremde auf Rechnung der Vaterlandsliebe schreibt, da das doch grad dagegen deponiren könnte. Zulest verspricht er leichtgezeichnete Skizzen von

Patrioten.

Man ehrt in den Stizzen großer Meister den reinen Hauch ihres Geistes, ohne irgend eine Hülle. Leider! müssen wir hier auf unser Gewissen betheuern, daß wir, wie in den Gemälden des Verfassers, nichts denn willkürlich hingesudelte Stricke haben wahrnehmen können. Porträts! Freilich immer noch so charakteristisch als die zwölf Apostel in Holzschnitt, die man, trot aller venerablen Verzerrung, wenigstens an ihren Schüsseln, Schwerten, Kreuzen und Sägen unterscheidet.

Charakteristik der vornehmsten Europäischen Nationen. Aus dem Englischen. Leipzig. 8. Erster Theil 16 Bogen. Zweiter Theil 14 Bogen.

Das Werk ist aus dem britischen Museum. Nun für ein Museum war das kein Stück! Ins hinterstüdchen damit! in die Kücke! da ist sein Plat; je mehr beräuchert, desto besser! Charakter polirter Nationen! Werft die Münze in den Tiegel, wenn ihr ihren Gehalt wissen wollt; unter dem Gepräge sindet ihr ihn

in Ewigkeit nicht.

Sobald eine Nation polirt ist, sobald hat sie konventionelle Wege zu benken, zu handeln, zu empfinden, sobald hört sie auf, Charakter zu haben. Die Masse individueller Empfindungen, ihre Gewalt, die Art der Vorstellung, die Wirksamkeit, die sich alle auf diese eignen Empfindungen beziehen, das sind die Züge der Charakteristik lebender Wesen. Und wie viel von alle dem ist uns polirten Nationen noch eigen? Die Verhältnisse der Religion, die mit ihnen auf das engste verbundenen bürgerlichen Beziehungen, der Druck der Gesehe, der noch größere Druck gesellschaftlicher Verbindungen und tausend andere Dinge lassen den polirten Mensschen und die polirte Nation nie ein eignes Geschöpf sein, betäuben den Wink der Natur und verwischen zeden Zug, aus dem ein charakteristisches Bild gemacht werden könnte.

Was heißt also nun Charakter einer polirten Nation? Was kann's anders heißen als Gemälbe von Religion und bürgerlicher Verfassung, in die eine Nation gestellt worden ist, Draperie, worden man höchstens sagen kann, wie sie der Nation ansteht. Und hätte uns der Verfasser dieses Werkdens nur so viel gesagt, nur gezeigt, wie die polirte Nation denn unter allen diesen Lasten und Fesseln lebt, ob sie sie geduldig erträgt, wie Isaschar, oder ob sie dagegen anstredt, sie disweilen abwirft, disweilen ihnen ausweicht oder gar andere Auswege sucht, wo sie noch freiere Schritte thun kann; ob noch hie und da unter der Politur der Naturstoff hervorblickt; ob der Stoff immer so biegsam war, daßer die Politur annehmen konnte? ob die Nation wenigstens eigene, ihrem Stoff gemäße Politur hat oder nicht? und dergleichen. Vielleicht würde ein philosophischer Beodachter noch auf diese Art eine erträgliche Charakteristik zu Stande bringen. Aber der Berfasser reiste gemächlich seine große Tour durch England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und die Niederlande, blicke in seinen Pufendorf, konversirte mit schönen Herren und Damen, und nahm sein Buch und schrieb. Zum Unglück ist in der ganzen Welt nichts schiefer als die schönen Herren und Damen, und so wurden seine Gemälde gerade eben so schief; den Engs

länder vertheidigt er immer gegen die Franzosen; den Franzosen setzt er dem Engländer immer entgegen; jener ist nur stark, dieser nur tändelnd, der Italiäner prächtig und seierlich; der Deutsche säuft und zählt Ahnen. Alles vom Hörensagen, Oberstäche, aus gut en Gesellschaften abstrahirt — und das ist ihm Charakteristik! Wie so gar anders würden seine Urtheile ausgefallen sein, wenn er sich heruntergelassen hätte, den Mann in seiner Familie, den Bauern auf seinem Hof, die Mutter unter ihren Kindern, den Bandwerksmann in seiner Werkstatt, den ehrlichen Bürger bei seiner Kanne Wein und den Gelehrten und Kausmann in seinem Kränzchen oder seinem Kasseehaus zu sehen! Aber das siel ihm nicht einmal ein, daß da Menschen wären; oder wenn's ihm einssiel, wie sollte er die Geduld, die Zeit; die Herablassung haben? Ihm war ganz Europa seines französisches Drama oder, was ziemlich auf eins herauskommt, Marionettenspiel! Er gudte hinsein und wieder heraus; und das war Alles!

Johann Jakob Mosers, Königlich Dänischen Etatsraths, neueste kleine Staatsschriften. Bei Metzler. Frankfurt und Leipzig 1772. 8. 20 Bogen.

Unsere Leser werden diese vortreffliche Sammlung einiger kleinen Abhandlungen aus dem deutschen Staatsrechte schon aus der ersten Auslage kennen, die im Jahre 1768 erschien und die hier völlig unverändert geblieben ist. Wir wollen sie nur daran erinnern, daß die Aussührung des päpstlichen Entscheisdungsrechts in zwiespaltigen Wahlen geistlicher Reichsfürsten, welche gegen Herrn Pestels bekannte Schrift gerichtet ist und gleich bei ihrer ersten Erscheinung begierig ausgesucht wurde, und dann der unmaßgebliche Borschlag wegen Verfertigung einer Reichsusualmatrikul, der wegen der mühsamen Ausarbeitung dem berühmten Versasser so viel Ehre gemacht hat, darinnen enthalten seien. Die übrigen Abhandlungen betressen bekanntlich das Recht, die Besteurungsart zu bestimmen und abzuändern, eine Nachricht vom geistlichen Gut im Württembergischen, und die Berzbindlichkeit landesherrlicher den Landsstanden ertheilsten Resolutionen.

Da das Buch schon bei seiner ersten Ausgabe in mehrern Journalen, z. B. in der allgemeinen Deutschen Bibliothek, im Anhang zu den zwölf ersten Bänden, S. 797 u. f., längst ans gezeigt und gerühmt worden ist, so würde es ein schlechtes Kompliment für unsere Leser sein, wenn wir ihnen den Werth desselben

erst noch anpreisen wollten, und wir würden auch nicht einmal so viel davon gesagt haben, wenn nicht der Herr Auszugsmacher in dem 17. Stück der gelehrten Zeitung von Frankfurt an der Oder es als eine neue Schrift angesehen und sich die Mühe gesnommen hätte, dem Publikum den Inhalt eines Buchs weitläuftig vorzuzählen, welches das Publikum schon vor fünf Jahren besser als jener unwissende Recensent gekannt und genutt hat. Bei dem gräulichen Zustande unserer lieben Zeitungskritik hat noch das Abenteuer gesehlt, daß Leute ohne alle literarische Kenntnisse sich zu Kunstrichtern auswersen; und — Dank sei es der Hausenschen zu kunstrichtern auswersen; und — Dank sei es der Hausenschen.

Die erleuchteten Zeiten oder Betrachtung über den gegenswärtigen Zustand der Wissenschaften und herrschenden Sitten in Deutschland. Züllichau 1772. 8. 12 Bogen.

Eine langweilige Schulchrie. Der vermuthlich sehr junge, wenigstens sehr unerfahrene Verfasser kennt die Welt nur nach den vier Fakultäten und muß wo von einem stolzen Halbgelehrten gehört haben, daß wir in erleuchteten Zeiten leben. Das ärgert ihn nun, und deßwegen beweist er, daß die Philosophen nicht erleuchtet sind, weil noch einige die beste Welt vertheidigen; die Aerzte nicht, weil noch so viele Menschen sterben; die Juristen nicht, weil so viele Geseke ohne Prozesse und so viele Prozesse ohne Geseke da sind; die Theologen nicht, weil sie so eigenstnnig sind, und weil man so oft bei ihren Predigten einschläft; die Humanisten nicht, weil sie das Lateinische und Griechische nicht ernstlich genug treiben, das Hebrässche sich schwer machen, so viele Verse schreiben und dergleichen. Unsere Sitten taugen auch nichts, weil wir zu sinnlich sind, nicht genug in der Bibel lesen und sonderlich in dem Zeugungsgeschäfte nicht genug über die Geheimsnisse, die darin verborgen liegen, meditiren, sondern bloß so hinzeugen.

Daß doch solche Leute reformiren wollen! Die Stelle vom Vorbilde des Propagationssystems S. 171 ist blasphemer Unsinn, den wir uns scheuen, hierher zu setzen; alles Uebrige ist flaches Gewäsch, ohne einen einigen allgemeinen Blick, ohne Verstand, ohne Kenntniß, ohne Laune. —

Erleuchtete Zeiten! das war wohl der Mühe werth, zu fragen, ob wir in solchen Zeiten leben! oder wenn man doch fragen wollte, so mit Amtsmiene zu antworten, so zu deklamiren! Hätte doch der Mensch über den Mann im Mond oder den weißen Bär gesschrieben! das war sein Beruf! —

Wer sich noch unterfängt, unsere Zeiten für erleuchtet zu hals ten, der soll zur Strafe diese zwölf Bogen lesen; und wer sie gar deßwegen dafür hält, weil er darin lebt, der soll sie auswendig Lernen!

Leben und Charakter Herrn Christian Adolf Klopens, ent= worfen von Karl Renatus Hausen. Halle 1772. 8. 93 S.

Wären die Biographen von jeher so gestimmt gewesen, wir würden so viele Beschwerden über zu hochgespanntes Lob nimmer gehört haben. Man kann bem Berfasser nichts weniger vorwerfen als die Jbealistrung seines Helben. Wo Andere den Menschen auf Dichtersittigen emportragen, läßt er ihn geruhig sinken, oder giebt ihm wohl gar einen Stoß zu Beschleunigung seines Falls.

Armer Klotz, in welcher erbarmlichen Gestalt wirst bu vors

Bublikum bingelegt!

Rein Mann von Genie, das heißt ohne Fähigkeit, neue große Ideen aus der Tiefe zu heben. Eine lebhafte Einbildungstraft, Anderer Erfindungen zu benuten und zu detailliren, doch ohne Applikation, ohne anhaltenden Fleiß.

Gelehrsamkeit, aber was für? Reine ausgebreitete, sondern diffundirte, keine gründliche, sondern velitirende, nicht einmal Be-

lesenheit im wahren Sinn.

Und was hat er gethan? Ein paar Autores herausgegeben. Weiter? Unbedeutende Traktatchen geschrieben. Aber sein Haupt= wert? Acta literaria. Sein Hauptwert! Rezensiren, neden, lästern.

Und als Professor, keine Intention auf seine Lesestunden,

keinen guten Vortrag dazu, und also keinen Beifall. In seinem moralischen Charakter Züge, die sich nur mit der unvergleichlichsten Inkonsequenz entschuldigen lassen. Schändliche Doppelheiten gegen Vertrauende, die flachste Gitelkeit, Reib über Vorzüge Anderer, also Mißtrauen. — Wir mögen nicht weiter ausschreiben; wir haben mehr dristliche Liebe, benn herr hausen,

und sind Rezensenten.

Mußten Sie benn das Wort (gewiß so leicht weggesprochen als irgend eins bes seligen Geheimenraths, und wenn's zur Stunde der Empfindung gefagt war, desto schlimmer!) mußten Sie das Wort: Wenn ich todt bin, muffen Sie mein Leben beschreiben — — wie ich bin, in wahrem Bilde — — auch alsbann, wenn wir Feinde werden sollten! für eines Mannes strengstes Ernstwort nehmen? War es nicht vielmehr im genausten Sinn ber Wille eines Menschen, ber ba spricht: Macht mit der Beerdigung meines Leibes teine Um-

stände! Was wird man zum Erekutor sagen, ber dem Todten auch gar sein Sterbehemde auszieht und seine mißgestalte Nactheit, an eine Landstraße hingeworfen, den Augen des Publikums prostituirt und Vögeln und Hunden preisgiebt? Freilich ein Leichenbegängniß ohne Umstände.

Wir sagen gern nichts von der Person, die Herr Hausen selbst in diesem Stücke spielt; uns könnte er's übel nehmen, und

jeder Leser muß die Bemerkung ohne uns machen.

Lobrede auf den Herrn Friedrich Karl Kasimir von Creuz 2c. Frankfurt am Main 1772. gr. 8. 68 S.

Ohne Gefühl, was so ein Mann gewesen, ohne Ahnung, was so ein Mann sein könne, schreibt hier einer die schlechteste Parentation.

Der Gang dieses sonderbaren Genie's, das Durcharbeiten burch so viele Hindernisse, die dustere Unzufriedenheit bei allem Gelingen, wird in der Feder unseres Stribenten recht ordnungsgemäßer cursus humaniorum et bonarum artium, und ber fehr eigen charakteristische Kopf wohlgestaltete honette Alletagsmaske.

Das ist immer das Schlimmste, was den Menschen, wie Creuz, widerfahren kann, deren Leben vielfach vergällt wird, weil sie nicht sind wie Andere, daß man, um sie nach dem Tode wenig: stens in ehrbare Gesellschaft introduziren zu können, ihre Gestalten verwischt und betheuert: Sie waren wie andere vortreff: liche Leute auch!

Gebanken über eine alte Aufschrift. Bei Weidmanns Erben und Reich. Leipzig 1772. 8. 62 S.

Sie reden, was sie wollen; mögen sie doch reden! was kümmert's mich? So heißt die Aufschrift.

Zwei Arten von Menschen leben nach dieser Maxime, fagt der Verfasser; die großen und kleinen Sultane und die Cyniker: jene, weil sie glauben, die andern Menschen maren nur Frosche; diese, entweder weil sie tein Berdienst haben und sich weder über diesen Mangel ärgern, noch ungerecht genug sind, Belohnungen für etwas zu verlangen, das sie nicht haben; ober weil sie seben, daß sie es doch Niemand recht machen können. Diese, sagt ber Verfasser, handeln am klügsten, und zum Beweis zeigt er in einer philosophischen Laune, an welcher man ben Dichter der Mufarion und des Agathon nicht verkennen kann, wie wunderlich die Welt Lob und Tadel vertheilt. Endlich schließt er mit der Grundmaxime seiner menschenfreundlichen Moral, daß man die

Menschen ertragen soll, ohne sich über sie zu ärgern.

Diese wenigen Blätter enthalten eine Menge vortrefflicher Ansmerkungen. Wir hätten aber gewünscht, daß der Verfasser, dem man so gerne zuhört, uns auch den Wachspuppenzustand vorgestellt hätte, in dem Diesenigen leben, welche nicht Stärke genug haben, der Maxime seiner Inschrift zu folgen. Unter allen Besitzungen auf Erden ist ein eigen Herz die kostbarste, und unter Taussenden haben sie kaum zwei.

## Recensionen in die Jenaische allgemeine Literatur-Beitung ber Jahre 1804, 1805 und 1806.

Hamburg, bei Hoffmann: Vertraute Briefe aus Paris, geschrieben in den Jähren 1802 und 1803 von Johann Friedrich Reichardt. 1804. I. Th. 482 S. II. Th. 422 S. 8. (Gedruckt, Braunschweig bei Fr. Vieweg.)

Bu einer Zeit, wo das Sehnen und Streben aller nur einigers maßen mobilen Personen nach Paris gerichtet ist, müssen dies jenigen, welche einen solchen Weg zu machen verhindert sind, jedem Reisenden Dank wissen, der seine Ansichten von jener merks würdigen Stadt Andern mittheilen mag und kann; besonders wenn er vieles Gutgesehene lebhaft darzustellen fähig ist — ein Lob, das man dem Versasser gedachter Briese nicht versagen wird.

Man begleitet ihn gern auf der schnellen Reise zur Hauptsstadt, wo denn, wie er selbst bemerkt, Brod und Gaukler, nach dem alten Spruche, der Indegriff aller Wünsche sind. Gleichers weise findet man Frühstück und Mittagessen, Oper, Schauspiel

und Ballet als Hauptinhalt beiber Theile.

Gegen Musik und Oper verhält sich der Reisende als denkens der Künstler, gegen das Theater überhaupt als einsichtsvoller Kenner und übrigens gegen Künste und Wissenschaften als theils

nehmender Liebhaber.

Seine Kenntniß vieler Verhältnisse in frühern Spochen giebt ihm zu bedeutenden Vergleichungen Anlaß, und da er Gelegenheit sindet, von der Präsentation beim ersten Konsul an, die Zustände des höhern, mittlern und niedern Lebens zu beobachten; da er seine Bemerkungen mit Kühnheit auszusprechen wagt, so haben seine Mittheilungen meistens einen hohen Grad von Interesse. Viele Gestalten und Charaktere namhafter Personen sind gut

gezeichnet, und wenn der Verfasser auch hie und da die Lineamente mildert, so bleiben die Figuren immer noch kenntlich genug. Bes sonders wird er sich bei Frauenzimmern, durch genaue und ges schmackvolle Beschreibung des mannigfaltigsten Pupes, empfehlen.

Die rasch hinsließende Schreibart entspringt aus einer uns mittelbaren, mit einer gewissen Leidenschaft angeschauten Gegenswart; sie würde noch mehr Vergnügen gewähren, wenn man nicht öfters durch Nachlässigkeiten gestört würde. So wird zum Beispiel das Wort sein so oft wiederholt, daß es seine Bedeutung am Ende selbst auszehrt. Das Wort lett ließe sich gleichfalls öfter entbehren, oder durch neulich, lettens, letthin ersetzen und variiren. Solche kleine Fleden auszutilgen, sollte jeder Schriftssteller einen kritischen Freund an der Seite haben, besonders wenn

bas Manustript nicht lange ruhen kann.

Doch wie kann man Schriftstellern und ihren Freunden solche Bemühungen zumuthen, so lange unsere Offizinen sich eines unsverantwortlich vernachlässigten Drucks nicht schämen? In diesen zwei Bändchen sind 130 Drucksehler und sogenannte Verbesserungen angezeigt; wobei man höslich bittet, solche vor dem Lesen des Buchs abzuändern. Welch eine Zumuthung! Es wäre zu wünschen, daß künftig die Verfasser ihre Verbesserungen von den Drucksehlern abtrennten, damit man deutlich sähe, was dem Korrektor zu Schulden kommt; und sodann möchte vielleicht doch einiges Ehrgefühl geweckt werden, wenn Rezensenten, wie wir gesthan, die Offizin bemerkten und die Anzahl der eingeskandenen Drucksehler angeben wollten.

Germanien. Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem Konsulate. 1804. 447 S. gr. 8.

Diese Schrift wird viele Leser sinden, die sie auch verdient. Zwar kann man nicht sagen, daß der Verfasser sich auf einen höhern Standpunkt erhebe und als völlig unparteiischer Geschichtsschreiber verfahre; er gehört vielmehr zu den Mitlebenden, Mitsleidenden, Mitmeinenden und nimmt manches Aergerniß an dem außerordentlichen Manne, der durch seine Unternehmungen, seine Thaten, sein Glück die Welt in Erstaunen und Verwirrung sest.

Wohlbekannt ist der Verfasser mit dem Verlauf der Revolution und hat auch die neuesten Zustände mit Augen gesehen. Er ist von manchen Privatverhältnissen gut unterrichtet, ob sich schon hie und da eine Sage mit einschleichen mochte, dergleichen in einer großen Masse von theilnehmenden, erzählenden, wieder erzählenden, leidenschaftlich bewegten Menschen nothwendig entstehen müssen.

Die Schrift ist, ohne Abtheilungen, in einem fortgehenden Styl, nicht ohne Methode geschrieben. Es sindet sich keine Ins haltsanzeige, die wir durch einen kurzen Auszug der vorzüglichsten Materien einigermaßen ersetzen wollen, um den Leser mit dem

Buche im Allgemeinen bekannt zu machen.

Des Helden Jugend und erste Schritte, bis S. 12. Thaten, Konsulat, b. S. 29. Redner und Schriftsteller wirken gegen ihn, b. S. 42. Krieg, Schlacht von Marengo, seine Wiederkehr, b. S. 54. Redner und Schriftsteller gegen und für die Allein= herrschaft, b. S. 63. Erste Bewegung ber Emigrirten, b. S. 68. Nothbürftige Popularität, b. S. 69. Mordanschläge. Der Konsul zieht sich mehr zurud. Friede, b. S. 97. Ginleitung ber tatholischen Religion, b. S. 109. Schulen, b. S. 116. Gesethuch, b. S. 118. Veränderung im Tribunat, b. S. 124. Italianische Verhältnisse, b. S. 128. Deffentliche und Privatverhältnisse bis zur Konstitution der italianischen Republit, b. S. 142. Deffent= liche Blätter, b. S. 148. Lebenslängliches Konsulat. Neues Senatskonsult deßhalb, b. S. 169. Berweisungen, b. S. 178. Opponirende Schriftsteller. Redner. Camille Jordan, b. S. 189. Hofumgebung, b. S. 207. Talleprand, b. S. 216. Caprara, b. S. 229. Militär, b. S. 252. Familienglieder. Begünstigte, b. S. 263. Verhältniß zu England, b. S. 278. Englischer Gesandter, b. S. 300. Wiffenschaftliche Institute, b. S. 320. Aeltere und neuere Schilderungen der Nation, b. S. 339. nehmen gegen die Schweiz, b. S. 350. Rrieg mit England. Besetzung von Hannover, b. S. 369. Charakter der Nation. Gesgenwärtige Lebensweise, b. S. 405. Kunste. Theater. Lotterie. Bachtungen. Reichthumer der Brivatpersonen. Lieferanten. Industrie, b. S. 435. Speziale Tribunale, b. S. 442. und versprochene Fortsetzung, b. S. 447.

Der Verfasser verspricht Unparteilichkeit. Läßt sich auch diese schöne Pflicht unter den gegebenen Umständen wohl schwerlich leisten, so wird er schon Dank verdienen, wenn er den Begebens heiten ausmerksam folgt und seine Ueberzeugung aufrichtig ausspricht.

Berlin, bei Quien: Bildnisse jett lebender Berliner Gelehrsten, mit ihren Selbstbiographieen, herausgegeben von S. M. Lowe. 1806. 49, S. gr. 8. (16 Gr.)

Die Anforderung an lebende Gelehrte, kurze Selbstbiographieen zu schreiben, in der Absicht, das Publikum sogleich damit zu besichenken, ist ein sehr glücklicher Gedanke. Wir nehmen das Wort Gelehrte hier im weitesten Sinne und verstehen alle diejenigen

darunter, die sich dem Wissen, der Wissenschaft und den Künsten widmen: denn der eigentlich weltthätige Mann darf von seinem Thun und Lassen weniger selbst Rechenschaft geben. Wir wüns schen daher dem Unternehmen des Herrn Lowe den besten Forts gang, um so mehr, als das erste Versuchstück schon alles Dankes werth ist.

Johannes Müller spricht hier von sich felbst und führt uns auf eine zutrauliche Weise durch sein Leben. Was der Gessichtschreiber an Andern gethan, warum sollte er es nicht an sich selbst thun? Und wir sinden ihn, so wie vormals in Andern,

also auch hier in sich selbst wieder. Wenn es also schon genug wäre, gesagt zu haben, das ist von ihm, so wollen wir nur, um der Uebrigen willen, die gerabe nicht Historiker sind und ihm boch hoffentlich auf diesem guten Pfade folgen und Herrn Lowe's Vorsatz begünstigen werden, einige Bemerkungen aufzeichnen, damit so bald und so leicht als mögs

lich das Beste geschehe.

Es giebt zweierlei Arten, die Geschichte zu schreiben, eine für die Wissenden, die andere für die Nichtwissenden. Bei der ersten setzt man voraus, daß dem Leser das Einzelne bis zum Uebers druß bekannt sei. Man denkt nur darauf, ihn auf eine geists reiche Weise, durch Zusammenstellungen und Andeutungen, an das zu erinnern, was er weiß, und ihm für das zerstreut Be-kannte eine große Einheit der Ansicht zu überliefern oder einzu= prägen. Die andere Art ist die, wo wir, selbst bei der Absicht, eine große Einheit darzustellen, auch das Einzelne unnachläßlich au überliefern verpflichtet find.

Sollten zu unserer Zeit Männer, die über vierzig oder funfzig Jahre im Leben stehen und wirken, ihre Biographie schreiben, so würden wir ihnen rathen, die lette Art ins Auge zu fassen. Denn außerdem, daß man sich gerade um das Nächstvorhergebende am wenigsten bekummert, so ist unsere Zeit so reich an Thaten, so entschieden an besonderm Streben, daß die Jugend und bas mittlere Alter, für die man denn doch eigentlich schreibt, kaum einen Begriff hat von dem, was vor dreißig oder vierzig Jahren eigentlich da gewesen ist. Alles, was sich also in eines Menschen Leben dorther schreibt oder dorthin bezieht, muß aufs neue gegeben werden.

Wir läugnen gar nicht, daß wir in diesem Sinn selbst unseres trefflichen Müllers Biographie gewissermaßen tadelhaft finden, und bekennen es um so freier und so lieber, als es noch Zeit ist und wir ihn ersuchen können, dasjenige, was er hier, theils in einer Skizze theils in gehaltvollen Resultaten, in wenigen Bogen aufgestellt hat, künftig, mehr ausgeführt, in einem tüchtigen Alphabete, wo nicht für uns, doch für die Nachkommen

niederzulegen.

Wie liebenswürdig hat er sich schon des großen Bortheils eines Selbstbiographen bedient, daß er gute, wackere, jedoch für die Welt im Großen unbedeutende Menschen, als Eltern, Lehrer, Berswandte, Gespielen, namentlich vorführte und sie, als ein vorzügslicher Mensch, ins Gefolge seines bedeutenden Daseins mit aufnahm! Wie herrlich treten ferner schon getannte, außerordentliche Naturen abermals, in besonderm Bezug auf ihn sich bezeichnend, hervor! Wie gern sindet man hier Johann Beter Nillern, Schlözern, Schlieffen, den Kurfürsten von Mainz wieder! Wie stellt sich das ganze Bild, das man von solchen Männern gesaßt hat, bei den einzelnen Zügen lebhaft vor die Erinnerung!

Gesiele es unserm Schriftsteller, seine Lebensgeschichte ausführlicher zu schreiben, wie oft würden wir noch diesen doppelten Fall eintreten sehen! wobei es höchst angenehm sein müßte, um ihn, als um einen Mittelpunkt, so manche Menschen versammelt zu erblicken, die wir sonst selbst als Mittelpunkte zu betrachten

gewohnt sind.

Gegenwärtig hat er sich, nach unserer Ueberzeugung, viel zu isolirt dargestellt. Wir sinden die Wirkung großer Weltbegebens heiten auf ein so empfängliches Gemüth nicht genugsam ausges drück. Paoli's und der Korsen ist gar nicht gedacht, des amerikanischen Kriegs nur, in sosern ihm dadurch ein Freund geraubt wird, und der Genser Begebenheiten nur, indem sie als Bündzkraut einer ungeheuern Explosion erscheinen. Und gerade jenes Herankommen von Ereignissen, welche Ausmerksamkeit mußte es einer solchen Natur und in jenem Alter nach und nach erregen, und was mußte sich an diesem Aeußern-aus seinem Innern entswickeln!

Von der andern Seite erscheint er nicht genug als ein außersordentlicher, auf das Publikum, auf die Welt wirkender Mensch, wie er sich doch, ohne die Bescheidenheit zu verletzen, darstellen

konnte und sollte.

Bescheidenheit gehört eigentlich nur für persönliche Gegenwart. In guter Gesellschaft ist es billig, daß Niemand vorlaut werde, ist es nothwendig, daß der Gemeinste mit dem Vortrefflichsten in einen gewissen Zustand der Gleichheit gerathe. In alle freien schriftlichen Darstellungen gehört Wahrheit, entweder in Bezug auf das Gesühl des Darsstellenden, und, so Gott will, auf beides. Wer einen Schriftsteller, der sich und die Sache fühlt, nicht lesen mag, der darf überhaupt das Beste ungelesen lassen.

Da nun also unser Biograph die große Wirkung, die er jener

Zeit auf das Publikum geleistet, nicht gehörig darstellt, so erscheint auch seine erste mißlungene Anstellung in Berlin, seine kärgliche in Kassel, das Zaudern der Berner Obern nicht im vollskommenen Lichte, und die für sein Leben so wichtige Berufung nach Mainz, späterhin nach Wien, zuletzt nach Berlin waren, wir müßten uns sehr irren, durch seine großen anerkannten Vorzüge in der Wirklichkeit weit motivirter, als sie es in der Schrift sind.

Wem es sonderbar scheinen möchte, daß wir auf diese Weise ben Meister meistern, der bedenke, daß wir nur hierdurch die Schwierigkeit einer Selbstbiographie sühlbarer zu machen gedenken. Wir wünschen nichts mehr, als daß Herrn Lowe's Unternehmen begünstigt werde, ja daß sich ähnliche Unternehmungen über das ganze industriöse Deutschland verbreiten mögen, um einigermaßen im Einzelnen zu erhalten, was im Ganzen verloren geht. Aber wir ersuchen sämmtliche Theilnehmer, eine doppelte Pslicht stets vor Augen zu haben: nicht zu verschweigen, was von außen, es sei nun als Person oder Begebenheit, auf sie gewirkt, aber auch nicht in Schatten zu stellen, was sie selbst geleistet, von ihren Arbeiten, von deren Gelingen und Einsluß mit Behaglichkeit zu sprechen, die dadurch gewonnenen schönsten Stunden ihres Lebens zu bezeichnen und ihre Leser gleichfalls in eine fröhliche Stimsmung zu versehen. Es ist ja nur von Gelehrten und Künstlern die Rede, von Menschen, deren ganzes Leben und Treiben sich in einem harmlosen Kreise herumdreht, deren Kriege, Siege, Niederlagen und Traktaten, obgleich unblutig, doch immer insteressant bleiben, wenn nur für das Behagen des einzelnen Mannes und für die Freude oder für den Ruzen der Welt irgend zulest Einiges hervorgeht.

Bald hätten wir jedoch über der so bedeutenden Schrift das ihr vorgesetzte Bildniß vergessen. Es ist in punktirter Manier, sehr zart gearbeitet und ähnlich, sonst aber im kleinlichen Geschmack ordinärer Miniatur=Porträte und daher ziemlich weit entfernt von dem ächten, tüchtigen, Charakter=darstellenden Wesen und Styl

ber Kunst.

Noch sei uns der Wunsch erlaubt, daß der Künstler, zumal da das Format des Werts, ein groß Oktav, es ihm zuläßt, künstig die darzustellenden Bildnisse nach einem beträchtlich größern Maßsstabe zeichne und steche. Mag von den Fracks und Gilets immers hin etwas verloren gehen, wenn nur dafür die Gesichter gewinnen, deutlicher und besser erscheinen. Auch würden wir es für kein Unglück ansehen, wenn etwa noch die kleinen unter dem Bildniß angebrachten Figürchen — hier die drei Eidgenossen — deßhalb wegbleiben müßten.

Berlin: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, von Alexander von Humboldt. Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften am 30. Januar 1806. 29.S. 8.

Nachdem der erste sehnliche Wunsch erfüllt war, den trefflichen und kühnen Natursorscher von seiner müh: und gesahrvollen Reise wieder bei den Seinen zu wissen, so mußte der zweite sogleich lebs haft entstehen und Jedermann höchst begierig sein auf eine Mitstheilung auß der Fülle der eroberten Schäße. Hier empfangen wir die erste Gabe, in einem kleinen Gesäß sehr köstliche Früchte.

Wenn wir uns ins Wissen, in die Wissenschaft begeben, geschieht es denn doch nur, um desto ausgerüsteter ins Leben wiederzutehren; und so erscheint uns hier das im Einzelnen so kümmers lich ängstliche botanische Studium in seiner Verklärung auf einem Sipfel, wo es uns einen lebhaften und einzigen Genuß gewäh:

ren soll.

Nachdem Linné ein Alphabet der Pflanzengestalten ausgesbildet und uns ein bequem zu benutzendes Verzeichniß hinterslasser, nachdem die Jussieu das große Ganze schon naturgesmäßer ausgestellt, scharssinnige Männer immersort, mit bewassenetem und undewassnetem Auge, die unterscheidenden Kennzeichen auss Genaueste bestimmen und die Philosophie uns eine belebte Einheit einer höhern Ansicht verspricht: so thut hier der Mann, dem die über die Erdsläche vertheilten Pflanzengestalten in lebens digen Gruppen und Massen gegenwärtig sind, schon vorauseilend den letzen Schritt und deutet an, wie das einzeln Erkannte, Eingesehene, Angeschaute in völliger Pracht und Fülle dem Gesmüth zugeeignet, und wie der so lange geschichtete und rauchende Holzstoß durch einen ästhetischen Hauch zur lichten Flamme belebt werden könne.

Glücklicherweise sind in dieser kleinen Schrift die Hauptresultate so zusammengedrängt, daß wir unsere Leser mit einem Auszug erfreuen, ja wir dürsen wohl sagen, erquicken können; denn alles das Beste und Schönste, was man von Begetation jemals unter freiem und schönem Himmel gesehen, wird wieder in der Seele lebendig und die Einbildungstraft geschickt gemacht und aufgeregt, dasjenige, was uns durch künstliche Anstalten, durch mehr oder weniger unzulängliche Bilder und Beschreibungen überliesert worsden, sich auf das Kräftigste und Erfreulichste zu vergegenwärtigen. "Sechzehn Pflanzenformen bestimmen hauptsächlich die Phys

"Sechzehn Pflanzenformen bestimmen hauptsächlich die Physsiognomie der Natur. Ich zähle nur diejenigen auf, welche ich bei meinen Reisen durch beide Welttheile und bei einer vieljährigen

Aufmerksamkeit auf die Vegetation der verschiedenen Himmelsstriche zwischen dem 55. Grade nördlicher und dem 12. Grade

füdlicher Breite beobachtet habe.

Wir beginnen mit den Palmen, der höchsten und edelsten aller Pflanzengestalten. Denn ihr haben stets die Völker — und die früheste Menschenbildung war in der asiatischen Palmenwelt oder in dem Erdstriche, der zunächst an die Palmenwelt gränzt — den Preis der Schönheit zuerkannt. Hohe, schlanke, geringelte, bisweilen stachliche Schäfte, mit anstrebendem, glänzendem, bald gesächertem, bald gesiedertem Laube. Die Blätter sind oft graßentig gekräuselt. Der glatte Stamm erreicht bis 180 Fuß höhe.

Zu den Palmen gesellt sich in allen Welttheilen die Pisangsoder Bananen form — die Scitamineen der Botaniker, Heliconia, Amomum, Strelitzia — ein niedriger, aber saftreicher, fast krautartiger Stamm, an dessen Spipe sich dunn und loder gewebte, zartgestreiste, seidenartig glänzende Blätter erheben. Pissanggebüsche sind der Schmuck feuchter Gegenden. Auf ihrer Frucht beruht die Nahrung aller Bewohner des heißen Erdgürtels.

Malvenform (Sterculia, Hibiscus, Lavatera, Ochroma). Kurze, aber kolossalisch dicke Stämme mit zartwolligen, großen, herzsörmigen, oft eingeschnittenen Blättern und prachtvollen, oft purpurrothen Blüthen. Zu dieser Pflanzengruppe gehört der Affensbrodbaum, Adansonia digitata, der bei 12 Fuß Höhe 30 Fuß Durchmesser hat, und der wahrscheinlich das größte und älteste organische Denkmal auf unserm Planeten ist. In Italien fängt die Malvensorm bereits an, der Vegetation einen eigenthümlichen südlichen Charakter zu geben.

Dagegen entbehrt unsere gemäßigte Zone im alten Kontinent leider ganz die zartgesiederten Blätter, die Form der Mimosen (Gleditsia, Porleria, Tamarindus). Den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in denen unter gleicher Breite die Vegetation mannigfaltiger und üppiger als in Europa ist, sehlt diese schöne Form nicht. Bei den Mimosen ist eine schirmartige Verbreitung der Zweige, sast wie dei den italianischen Pinien, gewöhnlich. Die tiese Himmelsbläue des Tropenklima's, durch die zartgesies derten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Effekte.

berten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Essette.
Eine meist afrikanische Pflanzengruppe sind die Heidektauster; dahin gehören auch die Andromeda, Passerinen und Inistien, eine Gruppe, die mit der der Nadelhölzer einige Aehnlichkeit hat und eben deßhalb mit dieser durch die Fülle glodenförmiger Blüthen desto reizender kontrastirt. Die baumartigen Heidekräuter, wie einige andere afrikanische Gewächse, erreichen das nördliche User des Mittelmeers. Sie schmücken Welschland und die Cistusgebüsche des südlichen Spaniens. Am üppigsten wachsend habe

ich sie auf den afrikanischen Inseln, am Abhange des Pics von Teyde, gesehen.

Dem neuen Kontinent ist eigenthümlich die Raktusform, bald tugelförmig, bald gegliedert, bald in hohen, vielectigen Säulen, wie Orgelpfeifen, aufrecht stehend. Diese Gruppe bildet den höchsten Kontrast mit der Gestalt der Liliengewächse und der Bananen.

Wie diese grüne Dasen in den pflanzenleeren Wüsten bilden, so beleben die Orchideen ben trodenen Stamm der Tropen= bäume und die ödesten Felsenripen. Die Vanillenform zeichnet sich durch hellgrüne, saftvolle Blätter und durch vielfarbige Blüs then von wunderbarem Baue aus. Diese Blüthen gleichen bald den geflügelten Insekten, bald den zarten Vögeln, welche der Duft der Honiggefäße anlockt.

Blattlos, wie fast alle Kaktusarten, ist die Form der Kasua= rinen, einer Pflanzengestalt, bloß ber Südsee und Oftindien eigen. Bäume mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Doch finden sich auch in andern Weltgegenden Spuren dieses mehr sonderbaren

als schönen Typus.

So wie in den Pisanggewächsen die höchste Ausdehnung, so ist in den Kasuarinen und in den Nadelhölzern die höchste Busammenziehung der Blattgefäße. Tannen, Thuja und Copressen bilden eine nordische Form, die in den Tropen selten ist. Ihr ewig frisches Grun erheitert die obe Winterlandschaft.

Parasitisch, wie bei uns Moose und Flechten, überziehen in ber Tropenwelt außer den Orchideen auch die Pothosgewächse den alternden Stamm der Waldbäume. Saftige, trautartige Stängel mit großen, bald pfeilförmigen, bald gefingerten, bald länglichen, aber stets bidadrigen Blättern. Blumen in Scheiden.

Bu dieser Arumform gesellt sich die Form der Lianen, beide in heißen Erdstrichen von Südamerika in vorzüglicher Kraft der Begetation. (Paullinia, Banisteria, Bignonien.) Unser rankender Hopfen und unsere Weinreben erinnern an diese Panzengestalt ber Tropenwelt. Um Orinoto haben die blattlosen Zweige ber Bauhinien oft 40 Fuß Länge. Sie fallen theils senkrecht aus dem Gipfel hoher Swietenien herab; theils sind sie schräg wie Mast= taue ausgespannt, und die Tigerkate hat eine bewundernswürdige Geschicklichkeit, baran auf= und abzuklettern.

Mit den biegsamen, sich rankenden Lianen, mit ihrem frischen und leichten Grun kontraftirt die felbstständige Form der bläulichen Aloegewächse; Stämme, wenn sie vorhanden sind, fast ungetheilt, enggeringelt und schlangenartig gewunden. An dem Gipfel find saftreiche, fleischige, langzugespitte Blätter strahlenartig zu= fammengehäuft. Die hochstämmigen Aloegewächse bilben nicht

Gebüsche, wie andere gefellschaftlich lebende Pflanzen. Sie stehen einzeln in dürren Sbenen und geben der Tropengegend dadurch oft einen eigenen melancholischen, man möchte sagen, afrikanischen Charafter.

Wie die Aloeform sich burch ernste Rube und Festigkeit, so charakterisirt sich die Grasform, besonders die Physiognomie der baumartigen Gräser, durch den Ausdruck fröhlicher Leichtigkeit und beweglicher Schlankheit. Bambusgebüsche bilden schattige Bogengänge in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinschwes bende Stamm der Tropengräser übertrifft die Höhe unserer Erlen und Eichen.

Mit der Gestalt der Gräser ist auch die der Farrenkräuter in den heißen Erdstrichen veredelt. Baumartige, oft 35 Fuß hohe Farrenfräuter haben ein palmenartiges Unseben; aber ihr Stamm ist minder schlank, kürzer, schuppig-rauher als der der Palmen. Das Laub ist zarter, loder gewebt, durchscheinend und an den Rändern sauber ausgezackt. Diese kolossalen Farrenkräuter sind oft ausschließlich den Tropen eigen, aber in diesen ziehen sie ein gemäßigtes Klima dem ganz heißen vor. Noch nenne ich die Form der Liliengewächse (Amaryllis,

Pancratium) mit schilfartigen Blättern und prachtvollen Bluthen, eine Form, deren Hauptvaterland das südliche Afrika ist; ferner die Weidenform, in allen Welttheilen einheimisch, und wo Salix fehlt, in den Banksien und einigen Proteen wiederholt; Myrtengewächse (Metrosideros, Eucalyptus, Escallonia), Melastomens und Lorbeerform.

Um glühenden Sonnenstrahl des tropischen Himmels gedeihen die herrlichsten Gestalten der Pflanzen. Wie im kalten Norden die Baumrinde mit dunnen Flechten und Laubmoosen bedeckt ist, so beleben bort Cymbidium und buftende Banille ben Stamm der Anakardien und ber riesenmäßigen Feigenbäume. Das frische Grün der Pothosblätter und der Drakontien kontrastirt mit den vielfarbigen Blüthen der Orchideen. Rankende Baubinien, Paffis floren und gelbblühende Banisterien umschlingen den Stamm ber Waldbäume. Zarte Blumen entfalten sich aus den Wurzeln der Theobroma, wie aus der dichten und rauhen Rinde der Crescens tien und der Gustavia. Bei dieser Fülle von Blüthen und Bläts tern, bei diesem üppigen Wuchse und der Verwirrung rankender Gewächse wird es dem Naturforscher oft schwer, zu erkennen, welchem Stamme Blüthen und Blätter zugehören. Ein einziger Baum, mit Paullinien, Bignonien und Dendrobium geschmückt, bildet eine Gruppe von Pflanzen, welche, von einander getrennt, einen beträchtlichen Erdraum bedecken würden."

Jebermann wird nunmehr lebhaft bemüht sein, diese Kleine

Schrift in ihrer ganzen Ausbehnung zu lesen, und mit ungedul= digster Sehnsucht dem nächst versprochenen ersten Theil jener Reise= beschreibung, der das Naturgemälde der Tropenwelt umfassen soll, entgegensehen.

Königsberg, bei Nicolovius: Lyrische Gedichte von Johann Heinrich Voß. 1802. Erster Band, Oben und Elegieen. 1—3. Buch. 340 S. — Zweiter Band, Oden und Lieder. 1—3. Buch. 326 S. — Dritter Band, Oden und Lieder. 4—6. Buch. 346 S. — Vierter Band, Oden und Lieder. 4—6. Buch. 346 S. — Vierter Band, Oden und Lieder. 7. Buch. — Vermischte Gedichte, Fabeln und Epigramme 399 S. 8.

Indem wir die Verzeichnisse sammtlicher Gedichte, wie solche ben Bänden regelmäßig vorgedruckt sind, am Eingange betrachten, so finden wir die Oden und Elegieen des ersten Bandes, imgleichen die Oden und Lieder der drei folgenden, nicht weniger die übrigen

kleinern Gedichte unter sich durchaus nach der Jahrzahl geordnet. Eine Zusammenstellung der Art, die schon mehrern Dichtern gesiel, deutet, besonders bei dem unsrigen, auf ruhige, gleich: förmige, stusenweis erfolgte Bildung und giebt uns ein Vorgesfühl, daß wir in dieser Sammlung, mehr vielleicht als in irgend einer andern, das Leben, das Wesen, den Gang des Dichters abgebildet empfangen werden.

Jeder Schriftsteller schildert sich einigermaßen in seinen Werken, auch wider Willen, selbst; der gegenwärtige bringt uns vorssätlich Inneres und Aeußeres, Denkweise, Gemüthsbewegungen mit freundlichem Wohlwollen dar, und verschmäht nicht, uns durch beigefügte Noten über Zustände, Gesinnungen, Absichten und Ausbrude vertraulich aufzuklären.

Und nun, auf eine so freundliche Weise eingeladen, treten wir ihm näher, suchen ihn bei sich selbst auf, schließen uns an ihn und versprechen uns im Voraus reichen Genuß und mannig=

faltige Belehrung und Bildung.

In ebener, nördlicher Landschaft finden wir ihn sich seines Daseins freuend, unter einem Himmelsstrich, wo die Alten kaum noch Lebendes vermutheten.

Und freilich übt benn auch daselbst ber Winter seine ganze Herrschaft aus. Vom Pole her stürmend, bedeckt er die Wälder mit Reif, die Flüsse mit Eis; ein stöbernder Wirbel treibt um den hohen Giebel, indeß sich der Dichter, wohlverwahrt, häus= licher Wöhnlichkeit freut und wohlgemuth solchen Gewalten Trop

bietet. Bepelzte, bereifte Freunde kommen an, die, herzlich empfansgen, unter sicherm Obdach, in liebevollem, vertraulichsgesprächigem Kreise das häusliche Mahl durch den Klang der Gläser, durch Gesang beleben und sich einen geistigen Sommer zu verschaffen wissen.

Dann sinden wir ihn auch persönlich den Unbilden des Wintershimmels tropend. Wenn die Achse, mit Brennholz befrachtet, knarrt, wenn selbst die Fußtritte des Wanderers tönen, sehen wir ihn bald rasch durch den Schnee nach sernen Freundeswohsnungen hintraben, bald, zu großem Schlittenzuge gesellt, durch die weiten Ebenen hinklingeln, da denn zuletzt eine trauliche Hersberge die Halberstarrten aufnimmt, eine lebhaste Flamme des Kamins die eindringenden Gäste begrüßt, Tanz, Chorgesang und mancher erwärmende Genuß der Jugend sowohl als dem Alter genugthut.

Schmilzt aber von einer zurücktehrenden Sonne der Schnee, befreit sich ein erwärmter Boden nur einigermaßen von dieser lästigen Decke, so eilt mit den Seinen der Dichter alsbald ins Freie, sich an dem ersten Lebenshauche des Jahres zu erquicken und die zuerst erscheinenden Blumen aufzusuchen. Vielfarbiger Güldenklee wird gepflückt, zu Sträußern gebunden und im Triumph nach Hause gebracht, wo diese Vorboten künftigen Genusses ein

hoffnungsvolles Familienfest zu krönen gewidmet sind.

Tritt sodann der Frühling selbst herein, so ist von Dach und Fach gar die Rede nicht mehr; immer sindet man den Dichter draußen, auf sansten Pfaden, um seinen See herstreichen. Jeder Busch entwickelt sich im Einzelnen, jede Blüthenart bricht einzeln in seiner Gegenwart hervor. Wie auf einem aussührlichen Gesmälde erblickt man, im Sonnenschein um ihn her, Gras und Kraut so gut als Eichen und Buchen, und an dem Ufer des stillen Wassers sehlt weder das Rohr noch irgend eine schwellende Pflanze.

Hier begleitet ihn nicht jene verwandelnde Phantaste, durch deren ungeduldiges Bilden sich der Fels zu göttlichen Rädchen ausgestaltet, der Baum seine Aeste zurückzieht und mit jugends lichen weichen Armen den Jäger zu locken scheint. Einsam viels mehr geht der gemüthvolle Dichter, als ein Priester der Natur, umher, berührt jede Pflanze, jede Staude mit leiser Hand und weiht sie zu Gliedern einer liebevoll übereinstimmenden Familie.

Um ihn, als einen Paradiesbewohner, spielen harmlose Gesschöpfe, das Lamm auf der Wiese, das Reh im Walde. Zugleich versammelt sich das ganze Chor von Bögeln und übertont das Leben des Tages mit vielfachen Accenten.

Dann am Abend, gegen die Nacht hin, wenn ber Mond in

ruhiger Pracht am himmel heraufsteigt und sein bewegliches Bild auf der leise wogenden Wassersläche einem Jeden schlängelnd entgegenschickt; wenn der Kahn sanft dahinwallt, das Ruber im Tatte rauscht und jede Bewegung den Funken eines Wiederscheins hervorruft, von dem Ufer die Nachtigall ihre himmlischen Töne verbreitet und jedes Herz zum Gefühle aufruft: dann zeigt sich Neigung und Leidenschaft in glücklicher Zartheit, von den ersten Anklängen einer vom bochften Wesen selbst vorgeordneten Sym= pathie bis zu jener stillen, anmuthigen, schüchternen Lusternheit, wie sie aus ben engern Umgebungen bes bürgerlichen Lebens hervorsprießt. Ein wallender Busen, ein feuriger Blick, ein Handebruck, ein geraubter Ruß beleben bas Lieb. Doch ist es immer der Bräutigam, der sich erkühnt, immer die Braut, welche nach= giebt, und so beugt selbst alles Gewagte sich unter ein gesetzliches Maß; dagegen erlaubt er sich Manches innerhalb dieser Granze. Frauen und Mädchen wetteifern ted und ohne Scheu über ihre nun einmal anerkannten Zustände, und eine beängstete Braut wird unter lebhaften Zudringlichkeiten muthwilliger Gaste zu Bette gebracht.

Sogleich aber führt er uns wieder unter freien Himmel ins Grüne zur Laube, zum Gebüsch, und da ist er auf die heiterste,

herzlichste und zarteste Weise zu Hause.

Der Sommer hat sich wieder eingefunden: eine heilsame Schwüle weht durch das Lied; Donner rollen, Wolken träufeln, Regens bogen erscheinen, Blize leuchten abwärts, und ein kühler Segen wallt über die Flur. Alles reift: keine der verschiedenen Ernten versäumt der Dichter, alle seiert er durch seine Gegenwart.

Und hier ist wohl der Ort, zu bemerken, welchen Einfluß auf Bildung der untern deutschen Volksklasse unser Dichter haben

könnte, vielleicht in einigen Gegenden schon bat.

Seine Gedichte, bei Gelegenheit ländlicher Borfälle, stellen zwar mehr die Restexion eines Dritten als das Gesühl der Gesmeine selbst dar; aber wenn wir uns denken mögen, daß ein Harfner sich bei der Heus, Korns und Kartosselernte sinden wollte; wenn wir uns vorstellen, daß er die Menschen, die sich um ihn versammeln, aufmerksam auf dasjenige macht, was ihnen als etwas Alltägliches widerfährt; wenn er das Gemeine, indem er es betrachtet, dichterisch ausspricht, erhöht, jeden Genuß der Gasben Gottes und der Natur mit würdiger Darstellung schärft: so darf man sagen, daß er seiner Nation eine große Wohlthat erzeige. Denn der erste Grad einer wahren Ausstärung ist, wenn der Mensch über seinen Zustand nachzudenken und ihn dabei wünschenswerth zu sinden gewöhnt wird. Man singe das Karztosselied wirklich auf dem Acker, wo die völlig wundergleiche,

den Naturforscher selbst zu hohen Betrachtungen leitende Vermeherung nach langem, stillem Weben und Wirken vegetabilischer Kräfte zum Vorschein kommt und ein ganz unbegreislicher Segen aus der Erde quillt, so wird man erst das Verdienst dieser und anderer ähnlichen Gedichte fühlen, worin der Dichter den rohen, leichtsinnigen, zerstreuten, alles für bekannt annehmenden Menschen auf die ihn alltäglich umgebenden, alles ernährenden hohen Wunser aufmerksam zu machen unternimmt.

Raum aber ist aller dieses Gute in des Menschen Gewahrsam gebracht, so schleicht auch der Herbst schon wieder heran, und unser Dichter nimmt rührenden Abschied von einer wenigstens in der äußern Erscheinung hinfälligen Natur. Doch seine geliebte Vegetation überläßt er nicht ganz dem unfreundlichen Winter. Der zierliche Topf nimmt manchen Strauch, manche Zwiedel auf, um in winterhafter Häuslichkeit den Sommer zu heucheln und auch in dieser Jahreszeit kein Fest ohne Blumen und Kränze zu lassen. Selbst ist gesorgt, daß es dem zur Familie gehörenden Vogel nicht an grünem, frischem Dache seiner Käsichtlaube sehle. Nun ist es die schönste Zeit für kurze Spaziergänge, für traus

Nun ist es die schönste Zeit für kurze Spaziergänge, für traus liches Gespräch an schaurigen Abenden. Jede häusliche Empfinsdung wird rege, freundschaftliche Sehnsucht vermehrt sich, das Bedürfniß der Musik läßt sich lebhafter fühlen, und nun mag sich der Kranke selbst gern an den traulichen Zirkel anschmiegen, und ein verscheidender Freund kleidet sich in die Farbe der scheis

benben Jahreszeit.

Denn so gewiß nach überstandenem Winter ein Frühling zustückehrt, so gewiß werden sich Freunde, Gatten, Verwandte in allen Graden wiedersehen; sie werden sich in der Gegenwart eines allsiebenden Vaters wiedersinden und alsdann erst unter sich und mit allem Guten ein Ganzes bilden, wonach sie in dem Stückswert der Welt nur vergebens hinstredten. Eben so ruht auch sichon hier des Dichters Glücksligkeit auf der Ueberzeugung, daß Alles der Vorsorge eines weisen Gottes sich zu erfreuen habe, der mit seiner Kraft Jeden erreicht und sein Licht über Alle leuchten läßt. So bewirkt auch die Andetung dieses Wesens im Dichter die höchste Klarheit und Vernünstigkeit und zugleich eine Versicherung, daß jene Gedanken, jene Worte, mit denen er uns endliche Eigenschaften saßt und bezeichnet, nicht leere Träume noch Klänge sind, und daraus entspringt ein Wonnegesühl eigener und allgemeiner Seligkeit, in welcher alles Widerstrebende, Besondere, Abweichende aufgelöst und verschlungen wird.

Wir haben bisher die sanste, ruhige, gefaßte Natur unsers Dichters mit sich selbst, mit Gott, mit der Welt in Frieden gessehen; sollte denn aber nicht eben jene Selbstständigkeit, aus der

sich ein so heiteres Leben nach den innern Kreisen verbreitet, öfter von Außen bestürmt, verletzt und zu leidenschaftlicher Beswegung aufgeregt werden? Auch die Frage läßt sich vollständig

aus den vorliegenden Gedichten beantworten.

Die Ueberzeugung, durch eigenthümliche Kraft, durch festen Willen aus beengenden Umständen sich hervorgehoben, sich aus sich selbst ausgebildet zu haben, sein Verdienst sich selbst schuldig zu sein, solche Vortheile nur durch ein ungefesseltes Emporstreben des Geistes erhalten und vermehren zu können, erhöht das natürsliche Unabhängigkeitsgesühl, das, durch Absonderung von der Welt immer mehr gesteigert, in den unausweichlichen Lebensvershältnissen manchen Druck, manche Unbequemlichkeit ersahren muß.

Wenn daher der Dichter zu bemerken hat, daß so manche Glieder der höhern Stände ihre angeborenen großen Vorrechte und unschätbaren Bequemlickeiten vernachlässigen und hingegen Ungeschick, Rohheit, Mangel an Bildung bei ihnen obwaltet, so kann er einen solchen Leichtsinn nicht verzeihen. Und wenn sie noch überdieß mit anmaßendem Dünkel dem Verdienst begegnen, entfernt er sich mit Unwillen, verbannt sich launicht von heitern Sastmählern und Trinkzirkeln, wo offene Menschlichkeit vom Herzen ins Herz strömen und gesellige Freude das liebenswürdigste Band knüpfen soll.

Mit heiligem, feierlichem Ernst zeigt er das wahre Berdienst dem falschen gegenüber, straft ausschließenden Dünkel bald mit Spott, bald sucht er den Irrungen mit Liebe entgegenzuwirken.

Wo aber angeborene Vortheile durch eigenes Verdienst erhöht werden, da tritt er mit aufrichtiger Achtung hinzu und erwirbt

sich die schätzenswerthesten Freunde.

Ferner nimmt er einigen vorübergehenden Antheil an jenem dichterischen Freiheitssinn, der in Deutschland im Genuß zehnsährigen Friedens durch poetische Darstellungen geweckt und untershalten wurde. Mancher wohlgesinnte Jüngling, der das Gefühl akademischer Unabhängigkeit ins Leben und in die Kunst hinüberstrug, mußte in der Verknüpfung bürgerlicher Administration so manches Drückende und Unregelmäßige sinden, daß er, wo nicht im Besondern, doch im Allgemeinen, auf Herstellung von Recht und Freiheit zu sinnen für Pflicht hielt. Kein Feind drohte dem Vaterlande von Außen, aber man glaubte sie zu Hause, auf dieser und jener Gerichtsstelle, auf Rittersigen, in Kadinetten, an Hösen zu sinden; und da nun gar Klopstod durch Einführung des Bardenchors in den heiligen Eichenhain der deutschen Phanstasie zu einer Art von Boden verhalf, da er die Römer wiedersholt mit Hülfe des Gesanges geschlagen hatte, so war es natürslich, daß unter der Jugend sich berusene und underusene Barden

fanden, die ihr Wesen und Unwesen eine Zeit lang vor sich hin trieben, und man wird unserm Dichter, dessen reines Vaterlandszgefühl sich später auf so manche edle Weise wirksam zeigte, nicht verargen, wenn er auch an seinem Theil, um die Sklavenfessel der Wirklichkeit zu zersprengen, den Rhein gelegentlich mit Tyransnenblut färbt.

Auch ist in der Folge die Annäherung zum französischen Freis heitskreise nicht heftig, noch von langer Dauer; bald wird unser Dichter durch die Resultate des unglücklichen Versuchs abgestoßen und kehrt ohne Harm in den Schooß sittlicher und bürgerlicher

Freiheit zurück.

Innerhalb des Kunstkreises läßt er denn auch manchmal seinen Unmuth sehen; besonders äußert er sich kräftig, ja, man kann sagen, hart gegen jene vielsachen unsichern Versuche, durch die das deutsche Dichterwesen eine Zeit lang in Verwirrung gerieth. Hier scheint er nicht genugsam zu sondern, Alles mit gleicher Verdammniß zu strafen, da doch selbst aus diesem chaotischen Treiben manches Schäpenswerthe hervorgieng. Doch sind Gedichte und Stellen dieser Art wenige, gleichnisweise gefaßt und ohne Schlüssel kaum verständlich; deswegen man des Dichters sonstige

billige Denkweise auch hier unterlegen barf.

Daß überhaupt eine so zarte, in sich gekehrte, von der Welt weggewandte Natur auf ihrem Lebenswege nicht durchaus geförbert, erleichtert und in heiterer Thätigkeit gekräftigt worden, läßt sich wohl vermuthen. Doch wer kann sagen, daß ihm ein solches Loos gefallen sei! Und so finden wir schon in manchen frühern Gedichten ein gewisses zartes Unbehagen, das durch den Jubel des Rundgesangs wie durch die heitere Feier der Freundschaft und Liebe unvermuthet hindurchblickt und manches herrliche Gedicht stellenweis einer allgemeineren Theilnahme entzieht. Nicht weniger bemerten wir spätere Gefänge, in benen gehindertes Streben, verkümmerter Wachsthum, gestörtes Erscheinen nach Außen, Kran-tungen mancher Art mit leisen Lauten bedauert und verlorene Lebens-Epochen beklagt werden. Dann aber tritt er mit Macht und Gewalt auf, tampft hartnäckig, wie um sein eigenes Dasein, dann läßt er es an Heftigkeit der Worte, am Gewicht der Ins vektiven nicht fehlen, wenn die erworbene heitere Geistesfreiheit, bieser aus dem Frieden mit sich selbst hervorleuchtende ruhige Blick über das Weltall, über die sittliche Ordnung desselben, wenn die kindliche Neigung gegen Den, der Alles leitet und regiert, einigermaßen getrübt, gehindert, gestört werden konnte. man dem Dichter dieses Gefühl allgemeinen heiligen Behagens rauben, will man irgend eine besondere Lehre, eine ausschließende Meinung, einen beengenben Grundsat aufstellen, bann bewegt

sich sein Geist in Leidenschaft, dann steht der friedliche Mann auf, greift zum Gewehr und schreitet gewaltig gegen die ihn so füchterlich bedrohenden Irrsale, gegen Schnellglauben und Abersglauben, gegen alle den Tiefen der Natur und des menschlichen Geistes entsteigenden Wahnbilder, gegen Vernunft verfinsternde, den Verstand beschränkende Sazungen, Machts und Bannsprüche, gegen Vertexerer, Baalspriester, Hierarchen, Pfassengezücht und

gegen ihren Urahn, den leibhaftigen Teufel.

Sollte man denn aber solche Empfindungen einem Manne versargen, der ganz von der freudigen Ueberzeugung durchdrungen ist, daß er jenem heitern Lichte, das sich seit einigen Jahrhunderten, nicht ohne die größten Aufopferungen der Beförderer und Bekenner, im Norden verbreitete, mit vielen Andern das eigentliche Glück seines Daseins schuldig sei? Sollte man zu jener scheindar gerechten, aber parteisüchtig grundfalschen Maxime stimmen, welche, dreist genug, fordert, wahre Toleranz müsse auch gegen Intoleranz tolerant sein? Reineswegs! Intoleranz ist immer handelnd und wirkend, ihr kann auch nur durch intolerantes Handeln und Wirken gesteuert werden.

Ja, wir begreifen um so mehr die leidenschaftlichen Besorgnisse des Dichters, da ihm noch von einer andern Seite jene düstern Uebermächte drohen; sie drohen, ihm einen Freund zu rauben, einen Freund in dem wichtigsten Sinne des Wortes. Wenn unser Dichter, wie wir gesehen, so liebevoll an Allem hangen kann, was nicht einmal seine Neigung zu erwiedern vermag, wie muß er sich erst ans Theilnehmende, an Menschen, an seines Gleichen, an vorzügliche Naturen anschließen und sie zu seinen kostdarsten

Gütern zählen!

Gebildete, nach Bildung strebende Männer sucht frühe sein Geist, sein Gesühl auf. Schon schweben Hagedorn und Aleist, die erst verschiedenen, gleichsam selig gesprochenen deutschen Dichterzgestalten, in die ätherischen Wohnungen voraus; auf sie ist der Blid jüngerer Nachkömmlinge gerichtet, ihre Namen werden in frommen Hymnen geseiert. Nicht weniger sieht man die lebendig vorstehenden, vorantretenden gebildeten Meister und Kenner, Alopstock, Lessing, Gleim, Gerstenberg, Bodmer, Kamler, von den neu aufsprießenden, im Hochgesühl eigenen Vermögens, mit trastvoller Selbstschäung und würdiger Demuth verehrt. Schon erscheinen die Namen Stolberg, Bürger, Boie, Miller, Hölty in freundschaftlicher Anerkennung des Ruhmes werth, den ihnen das Vaterland bald bestätigen solte.

In diesem Chor von Freunden, von Verehrten setzt der Dichter ohne bedeutenden Verlust lange sein Leben fort; ja, es gelingt ihm, die Fäden akademischer Frühzeit, durch Freundschaft, Liebe,

Verwandtschaft, eheliche Verbindung, durch fortgesetzte Theilnahme, durch Reisen, Besuch und Briefwechsel in seinen übrigen Lebens-

gang zu verweben.

Wie muß es daher den liebenswürdig Verwöhnten schmerzen, wenn nicht der Tod, sondern abweichende Meinung, Rückschritt in jenes alte, von unsern Vätern mit Kraft bekämpste, seelenbedrückende Wesen ihm einen der geliebtesten Freunde auf ewig zu entreißen droht! Hier kennt er kein Maß des Unmuths; der Schmerz ist gränzenlos, den er bei so trauriger Zerstückelung seiner schmerz ist gränzenlos, den er bei so trauriger Zerstückelung seiner schmen Umgebungen empfindet. Ja, und er würde sich aus Kummer und Gram nicht zu retten wissen, verlieh' ihm die Muse nicht auch zu diesem Falle die unschätzbare Sabe, jenes bedrängende Sesühl am Busen eines theilnehmenden Freundes harmonisch gewaltig auszusstürmen.

Wenden wir uns nun von dem, was unser Dichter als allgemeines und besonderes Gefühl ausspricht, wieder zurück zu seinem darstellenden Talent, so drängen sich uns mancherlei Betrach-

tungen auf.

Eine vorzüglich der Natur und, man kann sagen, der Wirklichkeit gewidmete Dichtungsweise nimmt schon da ihren Anfang,
wo der übrigens unpoetische Mensch dem, was er besitt, dem,
was ihn unmittelbar umgiebt, einen besonderen Werth auszuprägen
geneigt ist. Diese liebenswürdige Aeußerung der Selbstigkeit,
wenn uns die Erzeugnisse des eigenen Grundes und Bodens am
besten schmeden, wenn wir glauben, durch Früchte, die in unserm
Garten reisten, auch Freunden das schmadhafteste Mahl zu bereiten, diese Ueberzeugung ist schon eine Art von Poesse, welche
der künstlerische Genius in sich nur weiter ausbildet und seinem
Besit nicht nur durch Vorliebe einen besondern, vielmehr durch
sein Talent einen allgemeinen Werth, eine unverkennbare Würde
verleiht und sein Eigenthum dergestalt den Zeitgenossen, der Welt
und Nachwelt zu überliesern und anzueignen versteht.

Diese gleichsam zauberische Wirkung bringt eine tiefsühlende, energische Natur durch treues Anschauen, liebevolles Beharren, durch Absonderung der Zustände, durch Behandlung eines jeden Zustandes in sich als eines Ganzen schaffend hervor und befriedigt dadurch die unerläßlichen Grundforderungen an innern Gehalt; aber damit ist noch nicht Alles geschehen, auch äußerer Mittel bedarf es, um aus jenem Stoff einen würdigen Körper zu bilden. Diese sind Sprache und Rhythmus! Und auch hier ist es, wo

unser Dichter seine Meisterschaft aufs Höchste bewährt.

Zu einem liebevollen Studium der Sprache scheint der Rieders deutsche den eigentlichsten Anlaß zu sinden. Von Allem, was undeutsch ist, abgesondert, hört er nur um sich her ein sanstes,

behagliches Urdeutsch, und seine Nachbarn reden ähnliche Sprachen. Ja, wenn er ans Meer tritt, wenn Schiffer des Auslandes anstommen, tönen ihm die Grundsplben seiner Mundart entgegen, und so empfängt er manches Eigene, das er selbst schon aufgegeben, von fremden Lippen zurück und gewöhnt sich deshalb mehr als der Oberdeutsche, der an Völkerstämme ganz verschiedenen Ursprungs angränzt, im Leben selbst auf die Abstammung der Worte

zu merken.

Diesen ersten Theil der Spracktunde läßt sich unser Dicher gewissenhaft angelegen sein. Die Ableitung führt ihn auf das Bedeutende des Wortes, und so stellt er manches gehaltvolle wieder
her, sest ein mißbrauchtes in den vorigen Stand, und wenn er
dabei mit stiller Vorsicht und Genauigseit versährt, so sehlt es
ihm nicht an Kühnheit, sich eines harten, sonst vermiedenen Ausdrucks an rechter Stelle zu bedienen. Durch eine so genaue Schätzung
der Worte, durch den bestimmten Gebrauch derselben entsteht eine
gesaste Sprache, die sich, von der Prosa weg, unmerklich in die
höhern Regionen erhebt und daselbst poetisch für sich zu schalten
vermögend ist. Hier erscheinen die dem Deutschen sich darbietenden
Wortsügungen, Zusammensetzungen und Stellungen zu ihrem
größten Vortheil, und man kann wohl sagen, daß sich darunter
unschätzunge Beispiele sinden.

Und nicht bloß diesen ans Licht geförderten Reichthum einer im tiefsten Grunde edlen Sprache bewundern wir, sondern auch, was der Dichter bei seiner hohen Forderung an die Rhythmik durch Befolgung der strengsten Regeln geleistet hat. Ihn befriedigte nicht allein jene Gediegenheit des Ausdrucks, wo jedes Wort richtig gewählt ist, keines einen Nebenbegriff zuläßt, sondern bestimmt und einzig seinen Gegenstand bezeichnet; er verlangt zur Bollens dung Wohllaut der Tone, Wohlbewegung des Periodenbaues, wie sie der gebildete Geist aus seinem Innern entwickelt, um einen Gegenstand, ein Empfundenes völlig entsprechend und zugleich bezaubernd anmuthig auszudrücken. Und hier erkennen wir fein unsterbliches Verdienst um die deutsche Rhythmit, die er aus so manchen schwankenden Versuchen einer für den Künstler so erwünschten Gewißheit und Festigkeit entgegenhebt. Aufmerksam horchte derselbe den Klängen des griechischen Alterthums, und ihnen fügte sich die deutsche Sprache zu gleichem Wohllaute. So enthüllte sich ihm das Geheimniß der Sylbenmaße, so fand er die innigste Vereinigung zwischen Poesie und Musik und ward, unter bem Einflusse eines freundschaftlichen Zusammenlebens mit Schulze, in ben Stand gesett, solche Früchte einer gemeinsamen Unftrengung seinem Vaterlande auf praktischem und theoretischem Wege mitzutheilen.

Besonders angenehm ist das Studium jener Gedichte, die sich der Form nach als eine Nachbildung der aus dem Alterthum geretteten ankündigen. Belehrend ist es, zu beobachten, wie der Dichter verfährt. Hier zeigt sich nicht etwa nur ein ähnlicher Körper, nothdürftig wiederhergestellt; derselbe Geist vielmehr scheint eben dieselbe Gestalt abermals hervorzubringen.

Wie nun der Dichter den Werth einer bestimmten und vollendeten Form lebhaft anerkennt, die er bei seinen letzten Arbeiten völlig in der Gewalt hat, so wendet er eben diese Forderung auch gegen seine frühern Gedichte und bearbeitet sie musterhaft nach den

Gesetzen einer in ihm spater gereiften Bolltommenheit.

Haben daher Grammatiker und Techniker jene Leistungen bes sonders zu würdigen, so liegt uns ob, daß wir das übernommene Geschäft, den Dichter aus dem Gedicht, das Gedicht aus dem Dichter zu entwickeln, mit wenigen Zügen vollenden.

Auch innerhalb des geschlossenen Kreises der dießmal anzuzeis genden vier Bände finden wir ihn, wie er sich zum vorzüglichen Uebersetzer jener Werke des Alterthums nach und nach ausbildet.

Durch den entschiedenen, oben gepriesenen Sieg der Form über den Stoff, durch manches von äußerer Veranlassung völlig unadshängige Gedicht zeigt uns der Dichter, daß es ihm frei stehe, daß Wirtliche zu verlassen und ins Mögliche zu gehen, das Nahe wegzuweisen und das Ferne zu ergreisen, das Eigene aufzugeben und das Fremde in sich aufzunehmen. Und wie man zu sagen pflegte, daß neben dem römischen Volke noch ein Volk von Statuen die Stadt verherrliche, so läßt sich von unserm Dichter gleichfalls aussprechen, daß in ihm zu einer ächt deutschen wirklichen Umgebung

eine acht antike geistige Welt sich geselle.

Ihm war das glüdliche Loos beschieden, daß er den alten Sprachen und Literaturen seine Jugend widmete, sie zum Geschäft seines Lebens erkor. Nicht zerstüdeltes buchstäbliches Wissen war sein Ziel, sondern er drang bis zum Anschauen, bis zum unmittels daren Ergreisen der Vergangenheit in ihren mahrsten Verhältnissen; er vergegenwärtigte sich das Entsernte und faßte glüdlich den kinds lichen Sinn, mit welchem die ersten gebildeten Völker sich ihren großen Wohnplat, die Erde, den übergewöldten Himmel, den vers dorgenen Tartarus mit beschränkter Phantasie vorgestellt; er ward gewahr, wie sie diese Räume mit Göttern, Halbgöttern und Wundergestalten bevölkerten, wie sie Jedem einen Platz zur Wohnung, zur Wanderung den Psad bezeichneten. Sodann, ausmerksam auf die Fortschritte des menschlichen Geistes, der nicht aushörte, zu besodaten, zu schließen, zu dichten, ließ der Forscher die volltoms mene Vorstellung, die wir Neuern von dem Erds und Weltgebäude, so wie von seinen Bewohnern besitzen, aus ihren ersten Keimen sich

nach und nach entwickeln und auferbauen. Wie sehr dadurch Fabel und Geschichte gefördert worden, ist Niemand mehr verborgen, und sein Verdienst wird sich immer glänzender zeigen, je mehr dieser Wethode gemäß nach allen Seiten hin gewirkt und das Gesammelte

geordnet und aufgestellt werden tann.

Auf die Weise ward sein großes Recht begründet, sich vorzüglich an den Urbarden anzuschließen, von ihm die Dichterweihe zu empfangen, ihn auf seinen Wanderungen zu begleiten, um gestärkt und gekräftigt unter seine Landsleute zurüczukehren. So, mit sesthaltender Eigenthümlichkeit, wußte er das Eigenthümliche jedes Jahrhunderts, jedes Volkes, jedes Dichters zu schäßen und reichte die ältern Schriften uns mit geübter Meisterhand dergestalt herüber, daß fremde Nationen künstig die deutsche Sprache, als Vermittlerin zwischen der alten und neuen Zeit, höchlich zu schäßen verbunden sind.

Und so werbe zum Schluß das Hochgefühl gelungener unsägslicher Arbeit und die Einladung zum Genusse des Bereiteten mit

bes Dichters eigenen Worten ausgesprochen:

Mir trug Lyäos, mir der begeisternden Weinrebe Sprößling, als, dem Verstürmten gleich Auf ödem Eiland' ich mit Sehnsucht Wandte den Blick zur Hellenenheimath.

Schamhaft erglühend, nahm ich den heiligen Rebschoß und hegt' ihn, nahe dem Nordgestirn, Abwehrend Luft und Ungeschlachtheit Unter dem Glas' in erkargter Sonne.

Nom Trieb der Gottheit, siehe! beschleuniget, Stieg Rankenwaldung, übergewöldt, mich bald Mit Blüthe, bald mit grünem Herling, Bald mit gerötheter Traub' umschwebend.

Im süßen Anhauch träumt' ich, der Zeit entflohn, Wettkampf mit alterthümlichem Hochgesang. Wer lauter ist, der koste freundlich, Ob die Ambrosiafrucht gereift sei.

Karlsruhe, bei Macklot: Allemannische Gedichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten, von J. P. Hebel, Professor zu Karlsruhe. Zweite Auflage. 1804. VIII. und 232 S. 8.

Der Verfasser dieser Gedichte, die in einem oberdeutschen Dialekt geschrieben sind, ist im Begriff, sich einen eigenen Platz auf dem

deutschen Parnaß zu erwerben. Sein Talent neigt sich gegen zwei entgegengesetzte Seiten. Un der einen beobachtet er mit frischem, frohem Blick die Gegenstände der Natur, die in einem festen Das sein, Wachsthum und Bewegung ihr Leben aussprechen, und bie wir gewöhnlich leblos zu nennen pflegen, und nähert sich der beschreibenden Poesie; doch weiß er durch glückliche Personisikationen seine Darstellung auf eine höhere Stufe der Kunst heraufzuheben. An der andern Seite neigt er sich zum Sittlich=Didaktischen und zum Allegorischen; aber auch hier kommt ihm jene Personisikation zu Hülfe, und wie er dort für seine Körper einen Geist fand, so findet er hier für seine Geister einen Körper. Dieß gelingt ihm nicht burchaus; aber wo es ihm gelingt, sind seine Arbeiten vortrefflich, und nach unserer Ueberzeugung verdient ber größte Theil dieses Lob.

Wenn antike ober andere durch plastischen Kunstgeschmack ges bildete Dichter das sogenannte Leblose durch idealische Figuren beleben und höhere, göttergleiche Naturen, als Nymphen, Dryaden und Hamadryaden, an die Stelle der Felsen, Quellen, Baume setzen, so verwandelt der Verfasser diese Naturgegenstände zu Landleuten und verhauert, auf die naivste, anmuthigste Weise, durche aus das Universum, so daß die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erheiterten Phantasie nur eins auszumachen scheint.

Das Lokal ist dem Dichter äußerst günstig.

Er hält sich bes sonders in dem Landwinkel auf, den der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht. Heiterkeit des Himmels, Fruchtbarkeit der Erde, Mannigfaltigkeit der Gegend, Lebendigkeit des Wassers, Behaglichkeit ber Menschen, Geschwätzigkeit und Darstellungsgabe, zudringliche Gesprächsformen, nedische Sprachweise, so viel steht ihm zu Gebot, um das, was ihm sein Talent eingiebt, auszuführen.

Gleich das erste Gedicht enthält einen sehr artigen Anthropos morphism. Ein kleiner Fluß, die Wiese genannt, auf dem Felds berg im Desterreichischen entspringend, ist als ein immer forts schreitendes und wachsendes Bauermädchen vorgestellt, das, nachbem es eine sehr bedeutende Berggegend durchlaufen hat, endlich in die Ebene kommt und sich zulett mit dem Rhein vermählt. Das Detail dieser Wanderung ist außerordentlich artig, geistreich und mannigfaltig, und mit vollkommener, sich selbst immer erhöhender Stetig. keit ausgeführt.

Wenden wir von der Erde unser Auge an den Himmel, so finden wir die großen leuchtenden Körper auch als gute, wohlmeinende, ehrliche Landleute. Die Sonne ruht hinter ihren Fensterläden; der Mond, ihr Mann, tommt forschend herauf, ob fie wohl schon zur Ruhe sei, daß er noch Eins trinken könne; ihr Sohn, der Morgenstern, steht früher auf als die Mutter, um sein Liebchen aufzusuchen.

Hat unser Dichter auf Erden seine Liebesleute vorzustellen, so weiß er etwas Abenteuerliches drein zu mischen, wie im Hexlein, etwas Romantisches, wie im Bettler. Dann sind sie auch wohl einmal recht freudig zusammen, wie in Hans und Verene.

Sehr gern verweilt er bei Gewerb und häuslicher Beschäftisgung. Der zufriedene Landmann, der Schmelzofen, der Schreinergesell stellen mehr oder weniger eine derbe Wirk- lichkeit mit heiterer Laune dar. Die Marktweiber in der Stadt sind am wenigsten geglückt, da sie beim Ausgebot ihrer ländlichen Waare den Städtern gar zu ernstlich den Text lesen. Wir ersuchen den Verfasser, diesen Gegenstand nochmals vorzusnehmen und einer wahrhaft naiven Poesie zu vindiciren.

Jahres: und Tageszeiten gelingen dem Verfasser besonders. Hier kommt ihm zu gute, daß er ein vorzügliches Talent hat, die Eigenthümlichkeiten der Zustände zu fassen und zu schildern. Nicht allein das Sichtbare daran, sondern das Hörbare, Riechbare, Greifsbare, und die aus allen sinnlichen Eindrücken zusammen entspringende Empfindung weiß er sich zuzueignen und wiederzugeben. Dergleichen sind der Winter, der Jänner, der Sommerabend, vorzüglich aber Sonntagsfrühe, ein Gedicht, das zu den besten gehört, die jemals in dieser Art gemacht worden.

Gine gleiche Nähe fühlt der Verfasser zu Pflanzen, zu Thieren. Der Wachsthum des Hafers, bei Gelegenheit eines Habermußes von einer Mutter ihren Kindern erzählt, ist vortresslich idulisch ausgeführt. Den Storch wünschten wir vom Verfasser nochmals behandelt und bloß die friedlichen Motive in das Gedicht aufgenommen. Die Spinne und der Käfer dagegen sind Stück, deren schöne Anlage und Ausführung man bewundern muß.

Deutet nun der Verfasser in allen genannten Gedichten immer auf Sittlickeit hin, ist Fleiß, Thätigkeit, Ordnung, Mäßigkeit, Zufriedenheit überall das Wünschenswerthe, was die ganze Natur ausspricht, so giebt es noch andere Gedichte, die zwar direkter, aber doch mit großer Anmuth der Ersindung und Aussführung auf eine heitere Weise vom Unsittlichen ab und zum Sittlichen hinsleiten sollen. Dahin rechnen wir den Wegweiser, den Mann im Mond, die Jrrlichter, das Gespenst an der Kanzderer Straße, von welchem letten man besonders auch sagen kann, daß in seiner Art nichts Bessers gedacht, noch gemacht worden ist.

Das Verhältniß von Eltern zu Kindern wird auch von dem Dichter öfters benutt, um zum Guten und Rechten zärtlicher und

möge, um der ganzen Nation diesen erfreulichen Genuß zu verschaffen. Dazu giebt es verschiedene Mittel, theils durch Vorlesen, theils durch Annäherung an die gewohnte Schreids und Sprechweise, wenn Jemand von Geschmad das, was ihm aus der Sammslung am besten gefällt, für seinen Kreis umzuschreiben unternimmt — eine kleine Mühe, die in jeder Societät großen Gewinn bringen wird. Wir fügen ein Musterstüd unserer Anzeige bei und emspsehlen nochmals angelegentlich dieses Bändchen allen Freunder des Guten und Schönen.

## Sonntagsfrühe.

Der Samstig het zum Sunntig gseit: "Jez hani alli schlofe gleit; sie sin vom Schaffe her und hi gar sölli müed und schlöfrig gsi, und 's goht mer schier gar selber so, i ha fast uf kei Bei meh stoh."

So seit er, und wo's Zwölfi schlacht, se sinkt er aben in d'Mitternacht. Der Sunntig seit: "Jez isch's an mir!" Gar still und heimli bschließt er d'Thür; er düselet hinter de Sterne no, und cha schier gar nit obsi cho.

Doch endli ribt er d'Augen us, er chunnt der Sunn an Thür und Hus; sie schloft im stille Chämmerli; er pöpperlet am Lädemli; er rüeft der Sunne: "D'Zit isch do!" Sie seit: "I chumm enanderno!" —

Und lisli uf de Zeeche goht, und fründli auf de Berge stoht der Sunntig, und 's schloft alles no; es sieht und hört en niemes goh: er chunnt ins Dorf mit stillem Tritt und winkt im Guhl: "Verroth mi nit!"

Und wemmen endli au verwacht, und gschlofe het die ganzi Nacht, se stoht er do im Sunne-Schi' und luegt eim zu de Fenstere i

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Nürnberg, Selbstverlag: Grübels Gedichte in Nürnberger Mundart. Erster Band 1798. 222 S. Zweiter Band 1800. 222 S. 8.

Die Einquartierung der Franzosen. Der sechzehnwöchige Aufenthalt der Franzosen in Nürnberg. 1801. 46 S. 8.

Die Grübelschen Gedichte verdienen wohl neben den Hebelschen gegenwärtig genannt zu werden: denn obgleich schon länger gesdruckt, scheinen sie doch den Liebhabern nicht, wie sie verdienen, bekannt zu sein. Um sie völlig zu genießen, muß man Nürnsberg selbst kennen, seine alten, großen städtischen Anstalten, Kirchen, Kath= und andere Gemeinhäuser, seine Straßen, Pläze, und waß sonst Deffentliches in die Augen fällt; serner sollte man eine klare Ansicht der Kunstbemühungen und des technischen Treibens gegenwärtig haben, wodurch diese Stadt von Alters her so berühmt ist, und wovon sich auch noch jest ehrwürdige Reste zeigen. Denn fast nur innerhalb dieser Mauern bewegt sich der Dichter; selten ist es eine ländliche Scene, die ihn insteressirt; und so zeigt er sich in seinem Wesen und Gesinnung als das, was er wirklich ist, als rechtlichen Bürger und Klempners meister, der sich freut, mit dem alten Meister Hans so nahe verwandt zu sein.

Wenn der Dichter überhaupt vor vielen andern darin einen Borzug hat, daß er mit Bewußtsein ein Mensch ist, so kann man von Grübeln sagen, er habe einen außerordentlichen Vorsung vor andern seines Gleichen, daß er mit Bewußtsein ein Nürnsberger Philister ist. Er steht wirklich in allen seinen Darstellungen und Aeußerungen als ein unerreichbares Beispiel von Geradsinn, Menschenverstand, Scharfblick, Durchblick in seinem Kreise da, daß er demjenigen, der diese Eigenschaften zu schäßen weiß, Bewunzberung ablockt. Keine Spur von Schiefheit, falscher Ansorderung, dunkler Selbstgenügsamkeit, sondern Alles klar, heiter und rein,

wie ein Glas Wasser.

Die Stoffe, die er bearbeitet, sind meist bürgerlich oder bäuerisch, theils die reinen Zustände als Zustände, da er denn durch Darstellung das Gedicht an die Stelle des Wirklichen zu sepen und uns ohne Reslexion die Sache selbst zu geben weiß, wovon das Kränzchen ein unschätzbares Beispiel geben kann. Auf diese Weise versteht er, die Verhältnisse der Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Meister, Gesellen und Lehrbursche, Nachbarn, Rachbarinnen, Vettern und Gevattern, so wie der Dienstmägde, der Dirnen in Gesprächen oder Erzählungen auf das lebhafteste und anmuthigste vor Augen zu stellen.

Manchmal ergötzt er sich an mehr ober minder bekannten Bades mekumsgeschichten, bei welchen aber durchgängig die Ausführung des Details im Hinschreiten zu der letzten Pointe als das Vorzügliche und Eigenthümliche anzusehen ist.

Andere Gedichte, wo er sein persönliches Behagen bei diesem und jenem Genuß ausdrückt, sind höchst angenehm, und sehr gefällig ist es, daß der Dichter mit dem besten Humor, sowohl in

eigener als britter Person, sich öfters zum besten giebt.

Daß ein so geradsehender, wohldenkender Mann auch in das, was die nächsten Stände über ihm vornehmen, einen richtigen Blick haben und manchmal geneigt sein möchte, diese und jene Verirrungen zu tadeln, läßt sich erwarten; allein sowohl hier als überhaupt, wo sich seine Arbeiten demjenigen nähern, was man Satiren nennen könnte, ist er nicht glücklich. Die beschränkten Handelsweisen, die der kurzsinnige Mensch bewußtlos mit Selbstzgefälligkeit ausübt, darzustellen, ist sein großes Talent.

Hat man nun so einen wackern Bürger mit leidlicher Bequemlichkeit bald in, bald vor seinem Hause, auf Märkten, auf Plätzen, auf dem Rathhause immer heiter und spaßhaft gesehen, so ist es merkwürdig, wie er in schlimmen Tagen sich in gleichem Humor erhält und über die außerordentlichen Uebel, so wie über die ge-

meinern, sich erhaben fühlt.

Ohne daß sein Styl einen höhern Schwung nähme, stellt er den bürgerlichen Zustand während der Theurung, anhaltenden Frostes, Ueberschwemmung, ja während eines Krieges vor; selbst die Spaltung der Meinungen, dieser fürchterliche innere Krieg, giebt ihm Gelegenheit zu heitern, tressenden Schilderungen.

Sein Dialekt hat zwar etwas Unangenehmes, Breites, ist aber doch seiner Dichtart sehr günstig. Seine Sylbenmaße sind ziemlich variirt, und wenn er dem einmal angegebenen auch durch ein ganzes Gedicht nicht völlig treu bleibt, so macht es doch bei dem Ton der ganzen Dichtart keinen Mißklang.

Ms Beispiel setzen wir eins der kurzern hieher:

## Der Rauchtobad.

Su bald ih fröih vom Schlauf derwach,
Souch ih mei Pfeisla scho;
Und Dabends, wenn ih schlauf'n geih,
So hob ih's Pfeisla noh.
Denn wos ih denk und treib'n will,
Und alles, wos ih thou,
Dös geiht mer alles niht su gout,
Mei Pfeisla mouß derzou.

Ih brauch ta rara Pfeiff'n ih,
Su eit'l bin ih niht.
A Pfeiff'n döi su theuer iß,
Wos thät ih denn nau mit?
Dau möist ih jo, su lang ih rauch,
Ner immer puz'n droh;
Und zehamaul in aner Stund
Nau wieder schaua oh.

Doch mouß mei Pfeifla reinlih sei, Und innawendi puzt; A schöina Pfeiff'n, und verstopft, Döi sich ih niht, wos nuzt. Verlöihern ton ih kana niht, Dös ko scho goar niht sei; Denn kamm iß leer und kolt a weng, So füll ih's wieder eih.

Wenn ih a Böier trink'n sollt, Und rauchet niht derzou, Ih könnt ka Mauß niht trink'n ih, Su langa offt niht zwou. Und wenn ih fröih mein Kaffee trink, Und zünd mei Pfeisla oh, Dau glab ih, daß ka Mensch niht leicht Wos bessers hob'n koh.

Und wenn ih af der Gaff'n geih,
Su fröih und Dabendszeit,
Rauch ih mei Pfeifla a derzou,
Und scher mi nix um d'Leut.
Denn kurz, wenn ih niht rauch'n thou,
So wörd's mer angst und bang.
Drum wörd's mer a, verzeih mer's Gott!
Offt in der Körich z'lang.

Heidelberg, bei Mohr und Zimmer: Des Knaben Wunsderhorn. Alte deutsche Lieder. Herausgegeben von Achim von Arnim und Clemens Brentano. 1806. 470 S. gr. 8. (2 Rthlr. 12 Gr.)

Die Kritik dürfte sich vorerst nach unserm Dafürhalten mit dieser Sammlung nicht befassen. Die Herausgeber haben solche

mit so viel Reigung, Fleiß, Geschmad, Zartheit zusammengebracht und behandelt, daß ihre Landsleute dieser liebevollen Mühe nun wohl erst mit gutem Willen, Theilnahme und Mitgenuß zu danken bätten. Von Rechts wegen sollte dieses Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster, unterm Spiegel, oder wo sonst Gesange und Rochbücher zu liegen pslegen, zu sinden sein, um aufgeschlagen zu werden in jedem Augenblick der Stimsmung oder Unstimmung, wo man denn immer etwas Gleichstönendes oder Anregendes sände, wenn man auch allenfalls das Blatt ein paarmal umschlagen müßte.

Am besten aber läge doch dieser Band auf dem Klavier des Liebhabers oder Meisters der Tontunst, um den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten, hergebrachten Melodieen ganz ihr Recht widersahren zu lassen oder ihnen schickliche Weisen ans zuschmiegen, oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melodieen

durch sie bervorzuloden.

Würden dann diese Lieder, nach und nach, in ihrem eigenen Ton: und Klangelement von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund getragen, kehrten sie allmählig, belebt und verherrlicht, zum Volke zurück, von dem sie zum Theil gewissermaßen ausgegangen, so könnte man sagen, das Büchlein habe seine Bestimmung erfüllt und könne nun wieder, als geschrieben und gedruckt, verloren gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen.

Weil nun aber in der neuern Zeit, besonders in Deutschland, nichts zu eristiren und zu wirken scheint, wenn nicht darüber gesschrieben und wieder geschrieben und geurtheilt und gestritten wird, so mag denn auch über diese Sammlung hier einige Betrachtung stehen, die, wenn sie den Genuß auch nicht erhöht und verbreitet,

doch wenigstens ihm nicht entgegenwirken soll.

Was man entschieden zu Lob und Ehren dieser Sammlung sagen kann, ist, daß die Theile derselben durchaus mannigfaltig charakteristisch sind. Sie enthält über zweihundert Gedichte aus den drei letzten Jahrhunderten, sämmtlich dem Sinne, der Erssindung, dem Ton, der Art und Weise nach dergestalt von einsander unterschieden, daß man keins dem andern vollkommen gleichsstellen kann. Wir übernehmen das unterhaltende Geschäft, sie alle der Reihe nach, so wie es uns der Augenblick eingiebt, zu charakterisiren.

Das Wunderhorn. (Seite 13.) Feenhaft, kindlich, gefällig. Des Sultans Töchterlein. (15.) Christlich zart, anmuthig.

Tell und sein Rind. (18.) Rechtlich und tuchtig.

Großmutter Schlangenköchin. (19.) Tief, räthselhaft, dramatisch vortrefflich behandelt.

Jesaias Gesicht. (20.) Barbarisch groß.

Das Feuerbesprechen. (21.) Räuberisch ganz gehörig und recht.

Der arme Schwartenhals. (22.) Bagabundisch, launig,

luftia.

Der Tod und das Mädchen. (24.) In Todtentanz-Art, holzschnittmäßig, lobenswürdig.

Nachtmusikanten. (29.) Närrisch, ausgelassen, köstlich.

Widerspenstige Braut. (30.) Humoristisch, etwas fragenbaft.

Klosterscheu. (32.) Launenhaft verworren, und doch zum

Der vorlaute Ritter. (32.) Im realeromantischen Sinn gar zu gut.

Die schwarzbraune Here. (34.) Durch Ueberlieferung etwas

tonfus, der Grund aber unschätzbar.

Der Dollinger. (36.) Ritterhaft tüchtig.

Liebe ohne Stand. (37.) Dunkel romantisch.

Gastlichteit bes Winters. (39.) Sehr zierlich.

Die hohe Magb. (40.) Christlich pedantisch, nicht gang unpoetisch.

Liebe spinnt keine Seide. (42.) Lieblich konfus, und deß-

wegen Phantasie erregend.

Husarenglaube. (43.) Schnelligkeit, Leichtigkeit musterhaft

ausgedrückt.

Rattenfänger von Hameln. (44.) Zuckt aufs Bänkels

sängerische, aber nicht unfein. Schürz' dich Gretlein. (46.) Im Bagabunden-Sinn. Un-

erwartet epigrammatisch.

Lied vom Ringe. (48.) Romantisch zart.

Der Ritter und bie Magb. (50.) Dunkel romantisch, gewaltsam.

Der Schreiber im Rorb. (53.) Den Schlag wiederholendes,

zwedmäßiges Spottgedicht.

Erntelied. (55.) Katholisches Kirchen Dobeslied. Verbiente

protestantisch zu sein.

Ueberdruß der Gelahrtheit. (57.) Sehr wader; aber ber Pedant tann die Gelahrtheit nicht los werden.

Schlacht bei Murten. (58.) Realistisch, wahrscheinlich mo-

dernisirt.

Liebesprobe. (61.) Im besten Handwerksburschenfinne, und auch trefflich gemacht.

Der Falke. (63.) Groß und gut.

Die Eile ber Zeit in Gott. (64.) Christlich, etwas zu bistorisch, aber bem Gegenstande gemäß und recht gut.

Das lieblich. Die ? Reve fann. Fastn Diebs Waff überall ba Lamb angitlichen lich ein gl Davi und zweckr Solle obgleich bi ftanbe. Liebe gefällig. Gebt fingbarer . Der A Mißh vielleicht u friebigenbe Wieg völlig zwe Frau geben, bet Die 3 werth. Rrieg tūchtig. Der 2 unschäßbar Bon 1 herzerheber Mall tann, unf bebarf. Abt 9 bon ber b

> Bon , Rurzi

Kriegslied des Glaubens. (112.) Protestantisch berb, treffend und burchschlagenb.

Tabakslied. (114.) Trümmerhaft, aber Bergbau und Tobak

gut bezeichnend.

Das fahrende Fraulein. (114.) Tief und schön.

Bettelei der Bögel. (115.) Gar liebenswürdig. Die Gräuelhochzeit. (117.) Ungeheurer Fall, bankelsanges risch, aber lobenswürdig behandelt.

Der vortreffliche Stallbruder. (120.) Unfinn, aber

wohl dem, der ihn behaglich singen könnte.

Unerhörte Liebe. (121.) Schön, sich aber boch einer gewissen philisterhaften Brose nähernd.

Das Bäumlein. (124.) Sehnsuchtsvoll, spielend, und boch

berginniglich.

Lindenschmidt. (125.) Bon dem Reiterhaften, Holzschnitts artigen die allerbeste Sorte.

Lied vom alten Hildebrand. (128.) Auch sehr gut, boch

früher und in der breitern Manier gedichtet.

Friedenslied. (134.) Andächtig, bekannte Melodie, ans Herz redend.

Friedenslied. (137.) Gut, aber zu modern und reflektirt. Drei Schwestern. (139.) Schr wacker in der derben Art.

Der englische Gruß. (140.) Die anmuthige, bloß kathos lische Art, driftliche Mysterien ans menschliche, besonders beutsche, Gefühl herüberzuführen.

Bertraue. (141.) Seltsam, tragisch, zum Grund ein vor-

treffliches Motiv.

Das Leiden des Herrn. (142.) Die große Situation ins Gemeine gezogen; in diesem Sinne nicht tadelhaft.

Der Schweizer. (145.) Recht gut. Sentimentaler, aber lange nicht so gut als der Tamboursgesell (78.)

Pura. (146). Schöne Fabel, nicht schlecht, aber auch nicht vorzüglich behandelt.

Diekluge Schäferin. (149.) Gar heiter, freis und frohmuthig. Ritter St. Georg. (151.) Ritterlich, driftlich, nicht ungeschickt bargestellt, aber nicht erfreulich.

Die Pantoffeln. (156.) Schöne Anlage, hier fragmen-

tarisch, ungenießbar.

Xaver. (157.) Sehr wacker, dem Charakter nach, doch zu

wort = und phrasenhaft.

Wachtelwacht. (159.) Als Ton nachahmend, Zustand barstellend, bestimmtes Gefühl aufrufend, unschätzbar.

Das Todaustreiben. (161.) Gar luftig, wohlgefühlt und

zwedmäßig.

Die Frau von Weißenburg. (242.) Eine gewaltige Fabel,

nicht ungemäß vorgetragen.

Soldatentod. (245.) Möchte vielleicht im Frieden und beim Ausmarsch erbaulich zu singen sein. Im Krieg und in der nächsten Rähe des Unheils wird so etwas gräulich, wie das neuerlich belobte Lied: Der Krieg ift gut.

Die Rose. (251.) Liebliche Liebesergebenheit.

Die Judentochter. (252.) Passender, seltsamer Vortrag zu tonfusem und zerrüttetem Gemüthswesen.

Drei Reiter. (253.) Ewiges und unzerstörliches Lied des

Scheidens und Meidens.

Schlachtlieb. (254.) In kunftigen Zeiten zu fingen.

Herr von Falkenstein. (255.) Bon der guten, garten, innigen Romanzenart.

Das römische Glas. (257.) Deßgleichen. Etwas räthsel-

hafter.

Rosmarin. (258.) Ruhiger Blid ins Reich ber Trennung. Der Pfalzgraf am Rhein. (259.) Barbarische Fabel und gemäßer Vortrag.

Vogel Phönix. (261.) Nicht mißlungene driftliche Allegorie.

Der unterirdische Pilger. (262.) Müßte in Schächten, Stollen und auf Streden gesungen und empfunden werden. Ueber der Erde wird's einem zu dunkel dabei.

Herr Olof. (261 b.) Unschätzbare Ballabe. Ewigkeit. (263 b.) Katholischer Kirchengesang. Wenn man die Menschen konfus machen will, so ist dieß ganz der rechte Weg.

Der Graf und die Königstochter. (265 b.) Eine Art von Pyramus und Thisbe. Die Behandlung solcher Fabeln gelang unsern Voreltern nicht.

Moriz von Sachsen. (270.) Ein ahnungsvoller Zustand

und großes trauriges Greigniß, mit Phantasie dargestellt.

Ulrich und Aennchen. (274.) Die Fabel vom Blaubart in mehr nördlicher Form, gemäß dargestellt.

Vom vornehmen Räuber. (276.) Sehr tüchtig, bem Lin-

benschmidt zu vergleichen.

Der geistliche Kämpfer. (277.) "Christ Gottes Sohn alls hie" hätte durch sein Leiden wohl einen bessern Boeten verdient.

Dusle und Babeli. (281.) Köstlicher Abdruck des schweizerbäuerischen Zustandes und bes böchsten Greignisses bort zwischen zwei Liebenden.

Der eifersüchtige Knabe. (282.) Das Weben und Weben der räthselhaft mordgeschichtlichen Romanzen ist hier böchst lebhaft

zu fühlen.

Der Herr am Delberg. (283.) Diesem Gebichte geschieht

Unrecht, daß es hier fteht. In dieser, meist natürlichen Besellsschaft wird einem die Allegorie der Anlage, fo wie das poetisch Blumenhafte der Aussahrung unbillig zuwider.

Abidied von Bremen. (289.) Sandwerleburichenhaft ge-

nug, boch ju profaifc.

Murora. (291.) Gut gebacht, aber boch nur gebacht.

Berb' ein Rind. (291.) Ein icones Motiv, pfaffenhaft vericoben.

Der ern ft bafte Jager. (292.) Gin Bifden barich, aber gut.

Der Morbinecht. (294.) Bebeutent, feltsam und tachtig. Der Pringenraub. (298.) Richt gerade ju fcelten, aber nicht befriedigent.

Rachten und Beute. (298.) Gin artig Lied bes Inhalts,

ber fo oft vortommt: Cost fan tutte und tutti,

Der Spaziergang. (299.) Mehr Reflexion als Gefang.

Das Beltenbe, (300.) Deutet aufs Quoblibet, lagt mas

gu munichen übrig.

Baperisches Alpenlieb. (301.) Allerliebst, nur wird man vornherein irre, wenn man nicht weiß, daß unter dem Palm-baum die Stechpalme gemeint ist. Dit einem Dupend folder Noten ware wohl manchem Liebe zu mehrerer Rarbeit zu belfen gewesen.

Jäger Wohlgemuth. (303.) Gut, aber nicht vorzüglich. Der himmel hängt voll Geigen. (304.) Gine driftliche

Cocagne, nicht ohne Beift.

Die fromme Magb. (306.) Gar hübsch und fittig.

Jagdglud. (306.) Bum Gefang erfreulich, im Sinne nicht besonders. Ueberhaupt wiederholen die Jägerlieder, vom Tone des Waldhorns gewiegt, ihre Ptotive zu oft ohne Abwechseln.

Rartenspiel. (308.) Artiger Ginfall und guter humor. Für funfzehn Pfennige. (309.) Bon ber allerbeften Art, einen bumoristischen Refrain zu nuben.

Der angeschoffene Rudud. (311.) Rur Schaff, sine

irgend eine Mrt von Inhalt.

Warnung. (313.) Ein Rudud von einer viel beffern Soria. Das große Rind. (314.) Höchft faße. Ware wohl werth, bag man ihm bas Ungeschidte einiger Reime und Wendungen benahme.

Das beiße Afrita. (315.) Sputt bod eigentli Salberftabter Grenabier.

Das Wiederfeben am Brunnen. (817.) 284 und Gefühl.

Das haflocher Thal. (319.) Geltf. borig vorgetragen.

Abendlied. (321.) Sehr lobenswürdig, von der recht guten lyrisch = episch = dramatischen Art.

Der Scheintob. (322.) Sehr schöne, wohlausgestattete Fabel,

gut vorgetragen.

Die brei Schneiber. (325.) Wenn boch einmal eine Gilbe verirt werden soll, so geschieht's hier luftig genug.

Nächtliche Jagd. (327.) Die Intention ist gut, der Ton nicht zu schelten, aber der Vortrag ist nicht hinreichend.

Spielmanns Grab. (328.) Ausgelassenheit, unschätbarer sinnlicher Bauernhumor.

Knabe und Beilchen. (329.) Zart und zierlich. Der Graf im Pfluge. (330.) Gute Ballabe, doch zu lang.

Drei Winterrosen. (339.) Zu sehr abgekürzte Fabel von vem Wintergarten, der schon im Bojardo vorkommt.

Der beständige Freier. (341.) Eco, verstecter Todten:

tanz, wirklich sehr zu loben.

Von Hofkeuten. (343.) Wäre noch erfreulicher, wenn nicht eine, wie es uns scheint, falsche Ueberschrift auf eine Allegorie deutete, die man im Lied weder finden kann noch mag.

Lied beim Heuen. (345.) Köstliches Baudeville, das unter

mehrern Ausgaben bekannt ist.

Fischpredigt. (347.) Unvergleichlich, bem Sinne und der Behandlung nach.

Die Schlacht bei Sempach. (349.) Wacker und berb, boch

nahezu dronikenhaft prosaisch.

Algerius. (353.) Fromm, zart und voll Glaubenstraft.

Doppelte Liebe. (354.) Artig, könnte aber der Situation nach artiger sein.

Manschettenblume. (356.) Wunderlich, romantisch, ge-

haltvoll.

Der Fähnbrich. (358.) Mit Eigenheit; doch hätte die Gewalt, welche der Fähndrich dem Mädchen angethan, mussen ausgedrückt werben; sonst hat es keinen Sinn, daß er hängen soll.

Gegen die Schweizer Bauern. (360.) Tüchtige und boch poetische Gegenwart. Der Zug, daß ein Bauer das Glas in den Rhein wirft, weil er in dessen Farbenspiel den Pfauenschwanz zu sehen glaubt, ist höchst revolutionar und treffend.

Kinder still zu machen. (362.) Recht artig und kindlich.

Gesellschaftslied. (363.) In Tillenart kapital. Das Gnadenbild. (366.) Ist hübsch, wenn man sich den Bustand um einen solchen Wallfahrtsort vergegenwärtigen mag.

Geh du nur hin. (371). Frank und frech.

Verlorene Mühe. (372.) Treffliche Darstellung weiblicher Bethulichkeit und täppischen Männerwesens.

Starke Einbildungskraft. (373.) Zarter Hauch, kaum festzuhalten.

Die schlechte Liebste. (374.) Innig gefühlt und recht

gedacht.

Maria auf der Reise. (375.) Hübsch und zart, wie die Katholiken mit ihren mythologischen Figuren das gläubige Publistum gar zweckmäßig zu beschäftigen und zu belehren wissen.

Der geabelte Bauer. (376.) Recht gut gesehen und mit

Verdruß launisch dargestellt.

Abschiedszeichen. (378.) Recht lieblich.

Die Ausgleichung. (379.) Die bekannte Fabel vom Becher und Mantel, turz und bedeutend genug dargestellt.

Petrus. (382.) Scheint uns gezwungen freigeistisch.

Gott grüß' euch, Alter. (384.) Modern und sentimental, aber nicht zu schelten.

Schwere Wacht. (386.) Zieht schon in das umständliche,

Klang = und sangreiche Minnesangerwesen herüber.

- 1) Jungfrau und Wächter. Gar lieblich, doch auch zu umständlich.
- 2) Der lustige Geselle. Ist uns lieber als die vorhersgehenden.
- 3) Bariation. Macht hier zu großen Kontrast, denn es gehört zu der tiefen, wunderlichen deutschen Balladenart.

4) Beschluß. Paßt nicht in diese Reihe.

Der Pilger und die fromme Dame. (396.) Ein guter, wohl dargestellter Schwank.

Raiserliches Hochzeitlied. (397.) Barbarisch pedantisch,

und doch nicht ohne poetisches Verdienst.

Antwort Maria auf den Gruß der Engel. (406.) Das liebenswürdigste von allen dristtatholischen Gedichten in diesem Bande.

Staufenberg und die Meerfeie. (407.) Recht lobens= werthe Fabel, gedrängt genug vorgetragen, klug vertheilt. Würde zu kurz scheinen, wenn man nicht an lauter kürzere Gedichte geswöhnt wäre.

Des Schneiders Feierabend. (418.) In der Holzschnitts-

art, so gut als man es nur wünschen kann.

Mit dieser Charakterisirung aus dem Stegreise — denn wie könnte man sie anders unternehmen? — gedenken wir Niemand vorzugreisen, denen am wenigsten, die durch wahrhaft lyrischen Genuß und ächte Theilnahme einer sich ausdehnenden Brust viel mehr von diesen Gedichten fassen werden, als in irgend einer lakonischen Bestimmung des mehr oder mindern Bedeutens gesleistet werden kann. Indessen sei uns über den Werth des Ganzen noch Folgendes zu sagen vergönnt.

Diese Art Gerichte., vie wir seit Jedren Bellebieder zu weitlich offenen, ob sie gleich signallich wover von Bolt noch fines Bolt andrichtet find, fundeun well sie so stwar Stammiges, Littleiges in sich haben und begreisen, das der konz und stammehasse Abeil der Nationen dergleichen Dinge staft, behält, sich zueisnet und mitunter fortpflanzt — dergleichen Gebiebte find fo wodbie Boufed, als he irgend nur jein tann, sie haben einen unglaublichen Reig, fellbst für ums, die wir auf einer höhem Souse der Bedoung sehben, wie der Andlick und die Grünnerung der Jugend steis Aller hat. Hier ift die Kunft mit der Batur im Konstilt, und eben dieses Werden, dieses wechselseitige Wirken, dieses Streben scheint esh Ziel zu suchen, und es hat sein Ziel schon erreicht. Das wahre dichterische Genie, wo es austrütt, üt in sich vollendet; mag ihm Unvollsommenheit der Sprache, der auchen Technik, oder was sonst will, entgegenstehen, es bestet die behere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirtt selbst im dunkten und trüben Elemente ost herrlicher, als es später im klaren vers mag. Das ledhaste poetische Anschwen eines beschränkten Inftandes erhebt ein Einzelnes jum zwar begränzten, boch unum: schränkten All, so daß wir im Aeinen Raume die ganze Welt zu seben glauben. Der Drang einer tiefen Unschauung forbett Las konismus. Was der Prose ein unverzeihliches Hinterstzuvörderst ware, ist dem mahren poetischen Sinne Rothwendigkeit, Tugend, und selbst das Ungehörige, wenn es an unsere ganze Kraft mit Grnft anspricht, regt fie gu einer unglaublich genubreichen Thatigs teit auf.

Durch die obige einzelne Charatteristik sind wir einer Alassistein ausgewichen, die vielleicht kunftig noch eher geleistet Wersten tann, wenn mehrere dergleichen achte, bedeutende Grunds gesänge zusammengestellt sind. Wir können sedoch unsere Vorliede für Diejenigen nicht bergen, wo lprische, dramatische und epische Behandlung dergestalt in einander gestochten ist, daß sich erst ein Räthsel aufbaut und sodann mehr oder weniger und, wenn man will, epigrammatisch auslöst. Das bekannte: Dein Schwert, wie ist's vom Blut so roth, Eduard, Eduard! ist besons ders im Original das Höchste, was wir in dieser Urt kennen.

Möchten die Herausgeber ausgemuntert werden, aus dien vorliegens reichen Vorrath ihrer Sammlungen, so wie aus alien vorliegens den, schon gedrucken, bald noch einen Band solgen zu lassen, worden freilich wünschen, das sie sich vor dem Singlang der Minner, vor der bankelsangerischen Gemeinstell und von der Planisch der Meistersanger, so wie vor allem Plassischen Bedantischen siehtlich haten mögen.

Braiden de und noch einen zweiten Theil Dieses And

Lieder zusammen, so wären sie wohl aufzurufen, auch, was fremde Nationen, Engländer am meisten, Franzosen weniger, Spanier in einem andern Sinne, Italiäner fast gar nicht, dieser Liederweise besitzen, auszusuchen und sie im Original und nach vorhandenen oder von ihnen selbst zu leistenden Uebersetzungen darzulegen.

Haben wir gleich zu Anfang die Kompetenz der Kritik, selbst im höhern Sinn, auf diese Arbeit gewissermaßen bezweifelt, so finden wir noch mehr Ursache, eine sondernde Untersuchung, in wiesern das Alles, was uns hier gebracht ist, völlig ächt oder mehr und weniger restaurirt sei, von diesen Blättern abzulehnen.

Die Herausgeber sind im Sinne des Erfordernisses so fehr, als man es in späterer Zeit sein kann, und das hie und da feltsam Restaurirte, aus fremdartigen Theilen Verbundene, ja das Untergeschobene ist mit Dank anzunehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es durch den Mund des Bolkes, und nicht etwa nur des ungebildeten, eine Weile durchgeht! Warum soll der, der es in letter Instanz aufzeichnet, mit andern zusammenstellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? Besitzen wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein heiliges Buch, als in sofern es dem Auf= und Abschreiber solches zu über= liefern gelang ober beliebte.

Wenn wir in diesem Sinne die vor uns liegende gedruckte Sammlung dankbar und läßlich behandeln, so legen wir den Herausgebern desto ernstlicher ans Herz, ihr poetisches Archiv rein, streng und ordentlich zu halten. Es ist nicht nütze, daß Alles gedruckt werde; aber sie werden sich ein Verdienst um die Nation erwerben, wenn sie mitwirken, daß wir eine Geschichte unserer Poesie und poetischen Kultur, worauf es denn doch nunmehr nach und nach hinausgehen muß, gründlich, aufrichtig und

geistreich erhalten.

Berlin, bei Unger: Regulus, eine Tragödie in fünf Aufzügen, von Collin. 1802. 184 S. mit den Anmerkungen. 8.

Die lebhafte Sensation, welche bieses Stud bei seiner Erscheinung erregte, ist zwar nach und nach verklungen, boch möchte es nicht zu spät sein, noch ein ruhiges tritisches Wort barüber auszusprechen.

Der Verfasser hat bei ber Wahl dieses Gegenstandes sich sehr vergriffen. Es ist darin Stoff allenfalls zu Einem Att, aber teineswegs zu fünfen, und biefer Gine Att ist es, ber bem Stude

Gunft erwedt.

In dem ersten ist Attilia, die Gattin des Regulus, vorzügs lich beschäftigt, die Lage der Sache und sich selbst zu exponiren,

jedoch weiß sie sich unsere Gunst nicht zu verschaffen.

Wer den Entschluß des Regulus als groß und heldenmüthig anerkennen soll, muß den hohen Begriff von Rom mit zum Stücke bringen: die Anschauung dieser ungeheuern spezisischen Einheit einer Stadt, welche Feinde, Freunde, ja ihre Bürger selbst für nichts achtet, um der Mittelpunkt der Welt zu werden. Und solche Gesinnungen sind es, die den einzelnen edlen Römer charakterissiren; so auch die Römerinnen. Wir sind die Lucretien und Elölien, Porcien und Arrien und ihre Tugenden schon so geswohnt, daß uns eine Attilia kein Interesse abgewinnen kann, die als eine ganz gemeine Frau ihren Mann für sich und ihre Kinder aus der Gesangenschaft zurückwünscht. Indessen möchte das dem ersten Att hingehen, da von dem Kollisivfall, der nun sogleich eintritt, noch nicht die Rede ist.

Der zweite Att enthält nun den interessanten Punkt, wo Regulus mit dem karthagischen Gesandten vor dem Senat ers scheint, die Auswechselung der Gesangenen widerräth, sich den Todesgöttern widmet und mit seinem ältesten Sohne Publius, der für die Besreiung des Vaters arbeiten wollte, sich auf ächt

römische Weise unzufrieden bezeigt.

Mit dem dritten Att fängt das Stück sogleich an zu sinken. Der punische Gesandte erscheint wirklich komisch, indem er den Regulus durch kosmopolitische Argumente von seinem spezisischen Patriotismus zu heilen sucht. Hierauf muß der wackere Held durch Frau und Kinder gar jämmerlich gequält werden, indessen der Zuschauer gewiß überzeugt ist, daß er nicht nachgeben werde. Wie viel schöner ist die Lage Coriolans, der seinem Vaterlande wieder erbeten wird, nachgeben kann, nachgeben muß und darüber zu Grunde geht!

Der vierte Akt ist ganz müßig. Der Konsul Metellus bringt erst einen Senator höslich bei Seite, der sich des Regulus annehmen will, serner beseitigt er einen stockpatrizisch gesinnten Senator, der zu heftig gegen Regulus wird, und läßt zulett den Publius, man darf wohl sagen, absahren, als dieser ungestüm die Befreiung seines Vaters verlangt und, da Ueberredung nicht hilft, auf eine wirklich lächerliche Weise den Dolch auf den Konsul zucht, welcher, wie man denken kann, unerschüttert stehen bleibt

und den thörichten jungen Menschen gelassen fortschickt.

Der fünfte Akt ist die zweite Hälfte vom zweiten. Was dort vor dem Senat vorgegangen, wird hier vor dem Volke wieders holt, welches den Regulus nicht fortlassen will, der, damit es ja an modern dringenden, dramatischen Mitteln nicht fehle, auch einen von ben durchs Stück wandelnden Dolchen zuckt und sich

zu durchbohren droht.

Wollte man dieses Süjet in Einem Akt behandeln, in dem man auf geschickte Weise den zweiten und fünften zusammensschmölze, so würde es ein Gewinn für die Bühne sein: denn es ist immer herzerhebend, einen Mann zu sehen, der sich aus Ueberzeugung für ein Ganzes ausopfert, da im gemeinen Lauf der Welt sich Niemand leicht ein Bedenken macht, um seines besondern Bortheils willen das schönste Ganze, wo nicht zu zerstören,

boch zu beschädigen.

Hatte dieser Gegenstand unvermeidlich bearbeitet werden muffen, so hatte die große Spaltung der Plebejer und Patrizier zu Einleitungs = und Ausfüllungsmotiven ben Stoff geben können. Wenn Attilia, eine recht eingefleischte Plebejerin, nicht allein Gatten und Bater für sich und ihre Kinder, sondern auch für ihre Rächsten, für Bettern und Gevattern, einen Patron zu befreien und aufzustellen im Sinne hätte, so würde sie ganz anders als in ihrer jetigen Privatgestalt auftreten. Wenn man alsbann bem Regulus, der nur die Eine große, untheilbare Idee von dem einzigen Rom vor Augen hat, dieses Rom als ein gespaltenes, als ein den Patriziern hingegebenes, als ein theilweise unterbructes, seine Hülfe forderndes Rom, in steigenden Situationen, dargebracht hätte, so wäre doch ein augenblicklich wankender Entschluß, ohne Nachtheil des Helben, zu bewirken gewesen. Anstatt bessen bringt der Verfasser diesen wechselseitigen Haß der beiden Parteien als völlig unfruchtbar und keineswegs in die Handlung eingreifend, weil er ihm nicht entgehen konnte, burch bas ganze Stud gelegentlich mit vor.

Wir können daher den Verfasser weder wegen der Wahl des Gegenstandes, noch wegen der bei Bearbeitung desselben geäußerten Erfindungsgabe rühmen, ob wir gleich übrigens gern gestehen, daß das Stück nehst den Anmerkungen ein unverwersliches Zeugeniß ablege, daß er die römische Geschichte wohl studirt habe.

Unglücklicherweise aber sind eben diese historischen Stoffe mit der Wahrheit ihres Details dem dramatischen Dichter das größte Hinderniß. Das einzelne Schöne, historisch Wahre macht einen Theil eines ungeheuern Ganzen, zu dem es völlig proportionirt ist; das historisch Wahre in einem beschränkten Gedicht läßt sich nur durch große Kraft des Genie's und Talents dergestalt derherrschen und bearbeiten, daß es nicht dem engern Ganzen, das in seiner Sphäre eine ganz andere Art von Anähnlichung verslangt, als störend erscheine.

So sieht man aus den Anmerkungen, daß der Verfasser zu dem unverzeihlichen Mißgriff des Publius, der den Dolch gegen

den Konsul zuckt, durch ein geschichtliches Faktum verleitet worden, indem ein junger Kömer schon einmal einen Tribunen, der einen Vater zur Klage gezogen, durch Drohung genöthigt, seine Klage zurückzunehmen. Wenn nun ein Hauptargument dieser Klage war, daß der Vater den Sohn übel behandle, so steht diese Aneks dote gar wohl in einer römischen Geschichte; aber hier im Drama der junge Mensch, der gegen den Konsul Lucius Cäcilius Metellus den Dolch zieht, begeht doch wohl den albernsten aller Streiche!

Wie die Einsicht des Verfassers in die römische Geschichte, so sind auch seine geäußerten theils römischen, theils allgemein mensche lichen Gesinnungen lobenswerth. Sie haben durchaus etwas Recht-liches, meist etwas Richtiges; allein aus allen diesen einzelnen

Theilen ist tein Ganzes entstanden.

So ist uns auch noch nicht bei dieser Beurtheilung die Bestrachtung der Charaktere dringend geworden: denn man kann wohl sagen, daß keine Charaktere in dem Stück sind. Die Leute stehen wohl durch Zustände und Verhältnisse von einander ab und meinen auch einer anders als der andere, aber es ist nirgends ein Zug, der ein Individuum, ja auch nur im rechten Sinne eine Gattung darstelle. Da dieses Stück übrigens Figuren hat, die den Schausspielern zusagen, so wird es wohl auf vielen deutschen Theatern gegeben werden, aber es wird sich auf keinem halten, weil es im Sanzen dem Publikum nicht zusagt, das die schwachen und leeren Stellen gar zu bald gewahr wird.

Wir wünschen daher, wenn das Stück noch eine Weile in dieser Form gegangen ist, daß der Theil, der dramatisch darstellbar und wirksam ist, für das deutsche Theater, das ohnehin auf sein Respertorium nicht pochen kann, gerettet werde, und zwar so, daß der Verfasser oder sonst ein guter Kopf aus dem zweiten und fünsten Akte ein Stück in Einem Akte komponirte, das man mit Ueberzeugung und Glück auf den deutschen Theatern geben und

wiedergeben könnte.

Dresden, bei Gerlach: Ugolino Gherardesca, ein Trauerspiel, herausgegeben von Böhlendorf. 1801. 188 S. gr. 8.

Wenn das außerordentliche Genie etwas hervordringt, das Mit= und Nachwelt in Erstaunen sett, so verehren die Menschen eine solche Erscheinung durch Anschauen, Genuß und Betrachtung, jeder nach seiner Fähigkeit; allein da sie nicht ganz unthätig bleiben können, so nehmen sie öfters das Gebildete wieder als Stoff an und fördern, welches nicht zu läugnen ist, manchmal dadurch die Kunst.

Die wenigen Terzinen, in welche Dante den Hungertod Ugolino's und seiner Kinder einschließt, gehören mit zu dem Höchsten, was die Dichtkunst hervorgebracht hat: denn eben diese Enge, dieser Lakonismus, dieses Verstummen bringt uns den Thurm, den Hunger und die starre Verzweislung vor die Seele. Hiermit war Alles gethan und hätte dabei wohl bewenden können.

Gerstenberg kam auf den Gedanken, aus diesem Reim eine Tragödie zu bilden, und obgleich das Große der Danteschen Darsstellung durch jede Art von Amplisikation verlieren mußte, so faßte doch Gerstenberg den rechten Sinn, daß seine Handlung innerhalb des Thurms verweilt, daß er durch Motive von Streben, Hoffnung, Aussicht den Beschauer hinhält und innerhalb dieser stockenden Masse einige Veränderung des Zustandes dis zur letzen Hülflosigkeit hervorzubringen weiß. Wir haben ihm also zu danken, daß er etwas gleichsam Unmögliches unternommen und es doch mit Sinn und Geschick gewissermäßen ausgeführt.

Herr B. war dagegen bei Konzeption seines Trauerspiels ganz auf dem falschen Wege, wenn er sich einbildete, daß man ein politisch=historisches Stück erst ziemlich kalt anlegen, fortführen

und es zulett mit dem Ungeheuern enden könne.

Das Schlimmste bei der Sache ist, daß gegenwärtiger Ugolino auch wieder zu den Stücken gehört, welche ohne Wallensteins Dasein nicht geschrieben wären. In dem ersten Atte sehen wir statt des zweideutigen Piccolomini einen sehr unzweideutigen Schelmen von ghibellinischem Erzbischof, der zwar nicht ohne Urssache, doch aber auf tücksiche und verruchte Weise den Guelsen Ugolino haßt; ihm ist ein schwacher Legat des Papstes zugesellt, und der ganze erste Att wird darauf verwendet, die Gemüther

mehr oder weniger vom Ugolino abwendig zu machen.

Bu Anfang bes zweiten Alts erscheint Ugolino auf dem Lande, von seiner Familie umgeben, ungefähr wie ein stiller Hausvater, bessen Geburtstag man mit Versen und Kränzen seiert. Sein ältester Sohn kommt siegreich zurück, um die Familienscene recht glücklich zu erhöhen. Man spürt zwar sogleich einen Zwiespalt zwischen Vater und Sohn, indem der Vater nach der Herrschaft strebt, der Sohn aber die sogenannte Freiheit, die Autonomie der Bürger, zu lieben scheint, wodurch man wieder an Piccolomini und Max erinnert wird. Nun kommen die Burgemeister von Pisa, um den auf dem Lande zaudernden, hypochondristrenden Helden nach der Stadt zu berusen, indem ein großer Tumult entstanden, wobei das Volk Ugolino's Palast verbrannt und gesschleift. Sie bieten ihm und den Seinigen das Stadthaus zur Wohnung an.

Im britten Akte erscheint nun ein Nachbild vom Seni, Marco

Lombardo, der die ganze Unglücksgeschichte voraussieht. Ugolino hat von dem Senatspalast Besitz genommen und sucht einen Ritter Nino, einen wackern Mann, auch Guelsen, doch in Meinungen einigermaßen verschieden, aus der Stadt zu entsernen, und der raubt sich, indem er einen Halbsreund von sich stößt, des besten Schutzes gegen seinen heimlichen Erzseind, den Ghibellinen Ruggieri. Eine Scene zwischen Bater und Sohn erinnert wieder an die Piccolomini, und damit wir ja nicht aus diesem Areise kommen, endigt der dritte Akt mit einer geschmückten Tasel, wobei die Handlung um nichts vorwärts kommt, als daß Ugolino seine Gessundheit als Pisa's Fürst zu trinken erlaubt. Der freiheitathmende Francesco tritt dagegen auf, wodurch ein widersprechend Berzhältniß zwischen Bater und Sohn sich lebhaft ausdrückt und wir uns zu der Mühe verdammt sinden, disjecti membra poetze abermals zusammenzulesen.

Im vierten Akt erzählt Ugolino dem Wahrsager einen Traum, wird aber durch den Seher um nichts klüger. Frau und Kinder kommen, die Geburtstagsscene wird etwas trauriger wiederholt; endlich sindet sich Ugolino im Dom ein, um die Herrschaft zu übernehmen, wo er gefangen genommen und von dem schwan-

tenden Bolte verlassen wird.

Bu Anfang des fünften Akts treten auf einmal in diese prosaische Welt drei Schicksalsschwestern und parodiren die Heren des Macbeth. Dann werden wir in den Hungerthurm gesührt, wo der Verfasser der Leitung Gerstenbergs mehr oder weniger folgt, die Wirkung aber völlig zerstört, indem er die Hungerscene zers stückt und den Leser wechselsweise in den Thurm und auf die Straße sührt. Zuletzt wird der Bischof, wunderlich genug, Mitters nachts in den Dom gelockt und ermordet, nachdem vorher Ugolino's

Beist hinten über bas Theater gegangen.

Man darf kühnlich behaupten, daß man im ganzen Stück auf keine poetische Idee treffe. Die historisch politisch psychologischen Reslexionen zeigen übrigens von einem mäßigen, geraden Sinn. Die Einleitung des tristen Ugolinischen Charakters durch Erzählung seiner unglücklichen Jugend ist gut. Jene oben erwähnte Situation, da sich ein vorzüglicher Mann dadurch ins Unglück stürzt, daß er, Versöhnung heuchelnden Feinden zu Liebe, einen wenig dissentirenden Freund verstößt und sich des einzigen Schuzes beraubt, wäre dramatisch interessant genug, nur müßte die Beshandlung viel tiefer gegriffen werden.

An Aufführung dieses Stücks ist gar nicht zu benken, um so weniger, als es nicht durch theatralische Vorstellung, sondern durch

Lektüre Wallensteins eigentlich entstanden sein mag.

Leipzig, bei Sommer: Johann Friedrich, Kurfürst zu Sachsen, ein Trauerspiel. 1804. 8.

Es ist ein großer Unterschied, ob der Verfasser eines dramatischen Stückes vom Theater herunter oder auf das Theater hins auf schreibe. Im ersten Falle steht er hinter den Coulissen, ist selbst nicht gerührt, noch getäuscht, kennt aber die Mittel, Rührung und Täuschung hervorzubringen, und wird nach dem Maß seines Talentes, wo nicht etwas Vortressliches, doch etwas Brauchbares leisten. Im andern Falle hat er als Zuschauer gewisse Wirkungen ersahren; er fühlt sich davon durchdrungen und beswegt, möchte gern seine passive Rolle mit einer aktiven vertauschen, und indem er die schon vorhandenen Masken und Gesinnungen bei sich zu beleben und in veränderten Reihen wieder auszusühren sucht, bringt er nur etwas Sekundäres, nur den Schein eines Theaterstücks hervor.

Ein solches Werk, wie das gegenwärtige, könnte man daher wohl kulgur e pelvi nennen, indem die Wallensteinische Sonne hier aus einem nicht eben ganz reinen Gesäß zurückleuchtet und kaum eine augenblickliche Blendung bewirkt. Hier ist auch ein unschlüssiger Held, der sich aber doch, gestärkt durch seinen Beichtvater, mehr auf den protestantischen Gott als jener auf die Planeten verläßt. Hier ist auch ein Berräther, der mit mehrern Regimentern zum Feind übergeht, eine Art von Max, eine Sorte von Thella, die uns aber doch, anfangs durch Bauernkleidung, dann durch Heldenrüssung, an eine geringere Abkunst, an den Stamm der Bayardischen Miranden, der Johannen von Montssaucon erinnert. Nicht weniger treten Bürger und Soldaten auf, die ganz unmittelbar aus Wallensteins Lager kommen. Ferner giebt es einige tückische Spanier, wie man sie schon mehr auf dem deutschen Theater zu sehen gewohnt ist, und Karl V. zeigt sich als ein ganz leidlicher Kartenkönig. Die Zweideutigkeit des nachsberigen Kurfürsten Moris kann gar kein Interesse erregen.

Ungeachtet aller dieser fremden Elemente liest man das Stud mit einigem Gefallen, das wohl daher kommen mag, daß wirks liche Charaktere und Thatsachen, auf die der Verfasser in der Vorrede so großen Werth legt, etwas Unverwüstliches und Uns verpfuschares haben. Nicht weniger bringt die Phantasie aus der bekannten Geschichte eine Menge Vilder und Verhältnisse hins zu, welche das Stüd, wie es da steht, nicht erregen noch hervors

bringen würde.

Noch einen Vortheil hat das Stück: daß es kurz ist. Die Charaktere, wenn gleich nicht recht gezeichnet, werden uns nicht lästig, weil sie uns nicht lange aushalten; die Situationen, wenn

gleich nicht kunstmäßig angelegt, gehen doch geschwind vorüber, und wenn sie an Nachahmung erinnern, so sind sie auch schon porbei, indem sie ein Lächeln erregen.

Wie hohl übrigens das ganze Stuck sei, wurde sich bei der ersten Vorstellung deutlich zeigen. Wir zweifeln aber, daß irgend

ein Theater biesen Bersuch zu machen geneigt sein möchte.

Habamar, in der neuen Gelehrten=Buchhandlung: Der Geburtstag, eine Jägeridolle in vier Gefängen, 1803. 107 S. 8.

Dieses kleine Gebicht kann man als ein gebrucktes Konzept ansehen, und in diesem Sinne erregt es Interesse. Der Berfassex hat einen idhllischen Blick in die Welt; in wiefern er original sei, läßt sich schwer entscheiben: benn vorzüglich bie zwei ersten Gefänge erinnern im Ganzen wie im Ginzelnen durchaus an Vossens Louise.

Die Welt seiner Jäger und Förster kennt der Verfasser recht gut, doch hat er manche Eigenthümlichkeiten berselben nicht genug herausgehoben und sich dafür mit den kleinen Lebensdetails, welche Diese Klasse mit allen andern gemein hat, Kaffeetrinken, Tabakrauchen u. s. w., wie auch mit allgemeinen Familienempfindungen, die allenfalls im Vorbeigehen berührt werden können, zu sehr aufgehalten. Ueberhaupt möchte man sagen, er sei nur mit ben

Augen und nicht mit bem Berzen ein Jäger.

Das Hauptmotiv, daß am Geburtstage eines Försters der Geliebte seiner Tochter einen Wolf schießt und baburch zur Versorgung gelangt, ist artig und durch Retardationen interessant gemacht, doch bleibt immer die Charakteristik der Behandlung zu schwach. Der Verfasser hätte durchaus bebenken sollen, daß es in ber Familie bes Försters Waldheim lebhafter und rascher zugehen musse als bei dem Pfarrer von Grünau. Lobenswürdig ist übrigens Die Darstellung und Benutung bes felfigen Lotals mit ben Rieberungen am Fuße und ber bergigen Umgebung. In ben zwei letten Gefängen, wo das Gedicht handelnder wird, ist ein gewisser epischer Schritt, eine gludliche Darstellung bessen, mas geschieht, nicht zu verkennen. Auch ist über das Ganze eine gewisse gemuthliche Anmuth verbreitet.

Aber — und leider ein großes Aber — die Berse sind ganz abscheulich. Der Verfasser, indem er seine Borganger in diesem Fache las, hat sich von ber innern Form eines solchen Runft= werts wohl Manches zugeeignet, über die lette außere Form aber und beren Vollendung weber gedacht noch mit irgend einem

Wissenden sich besprochen. Was ihm von den Versen im Ohr geblieben, hat er nachgeahmt, ohne sich eines Gesetzes, einer Regel

bewußt zu sein.

Sollen wir also die in der Vorerinnerung gethane Frage, ob seine Muse Freunden der Dichtkunst wohl ein asthetisches Vergnügen gewähren könne, aufrichtig und freundlich beantworten, so sagen wir: er lerne zuerst Hexameter machen, welches sich denn wohl jest nach und nach wird lernen lassen; wie viel Zeit es ihm auch kosten sollte, so ist es reiner Gewinn; er arbeite alse bann das Gedicht nochmals um, vermindere den beschreibenden Theil, erhöhe den handelnden, ersetze das gleichgültige Allgemeine durch bedeutendes Besondere, so wird sich alsdann deutlicher zeigen, ob er in diesem Fache etwas leisten kann: benn jest muß man den besten Willen haben und eine Art von Sonntagskind sein, um eine übrigens ganz wohlgebildete Menschengestalt durch eine von Warzen, Fleden, Borsten und Unrath entstellte Oberhaut burch zu sehen.

Mannheim, in Commission bei Schwan und Göt: Athenor, ein Gedicht in sechzehn Gesängen. Neue verbesserte Ausgabe. 1804. VIII, übrigens mit den Anmerkungen 286 S. 8. (2 Athlr. 12 Gr.)

Als wir dieses Gedicht mit Sorgfalt zu lesen ansiengen, uns durch den jedem Gefange vorgesetzten Inhalt mit dem Ganzen und seinen Theilen bekannt zu machen und in der Ausführung selbst vorwärts zu dringen suchten, haben wir eine ganz eigene Erfahrung gemacht. Wir empfanden nämlich eine Art von Schwindel, wie sie den zu überfallen pflegt, dem etwas ganz Inkongruentes und also seiner Natur nach Unmögliches boch wirklich vor Augen steht. Nach einigem Besinnen erinnerten wir uns schon einer abnlichen Empfindung: es war die, wie wir ben Garten und Palaft des Prinzen Pallagonia besuchten, der nicht allein, wie bestannt, durchaus mit Ungeheuern ausstaffirt ist, sondern wo auch, was weniger bekannt, an der Architektur sorgfältig alle horizons talen und vertikalen Linien vermieden sind, so daß Alles im Stehen zugleich einzustürzen scheint. Gestärkt burch biese Reflexion, magten wir bem Helben Athenor nochmals ins Geficht zu feben, fanden uns aber um nichts gebessert; was wir jedoch zulest über ihn bei uns zusammen bringen konnten, aber freilich für kein Urtheil ausgeben, wäre ungefähr Folgendes. Wenn man Wielands poetische Schriften stückweise in eine

Herenpfanne neben einander sette und sodann über einem

gelinden Feuer so lange schmorte, bis Naturell, Geist, Anmuth, Heiterkeit mit allen übrigen lebendigen Eigenschaften völlig absgeraucht wären, und man alsdann die überbliebene zähe Masse mit einem Lösselstiel einigermaßen durcheinanderzöge und einen solchen Brei, der fast für ein Caput mortuum gelten kann, völlig erstarren und erkalten ließe, so würde ungefähr ein Athenor entstehen. Da jedoch der Fall von der Art ist, daß wir nicht wissen können, ob unsere Empsindung bei diesem Werk nicht viels leicht idiosynkratisch sei, so wünschen wir, daß einer unserer kritischen Kollegen durch umständlichere Untersuchung unsere Meisnung zu bestärken oder zu widerlegen geneigt wäre.

Am fürzesten und gerathensten halten wir jedoch, daß Jeder, der eine kleine Bibliothek deutscher Art und Kunst sich angeschafft hat, auch diesem Athenor einen Platz gönne; denn es ist doch auch kein geringer Genuß, wenn man sich nach Belieben beim Aufschlagen eines Buches einen solchen ästhetischen Tragelaphen vergegenwärtigen kann. Zu diesem Behuf aber müßte der Bers leger den Preis, der durch die artig punktirten Kupfer unvershältnißmäßig erhöht sein mag, eins für allemal berabseten.

<sup>1.</sup> Berlin, bei Unger: Bekenntnisse einer schönen Seele, von ihr selbst geschrieben. 1806. 384 S. gr. 8.

<sup>2.</sup> Ebendaselbst: Melanie, das Findelkind. 1804. 252 S. kl. 8.

<sup>3.</sup> Lübeck, bei Bohn: Wilhelm Dumont, ein einfacher Roman von Eleutherie Holberg. 1805. 340 S. kl. 8. (1 Rthlr. 12 Gr.)

Nicht um diese drei Schriften, deren jede wohl eine eigene Betrachtung verdient, nur kurz bei Seite zu bringen, nehmen wir sie hier zusammen, sondern weil sie manches Lobenswürdige gesmein haben, und weil sich auch an ihnen Einiges gemeinsam zu tadeln sinden wird. Sie sind sämmtlich mehr verständig als passionirt geschrieben; keine heftigen Leidenschaften werden dars gestellt; die Verfasser wollen weder Furcht noch Hossung, weder Mitleiden noch Schrecken erregen, sondern und Personen und Besgebenheiten vorstellen, welche uns interessiren und auf eine ans genehme Weise unterhalten. Die beiden ersten Werke haben viel Lehnlichkeit in der Fabel; alle sind gut geschrieben, und es berrsin allen, obgleich mehr oder weniger, eine freie Ansicht

<sup>1)</sup> Der Heldin dieses Romans gebührt in sofern einer schönen Seele, als ihre Tugenden aus ihrer Ra

springen und ihre Bildung aus ihrem Charakter hervorgeht. Wir hätten aber doch dieses Werk lieber Bekenntnisse einer Amazone überschrieben, theils um nicht an eine frühere Schrift zu erinnern, theils weil diese Benennung charakteristischer wäre: denn es zeigt sich uns hier wirklich eine Männin, ein Mädchen, wie es ein Mann gedacht hat. Und wie jene aus dem Haupte des Zeus entsprungene Athene eine strenge Erzjungfrau war und blieb, so zeigt sich auch in dieser Hirngeburt eines verständigen Mannes ein strenges, obgleich nicht ungefälliges Wesen, eine Jungfrau, eine Virago im besten Sinne, die wir schäpen und ehren, öhne eben von ihr angezogen zu werden.

Hat man das einmal zugegeben, so kann man von dem Buche nicht Gutes genug sagen. Das Ganze ist durchaus tüchtig, vers nünftig und verständig zusammenhangend; das Romaneske darin besteht in einer wenig erhöhten, geläuterten Wirklichkeit; die Schils derungen zeigen viel Einsicht in die Welt und ihr Wesen; die

Reflexionen sind meistens tief, geistreich, überraschend.

Hatte der Verfasser sich den Charakter, den er schildern wollte, fest vorgezeichnet, so hat er die Umgebungen und Begebenheiten gehörig erfunden und klug gestellt, daß theils durch Uebereinstimmung, theils durch Konflikt eine solche Natur sich nach und

nach entwickeln und bilben konnte.

Die Heldin ist unbekannten Ursprungs, wird einem Geistlichen in der französischen Schweiz zur Pslege übergeben, der unversbeirathet ist und mit seiner Schwester lebt. Diese halb fremden und halb nahen Verhältnisse, diese Neigung ohne Innigseit, womit die drei Personen zusammenleben, ist so glücklich gedacht als ausgeführt. Die Erziehung fängt von Reinlichkeit und Ordnung an, woraus Schamhaftigkeit und Gesetheit entstehn. Das Rleesblatt wird in eine deutsche große Residenz versett, und der Jögsling wächst zum Frauenzimmer heran. Von der Musik wird sie abgeschreckt, weil der Meister einen kriechenden, schmeichlerischen Charakter hat; vom Lanz, weil die Art, wie der Meister ihren Körper technisch behandelt, ihre Schamhaftigkeit verlett. Die französische Sprache tritt ein; Lasontaine, Corneille und Racine bemächtigen sich ihrer; von Shakespeare will sie nichts wissen. Eine stille Mildthätigkeit sieht man gern in der Nachbarschaft des Religionsunterrichts. Sie wird konstruirt und tritt in die Welt ein.

Ihre Verhältnisse zu Alten und Jungen sind sehr gut gesschildert. Sie wird ihre eigenen Borzüge gewahr, die man einer höhern Abkunft zuschreibt. Sie wird neugierig, zu erfahren, wosher sie entsprungen. Die Entdeckung gelingt ihr nicht; ja die Möglichkeit einer solchen wird ihr abgeschnitten, und es gehört mit zu dem Charakter dieser Geschichte, daß ein so romanhaftes

Motiv nicht weiter gebraucht wird und weder die Heldin noch der Leser über diesen Punkt aufgeklärt werden.

Was unsere Neigung gegen die Heldin, ohne daß wir es merten, erregt, ist, daß fie, ungeachtet ihrer Gelbstftandigkeit, sich immer an Freundinnen anschließt und sich ihnen gleichsam subordinirt. Sie findet sich mit Abelaiden zusammen, einem von den Mädchen der neuern deutschen Zeit, die an Talente und an ein Romantisches im Leben Ansprüche machen. Gin sehnlich erwarteter, hochgelobter Bruder dieser Freundin kommt an, die ganze Neine Frauensocietät bewirbt sich um ihn; ihm ist keine Reigung einzuflößen, sein Gigenthumliches bleibt verschlossen; boch erweckt er in beiden Freundinnen die Lust an italianischer Poesie. werden hingerissen, und mit viel Gluck ist die Liebe durch das Element einer so liebevollen Dichtkunft eingeleitet. Doch konnen die Frauen aus dem verschlossenen Jüngling nicht klug werben, bis sich endlich zeigt, daß ihm Friedrich II. als Idol vorschwebt, und daß er keinen Wunsch hat, als unter einer so großen Natur mit thatig zu sein.

Der siebenjährige Krieg und wie der große König in jener Epoche die Welt zu Neigung und Abneigung aufregt, steht als ernstes Bild innerhalb des weiblichen Kreises. Der junge Held und die Amazone nähern sich auf eine würdige Art, erklären sich wechselseitig, machen ein Bündniß auf die Zukunft und scheiben.

Nach kurzen Aeußerungen aus der Ferne, nach gedrängter Darstellung der Kriegsbegebenheiten wird die Schlacht bei Borndorf geliefert, und der Geliebte fällt. Die Gefühle der Amazone,
die Entwicklung ihrer Aeußerungen, die Folgen des Verlustes sind
bedeutend und befriedigend vorgetragen.

Zu Anfang des zweiten Buches tehrt unsere Heldin zur Gessellschaft zurück. Sie findet sich da in einigem Mißverhältniß, weil sie etwas Besseres besessen. Abelaide, reich durch den Tod ihres Bruders, ist vielen Bewerbungen ausgesetz; ihre Gesinnungen bestimmen ihr Schicksal. Wie sie irrt, sehl greift und endet, ist slüchtig, aber sicher gezeichnet.

Nun wird unsere Freundin an einen kleinen deutschen Hof zu einer jungen Prinzessin berufen. Hier wird schon merklicher, wie sie ihre Individualität durch alle Ausbildung hindurch zu erhalten sucht. Sie entsernt sich von Tanz und Spiel, qualifizirt sich zur Unterhaltung und wirkt auf die Prinzessin durch Gesinnungen und Kenntnisse. Das Hoswesen ist überhaupt sehr läßlich behandelt und die Oberhosmeisterin mit wenigen Zügen lebhaft dargestellt.

Der Pflegvater stirbt, und die Prinzes wird verheirathet. Die Freundin folgt ihr an den neuen Hof. Hier sieht es schon nicht so heiter aus als an dem ersten. Vater und Mutter sind beide

bigott und abergläubisch; doch mit umgekehrten Tendenzen. Der Erbprinz hat eine frühere Verbindung mit einem liebenswürdigen Frauenzimmer, die er nicht aufgiebt. Die Charaktere und Stelluns gen derselben gegen einander zeigen von vieler Welts und Mensschenkenntniß des Verfassers. Der Ursprung des Mißklangs, der zwischen dem Erbprinzen und seiner Gemahlin entsteht, ist wohl entwickelt. Eben so glücklich ist das Motiv, daß die vertrauten Freundinnen in einer Art von stiller Uebereinkunft leben, über gewisse Dinge nicht zu sprechen, wodurch sie aber, bei fortschreistenden Verhältnissen, beide eingeklemmt werden.

Wir sehen hier einen kleinen deutschen Hof, gerade nicht frakens haft, doch von einer unerfreulichen Seite geschildert. Der Hofztapellan und der Kammerherr des Erbprinzen, Intrigue und Jnstriganten, das Verhältniß der jungen Cheleute, alles gut entwickelt

und bedeutend aufgestellt.

Die Freundinnen erklären sich, gewinnen Luft bei einem eins samen Sommeraufenthalt auf dem Lande. Sie führen eine Art Johllenleben. Die spanische Literatur gesellt sich zur italiänischen. Sie werden zur Betrachtung des Kunstschönen hingezogen. Sie suchen es sich anzueignen. Es entsteht in der Seele der Erbsprinzessin ein idealer Zustand, der sich nicht mehr als billig gegen das Phantastische hinneigt. Der Winter ruft sie zur Stadt zurück.

Wohlmeinend, aber mit gewaltsamer und roher Hand, entfernt der fürstliche Vater die erste Geliebte des Erbprinzen und verlangt nun die Annäherung der Prinzessin. Die Amazone und der Kammerherr sollen dieß bewirken. Da aber jene eine höhere, dieser eine niedere Ansicht hat, so verstehen sie sich einander nicht. Der Plan mißlingt, die Schuld fällt auf die Amazone zurück. Alles Gemeine und Niederträchtige sest sich in Bewegung, und sie entsfernt sich. Die Darstellung dieser ganzen letzen Epoche ist besons ders gut gelungen.

Unsere Heldin bleibt auch in der Ferne mit ihrer Freundin in Verbindung. Sie nimmt sich in ihrer Einsamkeit eines Kindes an und deutet im Vorbeigehen auf einiges Erziehungstalent. Die Erbeprinzessin nähert sich ihrem Gemahl. Die Geburt eines jungen Prinzen erfreut den Hof. Der Herzog stirbt, die Amazone kehrt zur jungen Herzogin zurück, schlägt eine Stelle als Oberhofmeisterin aus und entfernt sich wieder. Das Misverhältnis zwischen dem jungen Herzog und seiner Gemahlin wächst, und diese weiß einen

Reiseplan durchzusepen.

Zu Anfang des dritten Buchs reisen die Freundinnen nach der Schweiz. Wir erwarten eine Fortsetzung des behaglichen Johlens lebens und werden durch eine paradore Invektive gegen die Schweizer überrascht. Nun geht es nach Italien: und hier hat der Verfasser

gezeichnet; dagegen die der mittlern und untern. Stände scharf und ohne Neigung umrissen sind, oft überkaden, ins Häßlichste und Gemeinste übergehend. Aus dieser Behandlung entsteht ein Zwiesspalt in der Seele des empfindenden und theilnehmenden Lesers.

Doch zeigt die Verfasserin im Ganzen genugsame Weltkenntniß, und man kann nicht läugnen, daß ihr die irdischen Dinge mitzunter hinlänglich gegenwärtig sind. Manche Figuren und ihr Bestragen kann man als wohlgerathen ansprechen, wie die alte Gräfin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beispiel giebt. Unter den mehr poetischen Figuren sindet sich auch eine zweite Philine, die man nicht ungern sieht; nur sehlt es ihr an dem Ingrediens von Seist, durch den sich die erste eigentlich bei uns einschmeichelt.

Das Ganze ist im Romanen Sinn geschickt genug aufgebaut und gefügt, die Exposition prägnant und vielversprechend, der Einschritt gefällig; das Interesse nimmt zu, die Erwartung wird gespannt, und die Auflösung überrascht. Als Buch ist es nicht ausgedehnt; man kann es auf einmal auslesen, und es wird Jeden, der diese Art von Schriften liebt, unterhalten und vergnügen. 3) Dumont verdient den Namen eines Romans, doch in

3) Dumont verdient den Namen eines Romans, doch in einem andern Sinne als das vorhergehende Wert; auch nennt ihn die Verfasserin auf dem Titel einen einsachen Roman. Die Figuren sind mehr ideell als phantastisch, die Charaktere glücklich gezeichnet, mannigsaltig und einander gut entgegengesetzt. Egoismus in einer nicht unangenehmen Hülle; Liebe, Ergebung, Ausvehrung in ansmuthigen Gestalten. Der Hauptsiguren sind drei. Die Umgedung ift nicht überhäuft und gut in Abstusungen vertheilt. Von der Fabel läßt sich so viel sagen:

Ein Hofs und Weltmann, schon in gewissen Jahren, fühlt Neigung zu einem wohlerzogenen einsachen Mädchen. Sie nimmt seine Hand an, ohne recht zu wissen, was sie thut. Ihr Haupts bewegungsgrund ist, eines Bruders Glück zu befördern, für den allein sie bisher gelebt. Unglücklicherweise macht in eben dem Augensblick ein junger liebenswürdiger, ausopserungssähiger Mann ihre Bekanntschaft. Das gute Herz des neuen Beibchens sindet nichts Arges darin, sich diesem Umgang hinzugeben. Sie treiben es aber doch in aller Unschuld so weit, das der alte Herr verdrießlich wird, die Liebenden trennt und die an seinen Sod durch allerlei Künste anseinanderhält. Bruder und Liebhaber verlieren sich indessen in der weiten Welt, und die Schöne macht sich auf, sie zu suchen.

Schabe, daß dieses glückliche Motiv nicht hinlänglich genutt worden! Abelaide reist zu ruhig, sie zieht fast nur Erkundigungen ein und läßt sich die gehofften Freunde mehr vom Schickfal und Bufall entgegenbringen, als daß sie solche durch Bemühung und Thätigkeit erreichte und erränge.

erhalten, muß sie ohne Vater und Mutter entspringen lassen. Er kann sie zu allem dem, wozu das Weib von Jugend auf bestimmt ist, nur annähernd, nicht aber darin zum Genuß, nicht zur Thätigzteit, zum Erlangen, zum Leisten hindringen. Sie ist weder Lochter, noch Schwester, noch Geliebte, noch Gattin, noch Mutter, und so kann man in ihr weder die Haussfrau, noch die Schwiegermutter, noch die Großmutter voraussehen. Da sie denn aber doch zulest nicht allein sein kann, sich irgendwo anschließen und ihrer Natur nach zugleich dienen und herrschen muß, so läuft ihre ganze Existenz auf eine Gesellschaftsdame und Hosmeisterin hinaus, auf ein Dasein, das sich ein Frauenzimmer nicht leicht wünschenswerth vorsstellen möchte.

Scheinen wir durch diese Betrachtungen ein Buch, das wir bisher gepriesen, gleichsam zu vernichten, so glauben wir durch folgende Erklärung die Sache wieder ins Gleiche zu bringen. Jeber Mensch, das Weib so gut als der Mann, will seine Individualität behaupten unt behauptet sie auch zulett, nur jedes auf seine Weise. Wie die Frauen ihre Individualität behaupten können, wissen sie selbst am besten, und wir brauchen sie es nicht zu lehren. Es ist aber immer angenehm und nüplich und giebt zu den interessantesten Vergleichungen Anlaß, wenn uns einmal im Bilde gezeigt wird, wie eine Frau jenen Zweck zu erreichen suchen würde, wenn sie männlich gesinnt wäre. Wir empfehlen also bieses Buch ben Frauen, nur um der Idee willen, um des Ziels willen, welches zu erlangen Jeber angelegen ist; aber keineswegs, baß sie baraus die Mittel lernen sollen, um dazu zu gelangen. Bielmehr mag sich jede nach diesem Bilde selbst prüfen und examiniren; sie mag mit sich über die Mittel rathschlagen, deren sie sich in ähnlichen Fällen bedienen würde, und sie wird sich meist mit der Amazone in Widerspruch finden, die eigentlich nicht als ein Muster, sonbern als ein Zielbild am Ende einer Laufbahn steht, die wir Alle zu durchlaufen haben.

2) Melanie hat in der Fabel Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden. Hier ist ein Findelkind. Das Geheimniß seiner Geburt wird aber zur Verwicklung gebraucht, und die Entdeckung entwirrt den Knoten. Wir dürfen daher die Fabel nicht erzählen, weil auf Unbekanntschaft des Lesers mit derselben vorzüglich gerechnet ist.

Charaktere und Begebenheiten sind im guten Sinne romanhaft. Jene sind immer in dem Zustande, in welchem sich die wirklichen Menschen selten befinden; diese sind aus der Wirklichkeit ausgewählt und zusammengedrängt.

wählt und zusammengedrängt. Das Dargestellte ist sich nicht durchaus gleich. Die Charaktere der obern Stände sind wie aus der Ferne, mit einer Urt von Respekt, doch ohne eigentlichen guten Willen, weich und nebulistisch gezeichnet; dagegen die der mittlern und untern. Stände scharf und ohne Neigung umrissen sind, oft überkaden, ins Häßlichste und Gemeinste übergehend. Aus dieser Behandlung entsteht ein Zwiesspalt in der Seele des empfindenden und theilnehmenden Lesers.

Doch zeigt die Verfasserin im Ganzen genugsame Weltkenntniß, und man kann nicht läugnen, daß ihr die irdischen Dinge mitzunter hinlänglich gegenwärtig sind. Manche Figuren und ihr Bestragen kann man als wohlgerathen ansprechen, wie die alte Gräfin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beispiel giebt. Unter den mehr poetischen Figuren sindet sich auch eine zweite Philine, die man nicht ungern sieht; nur sehlt es ihr an dem Ingrediens von Seist, durch den sich die erste eigentlich bei uns einschmeichelt.

Das Ganze ist im Romanen Sinn geschickt genug aufgebaut und gefügt, die Exposition prägnant und vielversprechend, der Einschritt gefällig; das Interesse nimmt zu, die Erwartung wird gespannt, und die Auflösung überrascht. Als Buch ist es nicht ausgedehnt; man kann es auf einmal auslesen, und es wird Jeden, der diese Art von Schriften liebt, unterhalten und vergnügen. 3) Dumont verdient den Namen eines Romans, doch in

3) Dumont verdient den Namen eines Romans, doch in einem andern Sinne als das vorhergehende Wert; auch nennt ihn die Verfasserin auf dem Titel einen einsachen Roman. Die Figuren sind mehr ideell als phantastisch, die Charattere glücklich gezeichnet, mannigsaltig und einander gut entgegengesetzt. Egoismus in einer nicht unangenehmen Hülle; Liebe, Ergebung, Ausveferung in ansmuthigen Gestalten. Der Hauptsiguren sind drei. Die Umgedung ist nicht überhäuft und gut in Abstusungen vertheilt. Von der Fabel läßt sich so viel sagen:

Ein Hofs und Weltmann, schon in gewissen Jahren, fühlt Reigung zu einem wohlerzogenen einsachen Madchen. Sie nimmt seine Hand an, ohne recht zu wissen, was sie thut. Ihr Haupts bewegungsgrund ist, eines Bruders Glück zu befördern, für den allein sie bisher gelebt. Unglücklicherweise macht in eben dem Augensblick ein junger liebenswürdiger, ausopserungsfähiger Mann ihre Bekanntschaft. Das gute Herz des neuen Weihchens sindet nichts Arges darin, sich diesem Umgang hinzugeben. Sie treiben es aber doch in aller Unschuld so weit, das der alte Herr verdrießlich wird, die Liebenden trennt und die an seinen Tob durch allerlei Künste anseinanderhält. Bruder und Liebhaber verlieren sich indessen in der weiten Welt, und die Schöne macht sich auf, sie zu suchen.

Schade, daß dieses glückliche Motiv nicht hinlänglich genutt worden! Abelaide reist zu ruhig, sie zieht fast nur Erkundigungen ein und läßt sich die gehofften Freunde mehr vom Schickfal und Bufall entgegenbringen, als daß sie solche durch Bemühung und Thätigkeit erreichte und erränge.

Darzustellen ware gewesen ein leibenschaftliches Bemüben, ein Hin= und Wiedereilen, ein Verfehlen und Vergreifen, ein unbewußtes Naben, ein zufälliges Entfernen, und was sonst noch Alles aus der Situation herfließt. Das ist aber leider nicht geschehen. Demungeachtet begleitet man Abelaiden und ihre Reisegesellschaft, so wie ihre neuern Bekanntschaften, recht gerne und läßt sich die Zeit nicht lang werden, bis der Bruder endlich mit dem Geliebten erscheint.

Dieser Roman hat manchen Vorzug. Die Begebenheiten, besonders in der ersten Hälfte, entwickeln sich aus den Charakteren; durchaus herrscht ein liebenswürdiger Sinn, der nur nicht genug mit sich selbst einig ist und also auch den Leser mitunter in Ber-

wirrung sest.

Nachdem wir also manches Gute, bas an diesen Werken, theils gemeinsam theils im Besondern, zu rühmen ist, angezeigt haben, so mussen wir zum Schluß eines Mißgriffs erwähnen, deffen sich alle brei Verfasser schuldig machen, und der also wohl mehr auf Rechnung der Zeit geschrieben werden muß, als daß man ihn den Individuen zur Last legte. Und gewiß werden sie künftig, wenn sie nur einmal erinnert sind, diese Abwege gern vermeiden.

Seitdem wir in Deutschland Kunstromane schreiben, bas beißt solche, in welchen die Runft, theils nach ihren tiefern Maximen theils nach ihrer Einwirkung aufs Leben, symbolisch bargestellt wird, so haben die Romanschreiber angefangen, Betrachtungen über Literatur und mitunter auch wohl Kritiken durch ihre Personen aussprechen zu lassen; und sie haben nicht wohl baran gethan. Denn ob wir gleich gern gestehen, daß die Literatur sich in das Leben eines Deutschen mehr verwebt als in das Leben anderer Nationen, so sollte boch ber Romanschreiber immer bebenten, daß er, als eine Art von Poeten, teine Meinungen zu überliefern, ja, wenn er seinen Vortheil recht kennt, nicht einmal barzustellen bat.

Wir tadeln daher unsere Amazone gar sehr, daß sie auf ihrer Reise nach der Schweiz den Arm gerüstet aufhebt und gewaltig ausbolt, um einem wadern Eidgenoffen im Borbeigeben eins zu verfeten.

Wenn sie sodann am Ende bie bochfte Stufe ihrer Bilbung daburch erreicht, daß sie sich von ihrer vaterländischen Rultur burchdrungen fühlt, sie zu schätzen und zu genießen lernt, so ist dieses eine sehr glückliche Wendung und, nach der Anlage des Ganzen, ein würdiger Schluß. Daß aber ber Verfasser Goethe's naturliche Tochter gleichsam an die Stelle ber ganzen Literatur sest, können wir nicht billigen. Denn ob wir gleich eingesteben muffen, daß gewisse Werke mehr als andere den Punkt andeuten, wohin eine Literatur gelangt ist, und wenigstens eine Epoche berselben symbolisch vorstellen, so batte boch ber Berfasser zu seinem eigenen Vortheile sicherer gehandelt, wenn er den geistigen Sinn der Werke seiner Zeit dargestellt und, wie die bessern selbst thun, auf einen unendlichen Fortschritt hingedeutet hätte, als daß er sich an ein besonderes Gedicht hält und dadurch den Widerspruch aufreizt, da er am Schlusse seines Werks Jedermann befriedigen, und, wo es

nöthig ware, mit sich versöhnen follte.

So haben wir denn auch nicht ohne Kopfschitteln bemerken können, daß die anmuthigen und liebevollen Naturen, die in dem Roman unserer Freundin Cleutherie ihr Spiel treiben, sich als Anti=Naturphilosophen antündigen und bei dieser Gelegenheit immer außerordentlich verdrießlich werden. "Sollte man sich mit so einem Gesichtchen von Politik unterhalten?" sagte der Herzog Regent zu einer seiner Geliebten, indem er sie vor den Spiegel führte; und so möchte man auch zu Adelaiden dieses Komanes sagen: Sollte man mit so viel Liebenswürdigkeit, Gesühl und Lebenslust an Philosophie überhaupt, geschweige an Naturphilosophie, denken? Das Beste bleibt dabei, daß sie selbst fühlt, wie wenig dergleichen Aeußerungen einer weiblichen Feder geziemen.

Eine Neigung, welche sie gegen Wilhelm Meister gefaßt, wollen wir derselben weniger verargen; doch wünschten wir, die Versasserin hätte, anstatt des Buches zu erwähnen, gedachten Romansbelden selbst, etwa mit seinem größer gewordenen Felix, auftreten lassen, da sich denn wohl Gelegenheit gefunden hätte, ihm etwas

Liebes, Gutes ober Artiges zu erzeigen.

Mit der Verfasserin der Melanie haben wir wegen ähnlicher Punkte gleichfalls zu rechten. Sie ist überhaupt ein wenig ärgerslicher Natur und stört ihren wohlwollenden Leser ohne Noth, wenn sie unversehens irgend ein Gänschen von Lesetin anredet, sich einen abgeschmackten Einwurf machen läßt und ihn auf eine nicht freundsliche Weise beantwortet.

Aber das Schlimmste kommt zum Schlimmen, wenn zulett bei Hose über deutsche Literatur heftige Debatten entstehen. Fürstin Aurora ist von der ältern Schule. Uz, Hagedorn, Kleist, Matthisson und Hölty werden ausschließlich mit Enthusiasmus genannt, wohl gar gesungen; wobei denn freilich scheint, daß die gute Fürstin in einer gewissen Epoche aufgehört hat, ihre Handsbibliothek zu kompletiren und ihre Musikalien anzufrischen. Zunächst nehmen ältliche Damen unsern Wieland in Schutz und lesen Testimonia für ihn ab, und es wird einer übrigens ganz hübschen jungen Prinzessin, weil sie ihn nicht fleißig studirt, sehr übel mitgespielt. Die Baronesse hingegen, seine Gönnerin, wird unmittels dar darauf zur Oberhosmeisterin erklärt. Den Dekan des deutschen Barnasses könnte es denn doch wohl freuen, wenn er seinen großen Einsluß auf Besetung der ersten Hossstellen vernähme.

Sollten benn aber geistreiche und talentvolle Frauen nicht auch geiste und talentvolle Freunde erwerben können, denen sie ihre Manustripte vorlegten, damit alle Unweiblichteiten ausgelöscht würben und nichts in einem solchen Werke zurückliebe, was bem natürlichen Gefühl, dem liebevollen Wesen, den romantischen, herze erhebenden Ansichten, der anmuthvollen Darstellung und allem dem Guten, was weibliche Schriften so reichlich besitzen, sich als ein lästiges Gegengewicht anhängen dürfte!

Almanach für Theater und Theaterfreunde, auf das Jahr 1807, von August Wilhelm Iffland.

Herr Friedrich Nicolai — benn dieser unermüdliche Greis zeigt sich auch als Mitarbeiter dieses Almanachs thätig — läßt sich S. 48 also vernehmen: "Ich habe den Hamlet von Brodmann und Schröber spielen sehen, von beiben meisterhaft, und nur in ben finstern Nüancen verschieden. Durch solche lebendige Borstellungen schaut man heller in die Tiefen von hamlets Charafter, als durch alle Abhandlungen darüber von Goethe und Garve an bis zu Ziegler herunter, so viel Verdienst sie auch haben, welches ich ihnen keineswegs absprechen will."

Wollten wir dem Beispiel dieses trefflichen Mannes folgen, so würde unsere Recension sehr turz und zwar folgendermaßen aus-

fallen.

Rönnten wir die beiden liebenswürdigen Künstlerinnen, Frieberike Bethmann und Louise Fleck, auf bem Berliner Theater nur in einigen Vorstellungen sehen und uns auch an dem gegenwärtigen Spiel des trefflichen Iffland wenige Abende erfreuen, so wollten wir die zwölf Kupfer und diesen ganzen Almanach, dem wir übrigens sein Verdienst nicht absprechen, gern entbebren, besonders wenn wir unsern Genuß mit jungen, hoffnungsvollen Schauspielern theilen könnten: benn diese würden an so unschätzbaren lebendigen Darstellungen weit mehr lernen; sie würden sich das Rechte der Kunft weit reiner eindrücken: sie würden zu dem Wahren und Schönen weit lebhafter entzündet werden, als es hier durch mehr ober weniger fümmerliche Nachbildungen, Rasonnements, Aphorismen und Anekoten geschehen kann.

Allein wir sind billiger und versichern vor allen Dingen, bas dieser Almanach, wie er ist, in die Hände aller Schauspieler und aller Theaterfreunde Deutschlands, b. h. also boch wohl ber größten Mehrzahl gebildeter Perfonen, zu gelangen verdient; verdient, daß das Publikum eine Unternehmung begunstige, die von Jahr zu

Jahr bedeutender, erfreulicher und nütlicher werden tann.

Dabei ist es aber wohl der Sache gemäß und wird dem Herzausgeber gewiß angenehm sein, wenn man einige Erinnerungen hinzufügt, welche den Zweck der Verbesserung und Veredlung dieser Arbeit herbeiführen können.

Zuvörderst also bleibe unverhohlen, daß wir die Porträte beider Frauenzimmer sehr angenehm und, in sosern wir sie beurtheilen tönnen, sehr ähnlich sinden; nicht so glüdlich sind die ganzen Figuren der Thekla und Phädra, welche eher als faltentragende Glieder: puppen anzusehen sind. Die sechs Kupfer, welche Herrn Issland dreimal als Franz Moor und dreimal als Geheimrath im Hausstreun de vorstellen, haben eben so wenig unsern Beifall, nur aus ziner andern Ursache, die wir hier kürzlich andeuten, indem wir die Erklärung gedachter Kupfer und den dritten Aussach, über Darstellung boshafter und intriganter Charaktere auf der Bühne, zusammennehmen.

Daß Herr Issland in seiner Jugend die Rolle des Franz Moor zuerst auf dem deutschen Theater gespielt, ja, man kann sagen, geschaffen, gereicht ihm zur Ehre, um so mehr als der Verfasser selbst in späterer Zeit von jenen Darstellungen mit Enthusiasmus sprach. Daß Herr Issland in der Folge, da mit dem Lauf der Jahre seine Gestalt ein würdiges Ansehen erlangte, diese Rolle fortspielte und sie nach seiner Persönlichkeit modisierte, auch das ist dankenswerth: denn Jeder wird sich mit Bewunderung an die Art erinnern, wie sich der weise Künstler bei dieser Gelegenheit aus der Sache zieht. Daß man ferner diese Individualität in einem ihr nicht mehr ganz angemessenen Charakter in Kupfer steche und für künstige Zeiten bewahre, ist löblich und für einen Geschichtschreiber des deutschen Theaters höchst interessant.

Wenn man aber Abhandlungen über Abhandlungen schreibt, um zu zeigen, daß Franz Moor so gespielt werden müsse, so kann man sich keineswegs den Beifall des eigentlichen Theaterfreundes versprechen. Soll jene erste Explosion des Schillerschen Genie's noch ferner auf den deutschen Theatern ihre vulkanischen Wirkungen leisten, so lasse man dem Ganzen Gerechtigkeit widersahren und muntere die Schauspieler nicht auf, einzelne Theile gegen den Sinn des Versassers zu behandeln: denn was einem Issland erlaubt ist, ist nicht Jedem erlaubt; was ihm gelingt, gelingt nicht Jedem.

Denn eigentlich wird jene rohe Großheit, die uns in dem Schillerschen Stücke in Erstaunen sett, nur dadurch erträglich, daß die Charaktere im Gleichgewicht stehen. Nimmt man aber aus der Gruppe so vieler frazenhaft gezeichneten und grell gemalten Figuren die Hauptsigur, deren Bildung und Kolorit alles Andere gleichsam überschreit, bedächtig heraus, entkleidet sie von ihrer physischen Häslichkeit, vertuscht ihre moralische Abscheulichkeit: so fällt der

Verdruß, der Haß auf die übrigen Figuren, die neben jener als Halbgötter erscheinen sollen; das Kunstwerk ist in seinem tiefsten Leben verletzt, die gräßliche Einstimmung verloren, und das, was

uns Schauder erregen sollte, erregt nur Etel.

Auch was die Figur selbst betrifft, was gewinnt man dabei? Gereicht's dem Teufel zum Vortheil, wenn man ihm Hörner und Krallen abseilt, ja zum Ueberfluß ihn etwa englisirt? Dem Auge, das nach Charakter späht, erscheint er nunmehr als ein armer Teufel. So gewinnt man auch bei einer solchen Behandlung des Franz Moor nur das, daß endlich ein würdiger Hundssott sertig wird, den ein ehrlicher Mann ohne Schande spielen kann.

Den Hausfreund haben wir nicht aufführen sehen; doch dünkt uns, der Charakter und die Situationen, in denen er er-

scheint, sind für die bilbende Kunst feineswegs geeignet.

Gottlieb Hillers Gedichte und Selbstbiographie. Erster Theil 1805.

Indem wir uns an den Gedichten des Wunderhorns eines entschiedenen, mannigsaltigen Charakters ohne ausgebildetes Talent erfreuten, so sinden wir hier, in umgekehrtem Sinne, ein Talent auf einer hohen Stufe der Ausbildung, aber leider ohne Charakter. Jede frische Quelle, die aus dem Gedirg hervorsprudelt, jeder ursprüngliche Wasserfall, der ärmere wie der reichere, hat seinen besondern Charakter; so auch jene Lieder, die uns mit einer unendslichen Mannigsaltigkeit ergößen. Aber hier sieht man nur den Theil eines breiten Wassers, das ins Meer geht, einen schmalen Arm halb versandet, wie seine Gesellen, die irgend ein berühmtes Delta bilden.

Warum sollte man aber gegenwärtiges Büchlein geradezu von der schwächsten Seite, von der poetischen her, betrachten? Beseiztigen wir doch den Dichtertitel, wenn er auch schon in Hillers Passe steht, und halten uns an die Person. Denn wie man sich sonst gegen den Menschen dankbar erzeigt, daß er uns treffliche Poesieen liefert, so muß man es hier der Poesie recht lebhaft verdanken, daß sie uns mit einem wackern Menschen bekannt macht.

Geboren in einem engen, ja einem niedern Kreise, zeichnet er sich aus durch technische Fähigkeit, ruhiges, redliches Anschauen der Gegenwart, durch manches Talent, das sich auf Wort und Rede bezieht, durch praktischen Sinn, ein tieses sittliches Gefühl, durch ein a plomb auf sich selbst, einen edlen Stolz, eine Leichtigkeit im Leben, genug, von mehr als Einer Seite als eine muster haste Natur. Die Anmuth, womit er seine Persönlichkeit, sein

Talent, seine Fortschritte gewahr wird, ist durchaus liebenswürdig und kindlich, und wir fordern das Gewissen aller Gebildeten auf, ob sie sich wohl in gleichem oder ähnlichem Falle so viel Mäßigkeit

des Selbstgefühls und Betragens zutrauen dürften.

Die Stizze seiner Gesichtsbildung, die dem Bändchen vorges heftet ist, auch von einem Dilettanten und Naturkinde radirt, kann als höchst interessant betrachtet werden. Sie erinnert uns an die silenenhasten, Götterbilder enthaltenden Futterale, mit denen Sostrates verglichen wird; und wir läugnen nicht, daß wir in dem ganzen Menschen, wie ihn seine Lebensbeschreibung, seine Gedichte darstellen, etwas Sostratisches zu sinden glauben. Der Gerads und Rechtsinn, das derbe, tüchtige Halten auf einer verständigen Gegenswart, die Unbestechlichkeit gegen sede Art von Umgebung, etwas Lehrhaftiges, ohne schulmeisterlich zu sein, und was sich Jeder selbst aus dem Büchelchen entwickeln mag, dem diese Aeußerung nicht ganz parador vorkommt, entschuldigen wenigstens diese Ansicht.

Rommt Hillern aber dieß Alles als Menschen zu Statten, so verliert er dagegen gerade hierdurch nur desto mehr als Dichter. Wenn er vor einem großen Könige sich auch ein kleiner König dünkt, wenn er der liebenswürdigen Königin Viertelstunden lang getrost in die schönen Augen sieht, so soll er deßhalb nicht gesicholten, sondern glücklich gepriesen werden. Aber ein wahrer Dichter hätte sich ganz anders in der Rähe der Majestät gefühlt, er hätte den unvergleichbaren Werth, die unerreichbare Würde, die ungeheure Kraft geahnt, die mit der ruhigen Persönlichkeit eines Monarchen sich einem Privatmann gegenüberstellt. Ein einziger Blick aus solchen Augen hätte ihm genügt; in ihm wäre so viel ausgeregt worden, daß sein ganzes Leben sich in eine würdige

Hymne verloren hätte.

Betrachten wir die gute Aufnahme, die er überall fand, in den untern Ständen, die sich durch ihn geehrt fühlten, in den mittlern, die ihn ehrten, in den obern, die ihn zu sich heraufzogen, so bewundert man, so erfreut man sich an der Humanität im besten Sinne des Wortes, die sich durchaus im nördlichen Deutschland verbreitet hat. Eine gewisse Kultur, die vom Herzen ausgeht, ist daselbst einheimisch, wie vielleicht nirgends; er selbst ist ein Kind, eine Ausgeburt dieser Kultur, und es zeugt für die gute Natur jener Gegenden, daß man ihn, undewußt, was man eigentlich sagen wollte, einen Raturdichter nannte. Wir glauben wenigstens hier einen Beweis zu sinden, daß eine Bildung, die über das Ganze geht, auch dem Einzelnen zu gute kommt, ohne daß man begreist, wie sie ihn berühren kann. Ein Barometer deutet im verschlossensten Zimmer genau den Zustand der äußern Luft an.

Wie dieser auf alle Fälle bedeutende Mensch in Köthen wuchs und ward, und was er in einer Art von Poesie geleistet, wird ein jeder Deutscher aus der Selbstbiographie und aus den hinzugefügten Gedichten erfahren. Es ist eins ber Phanomene, von benen man nicht nur reben hören, sondern die man felbst tennen follte.

Erfuhr nun aber unser Poet eine verdiente und wünschenswerthe Aufnahme in der Hauptstadt und in manchen andern Orten, wozu man ihm allerdings Glud zu wünschen Ursache hat, so muß man doch bedauern, daß ihm manche seiner Sönner dadurch den größten Schaden zugefügt, daß sie, indem seine Produktionen freilich unzulänglich befunden wurden, ihn gleichsam der künftigen Zeit widmeten, hossten und versprachen, daß es nun jest erst recht angehen follte, und daß ihr einmal gestempelter, und sogar obrigkeitlich anerkannter Naturdichter sich nun gewiß auch als ein vorzüglicher und über allen Zweifel erhobener Dichter durchaus zeigen werbe.

Reinesweges im Geiste des Widerspruchs, sondern aus wahrem Antheil an diesem beveutenden Menschen, erklären wir uns hier für das Gegentheil und sprechen ganz unbewunden aus, daß er nie etwas Besseres machen werbe, als er schon geliefert bat. Wir sagen dieses mit Wohlwollen gegen ihn voraus. Denn wenn er zwei oder drei Jahre hindurch nur immer das, was seinem Zas lent gemäß ist, hervorbringt und wieder hervorbringt und die falschen Hoffnungen seiner Freunde nicht realisitt, so beschämt er sie und wird verlassen, ja vernichtet, ohne um ein Haar schlims mer zu sein als jetzt. Dann, ehe man sich's versieht, ist er, ohne seine Schuld, verschollen und hat nicht einmal sich zu einer burgerlichen Existenz herangebracht, innerhalb welcher er sich über einen verlorenen Ruhm trösten könnte.

Wir sind in Deutschland sehr verständig und haben guten Willen, beides für ben Hausgebrauch; wenn aber einmal etwas Besonderes zum Vorschein kommt, so wissen wir gar nicht, was wir damit anfangen sollen, und der Verstand wird albern und ber gute Wille schäblich. Es ließen sich höchst traurige, ja tragische Beispiele anführen, wie vorzügliche Menschen, aus einem niedern Zustande durch verwundernde bethuliche und moblwollende Gönner hervorgezogen, in das größte Unglud gerathen find, bloß darum, weil man nur halb that, was zu thun war. Ware es doch besser, die Schiffbrüchigen versinken zu lassen, als sie ans Ufer schleppen, um sie bort ber Kalte, bem Hunger und allen tödtlichen Unbilden preis zu geben.

Leider sehen wir uns in der eigentlichen beutschen wirklichen Welt vergebens nach einem Platchen um, wo wir biefen befonbern Mann unterbringen tonnten; aber unsere Ginbilbungstraft spiegelt uns in der Höhe und Ferne zwei Zustände vor, in welchen unser Günstling ein gemäßes, seinem Wesen behagliches Leben führen würde, wenn sie für ihn erreichbar wären.

Haben wir aber vielleicht einigen unserer Leser dadurch Unmuth erregt, daß wir den Mann beinahe zu hoch schätzten, daß wir ihn dem Sokrates verglichen, so können wir unser Wort deswegen nicht ganz zurücknehmen, aber wir wollen es mildern, indem wir sagen, daß eine solche Erscheinung der Rechtlichkeit, Sittlichkeit, der Unbestechlichkeit, wenn sie aus dem gemeinen Bolke hervorztritt, am liebsten mit etwas Lächerlichem und Frazenhaftem bez gleitet aufgenommen wird.

Führte also der gute Genius unsern jungen Mann so, daß er eine Art von Till werden könnte; so wäre et geborgen. Sokrates: Till läßt sich vielleicht recht gut verdeutscht für Sokrates:Mänos menos setzen. Ist auch unser Kandidat für diesen Posten vielleicht ein wenig zu zahm, so sinden sich die erforderlichen Qualitäten nach und nach, wenn nur die Anlage gründlich ist. Und wie er sich bisher gezeigt, sehlt ihm keins der Erfordernisse zu einem ernst:

lustigen Rath.

Seine Geburt, sein Herankommen, sein Stand, seine Besschäftigung, sein Wesen, seine Neigungen stehen ihm durchaus entgegen, daß er irgend in ein Staatsgefüge eingreisen oder sich zu einer Stelle im Adrestalender qualisiciren sollte. Ihn dem Aderbau widmen, der Scholle zueignen, wäre unerlaubt, selbst wenn er aus Irrthum zu einem solchen sesten und sicher scheisnenden Besitz einige Neigung sühlte. Er ist eine Art von Hurone, der eben deswegen und nur in sosern gefällt. Dabei hat er richstigen Sinn, Klarheit, Klugheit und nicht mehr Duldung, als gerade nöthig ist. Er sieht die Verhältnisse recht gut, und wenn er auf seinen Reisen als ein Meteor glücklich in alle Kreise einsdringt, so muß er freilich für gute Bewirthung und reichliche Pränumeration dankbar sein. Doch wenn seine Wirthe und Wirsthinnen es ihm nicht ganz nach dem Sinne machen, so schenkt er ihnen nichts und hat gewisse platte Behandlungen ohne Boszbeit in seiner Biographie recht lebhaft dargestellt.

Man denke sich ihn als einen armen, beifalls- und hülfsbes dürftigen Teufel, der als Pilgrim dem Halberstädter Parnasse entgegentritt, um daselbst in einer Dichtergilde aufgenommen zu werden; man denke sich ihn, wie er von dem Dechanten und Patriarchen der deutschen Reimkunst mit einem Lobgedicht empfansgen wird, das Lobgedicht anhört und sogleich von frischem Herzen aus dem Stegreise Vater Gleimen ins Gesicht sagt, was Deutschsland schon seit dreißig Jahren weiß, was aber so viel gesellige Verehrer und so viel sus und bauchfällige Klienten des einsluß-

reichen Mannes einander nur fromm ins Ohr sagten, daß Bater Gleim sehr schlechte Verse mache: so muß man denn doch bekensnen, hier sei Gottes Finger, und der erwählte Prophet, der dieses, öffentliche Geheimniß dem alten verstockten Sünder ans Herz legen und dem ganzen Volke buchstäblich verkünden sollte, sei kein ge-

meines Wertzeug.

Wenn nun ein solcher auf sich gestellter, rücksichtsloser Mensch, indem er aus dem Staube hervortritt, von einer glänzenden und mannigsaltigen Welt sich nicht geblendet noch verwirrt fühlt, vielzmehr immersort Alles nur nach seiner eigenen Norm empfindet und aufnimmt, der sollte doch wohl geeignet sein, eine Stelle zu bekleiden, die sonst an Hösen nicht leicht ausgehen konnte, und die in unserer Nachbarschaft, selbst ihrer äußern Form nach, bis auf die letzten Zeiten nicht ganz unbesetzt blieb.

Wer erinnert sich nicht eines Gundling, Taubmann, Morgensstern, Pöllnitz, d'Argens, Jeilius und mancher Andern, welche, mit mehr oder weniger äußerer Würde, in guten Stunden dem Herrscher und dem Hofe zum Plastron dienten und sich dagegen

auch als wackere Klopffechter etwas herausnehmen durften.

## Ferneres über deutsche Literatur.

## Literarischer Sanscülottismus.

1795.

In dem Berlinischen Archiv der Zeit und ihres Gesichmack, und zwar im Märzstücke dieses Jahres, sindet sich ein Aufsat über Prosa und Beredsamkeit der Deutschen, den die Herausgeber, wie sie selbst bekennen, nicht ohne Bedenken einrückten. Wir unsererseits tadeln sie nicht, daß sie dieses unreise Produkt aufnahmen: denn wenn ein Archiv Zeugnisse von der Art eines Zeitalters ausbehalten soll, so ist es zugleich seine Pflicht, auch dessen Unarten zu verewigen. Zwar ist der entscheidende Ton und die Manier, womit man sich das Ansehen eines umfassenden Geistes zu geben denkt, in dem Areise unserer Aritik nichts weniger als neu; aber auch die Rücksülle einzelner Menschen in ein roheres Zeitalter sind zu bemerken, da man sie nicht hindern kann; und so mögen denn diese Zeilen in dem, was wir zu sagen haben, ob es gleich auch schon oft und vielsleicht besser gesagt ist, ein Zeugniß ausbewahren: daß neben jenen unbilligen und übertriebenen Forderungen an unsere Schriftsteller

auch noch billige und dankbare Gesinnungen gegen diese verhälts nismäßig zu ihren Bemühungen wenig belohnten Männer im Stillen walten.

Der Verfasser bedauert die Armseligkeit der Deu'tschen an vortrefflich klassische prosaischen Werken und hebt alsdann seinen Fuß hoch auf, um mit einem Riesenschritte über beinahe ein Duzend unserer besten Autoren hinwegzuschreiten, die er nicht nennt und mit mäßigem Lob und mit strengem Tadel so charakterisirt, daß man sie wohl schwerlich aus seinen Karristaturen heraussinden möchte.

Wir sind überzeugt, daß kein deutscher Autor sich selbst für klassisch hält, und daß die Forderungen eines Jeden an sich selbst strenger sind als die verworrenen Prätensionen eines Thersiten, der gegen eine ehrwürdige Gesellschaft aufsteht, die keineswegs verlangt, daß man ihre Bemühungen unbedingt bewundere, die

aber erwarten tann, daß man fie ju schätzen wiffe.

Ferne sei es von uns, den übelgedachten und übelgeschriebenen Text, den wir vor uns haben, zu kommentiren. Nicht ohne Unzwillen werden unsere Leser jene Blätter am angezeigten Orte durchlausen und die ungebildete Anmaßung, womit man sich in einen Kreis von Bessern zu brängen, ja Bessere zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen denkt, diesen eigentlichen Sansscülottismus zu beurtheilen und zu bestrafen wissen. Nur Weniges

werde dieser roben Zubringlichkeit entgegengestellt.

Wer mit den Worten, deren er sich im Sprechen oder Schreiben bedient, bestimmte Begriffe zu verbinden für eine unerläßliche Pflicht hält, wird die Ausdruck tlassischer Autor, tlassi= sches Werk höchst selten gebrauchen. Wann und wo entsteht ein klassischer Nationalautor? Wenn er in der Geschichte seiner Nation große Begebenheiten und ihre Folgen in einer glucklichen und bedeutenden Einheit vorfindet; wenn er in den Gesinnungen seiner Landsleute Größe, in ihren Empfindungen Tiefe und in ihren Handlungen Stärke und Konsequenz nicht vermißt; wenn er selbst, vom Nationalgeiste durchdrungen, durch ein einwohnendes Genie sich fähig fühlt, mit bem Bergangenen wie mit bem Gegenwär= tigen zu sympathisiren; wenn er seine Nation auf einem hohen Grade der Kultur findet, so daß ihm seine eigene Bildung leicht wird; wenn er viele Materialien gesammelt, volltommene oder unvollkommene Versuche seiner Vorgänger vor sich sieht und so viel außere und innere Umstande zusammentreffen, daß er kein schweres Lehrgeld zu zahlen braucht, daß er in den besten Jahren seines Lebens ein großes Wert zu übersehen, zu ordnen und in Einem Sinne auszuführen fähig ift.

Man halte diese Bedingungen, unter benen allein ein klassis

scher Schriftsteller, besonders ein prosaischer, möglich wird, gegen die Umstände, unter denen die besten Deutschen dieses Jahrhunberts gearbeitet haben, so wird, wer klar sieht und billig benkt, dasjenige, was ihnen gelungen ist, mit Ehrfurcht bewundern und

das, was ihnen mißlang, anständig bedauern.

Gine bedeutende Schrift ist, wie eine bedeutende Rede, nur Folge des Lebens; der Schriftsteller so wenig als der handelnde Mensch bildet die Umstände, unter denen er geboren wird und unter denen er wirkt. Jeder, auch das größte Genie, leidet von seinem Jahrhundert in einigen Stücken, wie er von andern Vors theil zieht, und einen vortrefflichen Nationalschriftsteller kann man nur von der Nation fordern.

Aber auch der deutschen Nation darf es nicht zum Vorwurfe gereichen, daß ihre geographische Lage sie eng zusammenhält, indem ihre politische sie zerstückelt. Wir wollen die Umwälzungen nicht wünschen, die in Deutschland klassische Werke vorbereiten konnten.

Und so ist der ungerechteste Tadel derjenige, der den Gesichtspunkt verrückt. Man sehe unsere Lage, wie sie war und ist, man betrachte die individuellen Verhältnisse, in denen sich deutsche Schriftsteller bilbeten, so wird man auch ben Standpunkt, aus dem sie zu beurtheilen sind, leicht finden. Nirgends in Deutsche land ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildung, wo sich Schriftsteller zusammenfänden und nach Einer Art, in Ginem Sinne, Jeder in seinem Fache sich ausbilden könnten. Berstreut geboren, höchst verschieden erzogen, meist nur sich selbst und ben Eindrücken gang verschiedener Berhaltniffe überlassen; von der Vorliebe für dieses oder jenes Beispiel einheimischer oder fremder Literatur hingerissen; zu allerlei Bersuchen, ja Pfuschereien ge-nöthigt, um ohne Anleitung seine eigenen Kräfte zu prüfen; erst nach und nach durch Nachdenken von dem überzeugt, was man machen soll, durch Praktik unterrichtet, was man machen kann; immer wieder irre gemacht durch ein großes Publikum ohne Geschmad, das das Schlechte nach dem Guten mit eben bemselben Bergnügen verschlingt; dann wieder ermuntert durch Bekanntschaft mit der gebildeten, aber durch alle Theile des großen Reichs zerstreuten Menge, gestärkt durch mitarbeitende, mitstrebende Zeits genossen — so sindet sich der deutsche Schriftsteller endlich in dem männlichen Alter, wo ihn Sorge für seinen Unterhalt, Sorge für eine Familie sich nach Außen umzusehen zwingt, und wo er oft mit bem traurigsten Gefühl burch Arbeiten, Die er selbst nicht achtet, fich die Mittel verschaffen muß, dasjenige bervorbringen zu dürfen, womit sein ausgebildeter Geist sich allein zu beschäftigen strebt. Welcher deutsche geschätzte Schriftsteller wird sich nicht in diesem Bilde erkennen, und welcher wird nicht mit

bescheidener Trauer gestehen, daß er oft genug nach Gelegenheit geseufzt habe, früher die Eigenheiten seines originellen Genius einer allgemeinen Nationalkultur, die er leider nicht vorfand, zu unterwerfen! Denn die Bildung der höhern Klassen durch fremde Sitten und ausländische Literatur, so viel Bortheil sie uns auch gebracht hat, hinderte boch ben Deutschen als Deutschen, sich

früher zu entwickeln.

Und nun betrachte man die Arbeiten beutscher Poeten und Prosaisten von entschiedenem Namen! Mit welcher Sorgfalt, mit welcher Religion folgten sie auf ihrer Bahn einer aufgeklärten Ueberzeugung! So ist es jum Beispiel nicht zu viel gefagt, wenn wir behaupten, daß ein verständiger, fleißiger Literator durch Bergleichung der fammtlichen Ausgaben unferes Wieland, eines Mannes, dessen wir uns, trot dem Knurren aller Smelfungen, mit stolzer Freude rühmen dürfen, allein aus den stufenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum Bessern arbeitenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmads wurde entwideln konnen. Jeder aufmerksame Bibliothekar sorge, daß eine solche Sammlung aufgestellt werde, die jett noch möglich ist, und das folgende Jahrhundert wird einen dankbaren Gebrauch bavon zu machen wissen.

Vielleicht wagen wir in der Folge, die Geschichte der Ausbildung unserer vorzüglichsten Schriftsteller, wie sie sich in ihren Werken zeigt, dem Publikum vorzulegen. Wollten fie felbst, so wenig wir an Konfessionen Anspruche machen, uns nach ihrem Gefallen nur diejenigen Momente mittheilen, die zu ihrer Bilbung am meisten beigetragen haben, und basjenige, mas ihr am stärksten entgegengestanden, bekannt machen, so würde der Nupen, den sie gestiftet, noch ausgebreiteter werden.

Denn worauf ungeschickte Tabler am wenigsten: merken, das Glud, das junge Manner von Talent jest genießen, indem sie sich früher ausbilden, eber zu einem reinen, dem Gegenstande angemessenen Styl gelangen können, wem find sie es schuldig als ihren Vorgängern, Die in ber letten Balfte Dieses Jahrhunderts mit einem unablässigen Bestreben, unter mancherlei Binberniffen, sich Jeder auf seine eigene Weise ausgebildet haben? Dadurch ist eine Art von unsichtbarer Schule entstanden, und ber junge Mann, der jett hineintritt, kommt in einen viel größern und lichtern Rreis, als der frühere Schriftsteller, der ihn erst selbst beim Dammerschein burchirren mußte, um ihn nach und nach, gleichsam nur zufällig, erweitern zu helfen. Biel zu spat kommt ber Halbfritiker, der uns mit seinem Lampchen vorleuchten will; der Lag ist angebrochen, und wir werden die Läben nicht wieder zumachen.

Ueble Laune läßt man in guter Gesellschaft nicht aus, und der muß sehr üble Laune haben, der in dem Augenblice Deutsche

land vortrefsliche Schriftsteller abspricht, da sast Jedermann gut schreidt. Man braucht nicht weit zu suchen, um einen artigen Roman, eine glückliche Erzählung, einen reinen Aufsat über diesen oder jenen Gegenstand zu sinden. Unsere kritischen Blätter, Journale und Kompendien, welchen Beweis geben sie nicht oft eines übereinstimmenden guten Styls! Die Sachkenntniß erweitert sich, beim Deutschen mehr und mehr, und die Uebersicht wird klärer. Sine würdige Philosophie macht ihn, trot allem Widerstand schwanskender Meinungen, mit seinen Geisteskräften immer bekannter und erleichtert ihm die Anwendung derselben. Die vielen Beispiele des Styls, die Borarbeiten und Bemühungen so mancher Männer sehen den Jüngling früher in Stand, das, was er von Außen ausgenommen und in sich ausgebildet hat, dem Gegenstande gemäß mit Klarbeit und Anmuth darzustellen. So sieht ein heiterer, billiger Deutscher die Schriftsteller seiner Nation auf einer schönen Stuse und ist überzeugt, daß sich auch das Publitum nicht durch einen mißlaunischen Krittler werde irre machen lassen. Man entsserne ihn aus der Gesellschaft, aus der man Jeden ausschließen sollte, dessen vernichtende Bemühungen nur die Handelnden mißsmutdig, die Theilnehmenden lässig und die Zuschauer mißtrauisch und gleichgültig machen könnten.

## Ueber das Lehrgedicht.

1825.

Es ist nicht zulässig, daß man zu den drei Dichtarten: der sprischen, epischen und dramatischen, noch die didaktische hinzusüge. Dieses begreift Jedermann, welcher bemerkt, daß jene drei ersten der Form nach unterschieden sind und also die letztere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in derselben Reihe stehen kann.

Alle Poesie soll belehrend sein, aber unmerklich; sie soll den Menschen aufmerksam machen, wovon sich zu belehren werth wäre; er muß die Lehre selbst daraus ziehen wie aus dem Leben.

Die didaktische oder schulmeisterliche Poesie ist und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Poesie und Rhetorit; deßhalb sie sich denn bald der einen, bald der andern nähert, auch mehr oder weniger dichterischen Werth haben kann; aber sie ist, so wie die beschreibende, die scheltende Poesie, immer eine Abs und Nebenart, die in einer wahren Aesthetik zwischen Dichts und Redekunst vorgetragen werden sollte. Der eigene Werth der didaktischen Poesie, d. h. eines lehrreichen, mit rhythmischem Wohllaut und Schmuck der Einbildungstraft verzierten, lieblich oder energisch vorgetragenen Kunstwertes, wird deßhalb keineswegs verkümmert. Von gereimten Chroniken



Took named the Control of the contro

## Report des Lourgediche.

: ~ 17

The special product becomes the control of the fine of the control of the control

wird deßhalb keineswegs verkummert. Von gereimten Chroniken

11. 11. 11. M. Sory, sought

TANKRED

I del A delibert a State of

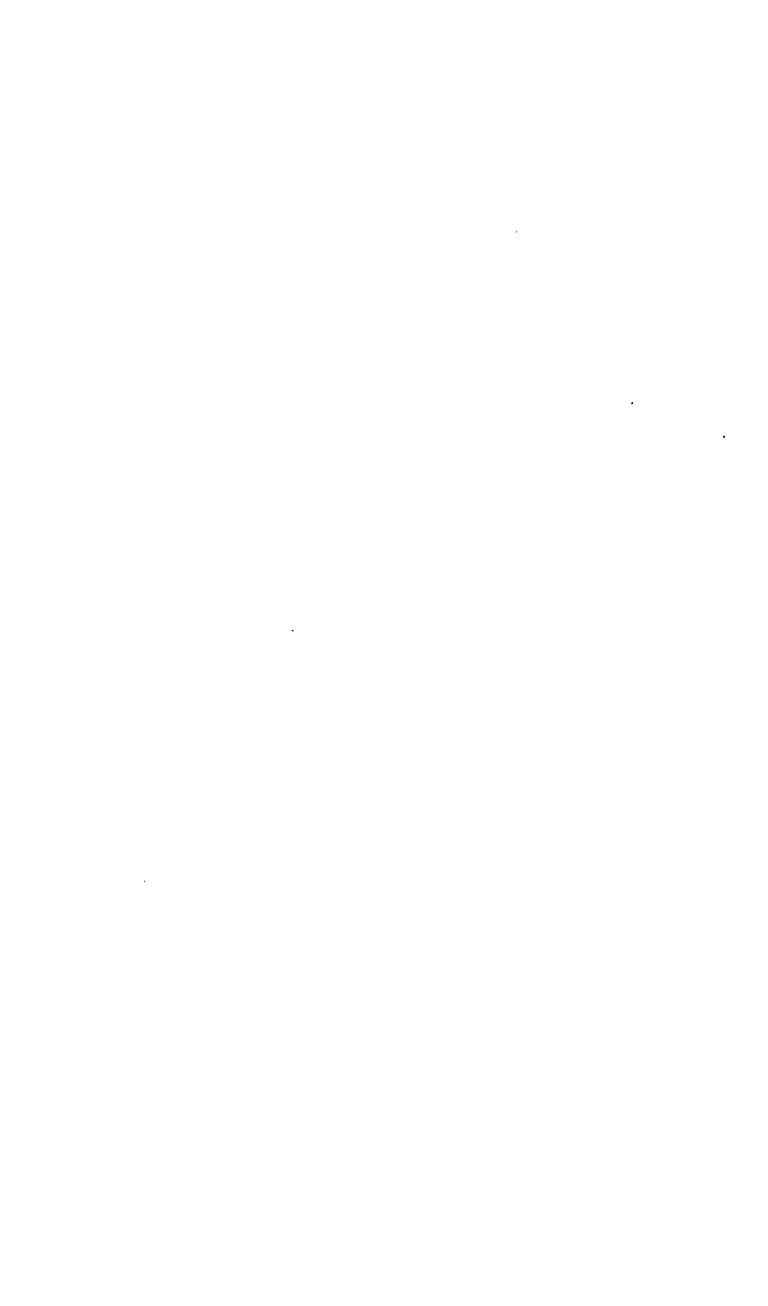

an, von den Dentversen der altern Pabagogen bis zu dem Besten, was man dahin zählen mag, möge Alles geiten, nur in seiner Stellung ind andahranden Manda

Dem i bie bibalti ber begabt Kapitel des haben sehr Scherz unt klärenden! bas Gebich historisch i pitel Ordn ber vorzüg Inhalts, poetischen

Eigent beraustaffi batten, al Auch hier übung zu begreifen, dungstraft mente in

Woburch aber die Bermittlung geschehen tonne, mare seine Pflicht, ben Zuhörern zu offenbaren, die baburch von Miggriffen, gestächert, jeber in seiner Art, ein Gleiches zu bewertstelligen suchen tonnten.

Unter ben vielfachen Weisen und Arten, eine solche Vermittlung zu bewirken, ist ber gute Humor die sicherste und warde, wenn der reine Humor nicht so selten ware, auch für die bequemfte gehalten werden konnen.

Rein seltsameres Unternehmen läßt sich wohl benten, als die Geognosie zu einem bidaktischen Gedicht, und zwar einem ganz imaginativen, auszubilden, und doch ift es von einem Mitgliede der geologischen Gesellschaft zu London geschehen, welche auf diese Weise ein für jeden Reisenden unerläsliches Studium zu fordern und unter die Menge zu bringen trachtet.

# Neber epische und bramatische Dichtung. 1797.

Der Epiter und Dramatiler find beide ben allgemeinen poetiichen Gesehen unterworfen, besonders bem Gesetz der Einbeit und

dem Gesetze der Entfaltung; ferner behandeln sie beide ähnliche Gegenstände und können beide alle Arten von Motiven brauchen; ihr großer wesentlicher Unterschied beruht aber darin, daß ber Epiker die Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt und ber Dramatiker sie als vollkommen gegenwärtig darstellt. Wollte man das Detail der Gesetze, wonach beide zu handeln haben, aus der Natur des Menschen herleiten, so müßte man sich einen Rhapsoden und einen Mimen, beide als Dichter, jenen mit seinem ruhig horchenden, diesen mit seinem ungeduldig schauenden und hörenden Kreise umgeben, immer vergegenwärtigen, und es wurde nicht schwer fallen, zu entwickeln, was einer jeden von diesen beiben Dichtarten am meisten frommt, welche Gegenstände jede vorzüglich wählen, welcher Motive sie sich vorzüglich bedienen wird; ich fage vorzüglich: benn wie ich schon zu Anfang bemerkte, ganz ausschließlich kann sich keine etwas anmaßen.

Die Gegenstände des Epos und der Tragodie sollten rein menschlich, bedeutend und pathetisch sein; die Personen stehen am Besten auf einem gewissen Grade der Kultur, wo die Selbstthätigteit noch auf sich allein angewiesen ist, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern persönlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern

besonders günstig.

Das epische Gebicht stellt vorzüglich persönlich beschränkte Thas tigkeit, die Tragödie persönlich beschränktes Leiden vor; das epische Gedicht ben außer sich wirten ben Menschen: Schlachten, Reisen, jede Art von Unternehmung, die eine gewisse sinnliche Breite forbert, die Tragodie ben nach innen geführten Menschen, und bie Handlungen der ächten Tragodie bedürfen daher nur weniges Raums.

Der Motive tenne ich fünferlei Arten:

1) Vorwärtsschreitende, welche die Handlung fördern; deren bedient sich vorzüglich das Drama.

2) Rüdwärtsschreitende, welche die Handlung von ihrem Biele entfernen; beren bebient sich bas epische Gebicht fast ausschließlich.

3) Retarbirende, welche den Gang aufhalten oder ben Weg verlängern; dieser bedienen sich beide Dichtarten mit bem

größten Vortheile.

4) Zurückgreifenbe, burch die dasjenige, was vor der Epoche des Gedichts geschehen ist, hereingehoben wird.

5) Vorgreifende, die basjenige, mas nach ber Epoche bes Gedichts geschehen wird, anticipiren; beibe Arten braucht ber epische, so wie ber bramatische Dichter, um sein Gedicht volls ständig zu machen.

Die Welten, welche zum Anschauen gebracht werden sollen, sind beiden gemein:

1) Die physische, und zwar erstlich die nächste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie umgiebt. In dieser steht der Dramatiker meist auf Einem Punkte sest; der Epiker bewegt sich freier in einem größern Lokal. Zweitens die entsferntere Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Imagination wendet, durch Gleichnisse näher, deren sich der Dramatiker sparsamer bedient.

2) Die sittliche ist beiden ganz gemein und wird am glücklichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt

dargestellt.

3) Die Welt der Phantasieen, Ahnungen, Erscheisnungen, Zufälle und Schicksale. Diese steht beiden offen, nur versteht sich, daß sie an die sinnliche herangebracht werde; wobei denn für die Modernen eine besondere Schwierigkeit entsteht, weil wir für die Wundergeschöpfe, Götter, Wahrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen wäre, nicht leicht Ersat sinden.

Die Behandlung im Ganzen betreffend, wird der Rhapsode, der das vollkommen Vergangene vorträgt, als ein weiser Mann erscheinen, der in ruhiger Besonnenheit das Geschehene übersieht; sein Vortrag wird dahin zweden, die Zuhörer zu beruhigen, damit sie ihm gern und lange zuhören; er wird das Interesse egal vertheilen, weil er nicht im Stande ist, einen allzu lebhasten Einsdruck geschwind zu balanciren; er wird nach Belieben rückwärts und vorwärts greisen und wandeln; man wird ihm überall solgen; denn er hat es nur mit der Einbildungskraft zu thun, die sich ihre Bilder selbst hervordringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ist, was für welche sie aufrust. Der Rhapsode sollte als ein höheres Wesen in seinem Gedicht nicht selbst erscheinen: er läse hinter einem Vorhang am allerbesten, so daß man von aller Versönlichkeit abstrahirte und nur die Stimme der Musen im Allgemeinen zu hören glaubte.

Der Mime dagegen ist gerade in dem entgegengesetzten Fall: er stellt sich als ein bestimmtes Individuum dar; er will, daß man an ihm und seiner nächsten Umgebung ausschließlich Theil nehme, daß man die Leiden seiner Seele und seines Körpers mitssühle, seine Verlegenheiten theile und sich selbst über ihn vergesse. Zwar wird auch er stufenweise zu Werke gehen, aber er kann viel lebhaftere Wirkungen wagen, weil bei sinnlicher Gegenwart auch sogar der stärkere Eindruck durch einen schwächern vertilgt werden kann. Der zuschauende Hörer muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben; er darf sich nicht zum Nachsbenken erheben, er muß leidenschaftlich solgen; seine Phantasie ist

ganz zum Schweigen gebracht; man darf keine Ansprüche an sie machen, und selbst was erzählt wird, muß gleichsam darstellend vor die Augen gebracht werden.

## Wirkungen in Deutschland in der zweiten Gälfte des vorigen Jahrhunderts.

Poesie. Frische Luft am unbedeutenden Dasein und Ausbruck derselben.

Lust an etwas Höherem brudt sich durch Behandlung aus-

ländischer Gegenstände aus.

Einwirkung dieser Dichtungsart, dem Mittelstand gemäß, auf den sie auch eigentlich wirkt.

Die Großen und Vornehmen haben nur Begriff von französischer Dichtung, die Gemeinen keine Ahnung, daß es etwas der Art gebe. Ihre ganze Poesie beschränkt sich auf die alten Kirchenlieder, deren Wörtliches ihnen heilig ist.

Breite der Mittelflasse.

Rultur ber Mittelflaffe.

Die sämmtliche Geistlichkeit, alle Sachwalter und Beamten, die eigentlichen thätigen Rathe der Kollegien, die Aerzte, Professoren und Schullehrer, alle sind aus dieser Klasse; dieß giebt ihr ein ungeheures Uebergewicht.

Doch weil jeder Einzelne nur ein mittelmäßiges Leben führt, so mag er auch nur gern mittlere Gefühle angeregt, mittlerc Bu-

stände bargestellt wissen.

Rabener erhebt sich mit einer gewissen Klarheit über diese Zustände und stellt sie mit heiterer Ironie dar; daher die große Wirtung, die er zu seiner Zeit hervorbrachte, weil Jeder, der ihn las, sich klüger dünkte als sonst, und weil die besten Menschen selbst ein Bischen Mißreden und Heruntersetzen ihrer Brüder im-

mer gern leiben mögen.

Rabener selbst war über diese seine Wirkung nicht bunkel: denn er wußte wohl, daß Jedermann gern die sogenannten Narren lächerlich gemacht sieht, ohne daran zu denken, daß eben eine solche Menschenaber auch durch ihn durchgeht. Daher jener Spaß gewiß jeden Leser traf, als Rabener, nachdem er manchen Narren geschildert und recensirt, eine leere Seite lätt und den Leser ersucht, mit irgend einem Narren, den er vielleicht übergangen habe, den Platz auszufüllen, auf der Rückseite aber hinzusügt, er wolle wetten, daß nicht leicht Jemand eingefallen sei, sich selbst hineinzuseten.

Wenn man in diesem Sinne Rabeners Satire lieft, so wird man ihn bewundern, wie er ohne ideelle Erhebung über dasgemeine Leben der Klasse, wozu er gehörte, erhoben gewesen; ja man wird ihn noch mehr schäßen lernen, wenn man sieht, daß er diese nedende Heiterkeit, diese gutmüthige Berhöhnung der irdischen Dinge auch dis in die größten Unfälle auf eine ganz gleiche Weise durchsühren können. Hiervon zeugen seine Briese, die er nach dem Bombardement von Dresden schrieb, in welchem er sein Haus mit beinah Allem, was drin enthalten war, seine Manustripte und manches sonst Liebe und Angenehme verlor. Immer traktirt er dieß auch als etwas Gemeines und erfreut sich, wie in den glücklichsten Tagen, an Albernheiten, Beschränktheiten, Widersprüchen und Ungereimtheiten, die bei solchen Fällen niemals sehlen können.

Er ist nie aus dem Areise, zu dem er selbst gehörte, gegangen; er hat immer nur die Eigenheiten und Thorheiten seines Gleichen dargestellt und die höhern Stände ganz unberührt gelassen.

### Deutsche Sprache.

1817.

Einige jüngere Kunstgenossen, welche den ersten Aufsatz des zweiten Heftes von Kunst und Alterthum ("Neudeutsche relisgiös patriotische Kunst") gelesen und daselbst die alterthümelnde, christelnde Kunst nicht zum Besten behandelt fanden, erwehrten sich nicht der Frage, ob denn die Weimarischen Kunstfreunde im Jahre 1797, als der Klosterbruder herausgegeben ward, schon derselben Meinung gewesen, ob sie schon damals die neue Richtung der deutschen Kunst misbilligt; worauf denn nothwendig eine bejahende

Antwort erfolgen mußte.

Redliche junge Gemüther nahmen dieses Bekenntniß keineswegs gleichgültig auf, sondern wollten es für eine Gewissenssache halten, ja tadelhaft sinden, daß man nicht gleich die strebenden Künstler, besonders die, mit welchen man enger verbunden, gewarnt, um so schädlich einschleichendem Uebel vorzubeugen. Hierauf nun konnte man Verschiedenes erwiedern. Es sei nämlich in allen solchen Fällen ein eben so gefährlich als unnüßes Unternehmen, verneinend, abrathend, widerstrebend zu Werke zu gehen: denn wenn junge gesmüthvolle Talente einer allgemeinen Zeitrichtung solgen und auf diesem Wege, ihrer Natur gemäß, nicht ohne Slück zu wirken angesangen, so sei es schwer, ja sast unmöglich, sie zu überzeugen, daß hieraus für sie und Andere in Zutunst Gesahr und Schaden entstehen werden. Man habe daher dieser Epoche stillschweigend zugesehen, wie sich denn auch der Gang derselben nur nach und nach entwickelt. Unthätig sei man aber nicht geblieben, sondern

-habe praktisch seine Gesinnung anzudeuten gesucht. Hievon bleibe ein unverwerfliches Zeugniß die siebenjährige Folge Weimarischer Kunstausstellungen, bei welchen man durchaus nur solche Gegenstände als Aufgabe gewählt, wie sie uns die griechische Dichtkunst überliefert, oder worauf sie hindeutet; wodurch denn vielleicht auf einige Jahre der neue frankelnde Kunsttrieb verspätet worden, ob man gleich zulett befürchten muffen, von dem Strome selbst binab-

gezogen zu werden.

Da man nun sich von diesen Umständen unterhielt, tam bie neueste Zeit zur Sprache; man fragte, ob nicht gleichfalls in berselben Einiges mißfällig sein könnte, ohne daß man sich deßhalb öffentlich zu erklären Lust und Befugniß habe. Eine hierüber forts gesetzte Unterhaltung bewirkte eine Gewissensaufregung, und damit man nicht etwa in zwanzig Jahren uns noch über den Lethe hinsüber Vorwürfe nachschicke, so entschlossen wir uns, über deutsche Sprache und über ben Fug und Unfug, welchen fie fich jest muß gefallen laffen, ein Wort mitzusprechen. Glüdlicherweise fiel uns ein Auffat in die Sande, den wir unsern sammtlichen Lefern betannt wünschen, damit durch fremden Mund ausgesprochen werbe,

wie wir ungefähr felbst benten.

Von der Ausbildung der deutschen Sprache, in Beziehung auf neue, dafür angestellte Bemühungen wird im dritten Stud bes 8. Bandes ber Nemesis gefunden. Wir sind dem Verfasser vielen Dank schuldig, daß er uns der Pflicht entledigt, über diese Angelegenheit unsere Gedanken zu eröffnen. Er warnt, wie wir auch würden gethan haben, vor dem unersetlichen Schaben, ber einer Nation zugefügt werben tann, wenn man ihr, selbst mit redlicher Ueberzeugung und aus bester Absicht, eine falsche Richtung giebt, wie es jett bei uns mit ber Sprache geschehen will. Da wir nun Alles, was und wie er es gesagt, unterschreiben, so enthalten wir uns alles Weitern und sagen nur so viel von ihm selbst, daß er nicht etwa ein Undeutscher, ein Entfremdeter sei, sondern ächt und brav, wie man einen jungen Mann wünschen tann. Dieß mag eine turze Nachricht von ihm darthun und beweisen.

Rarl Rudstuhl, im Kanton Luzern von angesehenen Eltern geboren, erhielt den ersten Unterricht in seinem Vaterlande. Zum Jünglinge herangewachsen, bezog er die Universität Heidelberg und widmete sich daselbst, überzeugt, daß die Quelle wahrer Bildung nur allein bei den Alten zu suchen sei, vornehmlich philologischen Studien. Da er seinem Vaterlande im Erziehungsfache nüplich zu werden wünschte, vertrat er, um sich praktisch vorzubereiten, auf einige Zeit die Stelle eines Lehrers ber alten Sprachen an

ber Kantonschule zu Aarau.

Als aber im Frühjahr 1815 die Ruhe unseres Welttheils wieder gefährdet schien, folgte derselbe dem edlen Triebe, persönslich am Kampf für die gute Sache Theil zu nehmen, und begab sich als Freiwilliger unter das preußische Heer, mit dem er auch siegreich zu Paris einzog. Unter den Wassen hat er jedoch der Wissenschaft nicht vergessen, sondern sowohl zu Paris als auf der Wiederkehr nach Deutschland überall mit Gelehrten Umgang gespflogen. Segenwärtig lebt er in Berlin, bemüht, seine wissenschaftliche Ausbildung noch höher zu steigern; daselbst hat er denn auch den von uns empsohlenen Aussageschrieben.

Wir wünschen, daß er fortsahren möge, seine Ueberzeugungen dem Publikum mitzutheilen. Er wird viel Gutes stiften, besonders da er nicht eigentlich als Gegner der vorzüglichen Männer aufstritt, die in diesem Fache wirken, sondern, wie er es selbst aussspricht, neben ihnen hergeht und über ihr Thun und Lassen sich treue Bemerkungen erlaubt. Da diese Schrift von vielen Deutschen gelesen und beherzigt werden sollte, so wünschen wir bald einen einzelnen Abdruck derselben, von dem wir uns die beste Wirkung

versprechen.

Einer freiern Weltansicht, die der Deutsche sich zu verkummern auf dem Weg ist, würde ferner sehr zu Statten kommen, wenn ein junger geistreicher Gelehrter das wahrhaft poetische Verdienst zu würdigen unternähme, welches deutsche Dichter in der lateinischen Sprache seit drei Jahrhunderten an den Tag gegeben. Es würde daraus hervorgehen, daß der Deutsche sich treu bleibt, und wenn er auch mit fremden Jungen spricht. Wir dürsen nur des Johannes Secundus und Balde's gedenken. Vielleicht übernähme der Ueberseher des ersten, Herr Passow, diese verdienstliche Arsbeit. Zugleich würde er beachten, wie auch andere gebildete Rastionen, zu der Zeit, als Lateinisch die Weltsprache war, in ihr gedichtet und sich auf eine Weise unter einander verständigt, die uns jeho verloren geht.

Leider bedenkt man nicht, daß man in seiner Muttersprache oft eben so dichtet, als wenn es eine fremde wäre. Dieses ist aber also zu verstehen: Wenn eine gewisse Epoche hindurch in einer Sprache viel geschrieben und in derselben von vorzüglichen Talenten der lebendig vorhandene Kreis menschlicher Gesühle und Schicksale durchgearbeitet worden, so ist der Zeitgehalt erschöpft und die Sprache zugleich, so daß nun jedes mäßige Talent sich der vorliegenden Ausdrücke als gegebener Phrasen mit Bequems lichteit bedienen kann.

Durch die Literargeschichte, sowie durch die Welthistorie, schleichen oftmals kleine, geringscheinende Bemühungen hindurch, die aber durch Anhaltsamkeit und beharrliches Fortarbeiten bedeus tende Wirkung hervorbringen. So würde jett ein kurzgefaßter Aufsatz willkommen sein, der uns vor Augen stellte, wie seit vierzig Jahren geist = und klangreiche Menschen sowohl französis schen als italianischen Opern deutsche Texte untergelegt und sich daburch um Sprache und Musik großes, unbeachtetes Verdienst erworben. Unser lyrisches Theater hat sich dadurch nach und nach zu einer ungemeinen Höhe geschwungen; wir haben bie vorzüglichsten Produktionen des französischen lyrischen Drama's auf unsern Bühnen gesehen, die italianischen Opern sind uns nicht fremd geblieben, deutsche Singstude, von deutschen Meistern komponirt, vergnügen den Geift, erheben das Gemüth seit vielen Jahren. Geschmad und Einsicht verbreiteten sich dadurch über die ganze Masse des Publitums, und für die lyrische Boesie überhaupt wuchs von Jahr zu Jahr der unschätbare Vortheil, daß sie immer singe barer wurde, ohne an Gehalt abzunehmen. Religiose, patriotische, gesellige, leibenschaftliche Lieber tonten von allen Seiten, und unsere ernste, caratteristische Musik fand Gelegenheit zu tausends fältiger Anwendung ihrer unerschöpflichen Mittel. Und boch, wer mag es aussprechen, daß zu allem diesem ber ganzlich verschollene Schauspieldirektor Marchand ben ersten Anlaß gab, indem er das nedische Milchmädchen mit ben täppischen Jägern, ferner bie Schöne mit dem gutmuthigen Ungeheuer aus Frankreich herüberbrachte, durch ansprechende Musik eines Gretry das Theater belebte und uns folgereiche Wohlthaten spenbete: benn von jener Zeit an läßt sich die Geschichte ber beutschen Oper in ununterbrochener Reihe durchführen. Bielleicht giebt ein Mitarbeiter der Musikalischen Zeitung, der sich dieser Spochen als Theilnehmer erinnert, uns hievon eine gedrängte Ueberficht; woraus benn abermals erhellen würde, daß der Deutsche nichts Wunderlicheres thun könnte, als sich in seinen mittelländischen Rreis zu beschränken, eingebildet, daß er von eigenem Vermögen zehre, uneingedenk alles dessen, was er seit einem halben Jahrhundert fremden Völ= tern schuldig geworden und ihnen noch täglich verdankt.

Doch hiervon ist gegenwärtig zu schweigen besser: die Zeit wird kommen, wo der Deutsche wieder fragt, auf welchen Wegen es seinen Vorfahren wohl gelungen, die Sprache auf den hohen Grad von Selbstständigkeit zu bringen, dessen sie sich jest erfreut.

Wir geben gerne zu, daß jeder Deutsche seine volltommene Ausbildung innerhalb unserer Sprache, ohne irgend eine fremde

Beihülse, hinreichend gewinnen könne. Dieß verdanken wir einszelnen vielseitigen Bemühungen des vergangenen Jahrhunderts, welche nunmehr der ganzen Nation, besonders aber einem gewissen Mittelstand zu Gute gehen, wie ich ihn im besten Sinne des Worts nennen möchte. Hiezu gehören die Bewohner kleiner Städte, deren Deutschland so viele wohlgelegene, wohlbestellte zählt. Alle Beamte und Unterbeamte daselbst, Handelsleute, Fabrikanten, vorzüglich Frauen und Töchter solcher Familien, auch Landgeistliche, in sofern sie Erzieher sind. Diese Personen sämmtlich, die sich zwar in beschränkten, aber doch wohlhäbigen, auch ein sittliches Behagen sördernden Verhältnissen besinden, alle können ihr Lebenss und Lehrbedürsniß innerhalb der Muttersprache bestiedigen.

Die Forderung dagegen, die in weitern und höhern Regionen an uns auch in Absicht einer ausgebreiteten Sprachfertigkeit gemacht wird, kann Niemand verborgen bleiben, der sich nur einigers maßen in der Welt bewegt.

Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern, ist das Geschäft der besten Köpse. Reinigung ohne Bereicherung erweist sich östers geistlos; denn es ist nichts bequemer, als von dem Inhalt absehen und auf den Ausdruck passen. Der geistreiche Mensch inetet seinen Wortstoff, ohne sich zu bekümmern, aus was für Elementen er bestehe; der geistlose hat gut rein sprechen, da er nichts zu sagen hat. Wie sollte er fühlen, welches kümmerliche Surrogat er an der Stelle eines bedeutenden Wortes gelten läßt, da ihm jenes Wort nie lebendig war, weil er nichts dabei dachte? Es giebt gar viele Arten von Reinigung und Bereicherung, die eigentlich alle zusammengreisen müssen, wenn die Sprache lebendig wachsen soll. Poesse und leidenschaftliche Rede sind die einzigen Duellen, aus denen dieses Leben hervordringt, und sollten sie in ihrer Heftigkeit auch etwas Bergschutt mitsühren, er setzt sich zu Boden, und die reine Welle sließt darüber her.

#### Redensarten,

welche der Schriftsteller vermeidet, fie jedoch dem Lefer beliebig einzuschaften überläßt.

Aber. Gewissermaßen. Einigermaßen. Beinahe. Ungefähr. Kaum.

Fast. Unmaßgeblich. Wenigstens. Ich glaube. Mich bäucht. Ich läugne nicht. Wahrscheinlich. Bielleicht. Nach meiner Einsicht. Wenn man will. So viel mir bewußt. Wie ich mich erinnere. Wenn man mich recht berichtet. Mit Einschränkung gesprochen. Ich werbe nicht irren. Es schwebt mir so vor. Eine Art von. Mit Ausnahme. Ohne Zweifel. Ich möchte sagen. Man könnte sagen. Wie man zu sagen pflegt. Warum soll ich nicht gestehen? Wie ich es nennen will.

Nach jetiger Beise zu reben. Wenn ich die Zeiten nicht vers wechsle. Irgend. Irgendwo. Damals. Sonst. Ich sage nicht zu viel. Wie man mir gesagt. Man denke nicht. Wie natürlich ist. Wie man sich leicht vorstellen tann. Man gebe mir zu. Bugegeben. Mit Erlaubniß zu sagen. Erlauben Sie. Man verzeihe mir. Aufrichtig gesprochen. Ohne Umschweife gefagt. Geradezu. Das Kind bei seinem Ramen genannt. Berzeihung bem berben Ausbrud.

Borstehende Sammlung, die sowohl zu scherzhaften als ernsten Betrachtungen Anlaß geben kann, entstand zur glücklichen Zeit, da der tressliche Fichte noch persönlich unter uns lebte und wirkte. Dieser kräftige, entschiedene Mann konnte gar sehr in Eiser gerathen, wenn man dergleichen bedingende Phrasen in den mündslichen oder wohl gar schriftlichen Bortrag einschob. So war es eine Zeit, wo er dem Worte gewissermaßen einen heftigen Krieg machte. Dieß gab Gelegenheit, näher zu bedenken, woher diese höslichen, vordittenden, allen Widerspruch des Hörers und Lesers sogleich beseitigenden Schmeichelworte ihre Hertunft zählen. Möge diese Art Euphemismus für die Zukunft ausbewahrt sein, weil in der gegenwärtigen Zeit jeder Schriftsteller zu sehr von seiner Meinung überzeugt ist, als daß er von solchen demüthigen Phrasen Gebrauch machen sollte.

# Urtheilsworte französischer Kritiker.

1817.

#### Reichliche des Cadels.

A.
abandonné.
absurde.
arrogance.
astuce.

B, bafoué. bête. bêtise. bouffissure. bourgeois. boursouflure. bouquin.

bouquin. boutade. brisé. brutalité. C

cabale.
cagot.
canaille.
carcan.
clique.
contraire.
créature.

D.
déclamatoire.
décrié.
dégoût.
dénigrement.
dépourvu.
dépravé.
désobligeant.
détestable.
diabolique.
dure.
E.

échoppe.

engouement.

enflure.

ennui.
ennuyeux.
énorme.
entortillé.
éphémères.
épluché.
espèce.
étourneau.

factices.
fadaise.
faible.
fainéans.
fané.
fastidieux.
fatigant.
fatuité.
faux.
forcé.
fou.

fourré.

friperie.

frivole.

furieux.

G.
gâté.
gauchement.
gauchers.
grimace.
grossier.
grossièrement.
H.

haillons.
honnêtement.
honte.
horreur.

I. imbécille. impertinence.

impertinent.
impuissant.
incorrection.
indécis.
indéterminé.
indifférence.
indignités.
inégalité.
inégalité.
inspide.
insipide.
insipide.
insoutenable.
intolérant.
jouets.
irréfléchi.

laquais. léger. lésine. louche. lourd.

M.
maladresse.
manque.
maraud.
mauvais.
médiocre.
méprise.
méprise.
mignardise.
mordant.

N. négligé. négligence. noirceur. non-soin.

odieux.

| P. passable. pauvreté. pénible. petites-maison. peu-propre. pie-grièche. pitoyable. plat. | ratatiné. rebattu. réchauffé. réchauffé. rédondance. rétréci. révoltant. ridicule. roquet. | sottise. subalterne. T. terrassé. tombée. traînée. travers. triste. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| platitude.                                                                                | S.                                                                                         | <b>V.</b>                                                           |
| pompeux. précieux. puérilités. R. rapsodie.                                               | sans succès. sifflets. singerie. somnifère. soporifique.                                   | vague.<br>vide.<br>vexé.<br>vieillerie.<br>volumineux.              |

#### Rarge Beugniffe des Lobs.

| G.         | N.                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| goût.      | nombreux.                                                                   |
| grâce.     | P.                                                                          |
|            | piquant.                                                                    |
| grave.     | prodigieux.                                                                 |
| L          | pur.                                                                        |
| invention. | R.                                                                          |
| justesse.  | raisonnable.                                                                |
| I.         | S.                                                                          |
| léger.     | spirituel.                                                                  |
| légèreté.  | <b>v.</b>                                                                   |
| libre.     | verve.                                                                      |
|            | goût. grâce. gracieux. grave.  I. invention. justesse.  L. léger. légèreté. |

Worte sind der Seele Bild. Nicht ein Bild! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, deuten mild, Was wir haben, was wir hatten. — Was wir hatten, wo ist's hin? Und was ist denn, was wir haben? — Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir des Lebens Gaben.

Einsicht und Charafter des Menschen offenbart sich am deutlichsten im Urtheil; indem er ablehnt, indem er aufnimmt, bekennt er, was ihm fremd blieb, wessen er bedarf; und so bezeichnet, uns bewußt, jedes Alter auf jeder Stufe den gegenwärtigen Zustand, den Kreis eines durchlaufenen Lebens.

Auch so ist es mit Nationen: ihr Lob und Tabel muß durchaus ihren Zuständen gemäß bleiben. Griechische und römische Terminologie dieses Faches bestzen wix; neuere Aritit zu beurtheilen gebe Vorstehendes einigen Anlaß. Wie der einzelne Mensch, so auch die Nation ruht auf dem Altvorhandenen, Ausländischen oft mehr als auf dem Eigenen, Ererbten und Selbstgeleisteten; aber nur in sofern ein Volk eigene Literatur hat, kann es urtheilen und versteht die vergangene wie die gleichzeitige Welt. Der Engländer hängt mit Ernst und Borurtheil am Alterthum, und man muß ihm mit Parallelstellen aus Horaz beweisen, daß der Orient Poeten erzeugte. Welche Bortheile hingegen Shakesspeare's freier Geist der Nation gewährt, ist nicht auszusprechen. Die Franzosen haben durch Einführung mißverstandener alter Lehren und durch nette Konvenienz ihre Poesse dergestalt beschränkt, daß sie zuletzt ganz verschwinden muß, da sie such nicht einmal mehr in Prosa auslösen kann. Der Deutsche war auf gutem Wege und wird ihn gleich wieder sinden, sobald er das schäbliche Bestreben ausgiebt, die Ribelungen der Islas gleichzustellen.

Die günstige Meinung, die ein tresslicher Fremder und Deutschen gönnt, darf hier, als an der rechten Stelle, wohl Klatz sinden. Der wirkliche russisch Laiserliche Staatsrath Uwaross gedenkt in seinem schähderen Werke: Nonnos von Banopolis, der Dichter, St. Petersburg 1817, und zwar in dem an einen alten Freund und Theilnehmer gerichteten Borwort, unserer in Ehren also. "Die Wiedergeburt der Alterthumswissenschaft gehört den Deutschen an. Es mögen andere Völker wichtige Vorarbeiten dazu geliesert haben; sollte aber die höhere Philologie sich einst zu einem vollendeten Ganzen ausdilden, so könnte eine solche Palingenesse wohl nur in Deutschland stattsinden. Aus diesem Grunde lassen sich auch gewisse neue Ansichten kaum in einer andern neuern Sprache ausdrücken; und deswegen habe ich Deutsch gesschrieben. Man ist hoffentlich nunmehr von der verkehrten Idee des politischen Vorranges dieser oder jener Sprache in der Wissenschaft zurückgekommen. Es ist Beit, daß ein Jeder, unbekümmert um das Wertzeug, immer die Sprache wähle, die am nächsten dem Ideentreise liegt, den er zu betreten im Vegriff ist."

Hier hört man nun doch einmal einen fähigen, talentvollen, geistreich gewandten Mann, der, über die kummerliche Beschränkung eines erkältenden Sprachpatriotismus weit erhoben, gleich einem

Meister der Tonkunst, jedesmal die Register seiner wohlausgesstatteten Orgel zieht, welche Sinn und Gefühl des Augenblicks ausdrücken. Möchten doch alle gebildeten Deutschen diese zugleich ehrenvollen und belehrenden Worte sich dankbar einprägen und geistreiche Jünglinge dadurch angeseuert werden, sich mehrerer Sprachen, als beliebiger Lebenswerkzeuge, zu bemächtigen.

# Urtheilsworte französischer Aritiker.

1819.

Unter dieser Rubrik hatte ich vorstehendes Berzeichniß im dritten Heste von Kunst und Alterthum mitgetheilt, wo freislich sehr viele Worte des Tadels gegen kärgliche Worte des Lobes erscheinen. Hierüber hat der Vrai Libéral unterm 4. Februar 1819 sich beschwert und mich einer Ungerechtigkeit gegen die franszösische Nation beschuldigt. Er thut dieß jedoch mit so vieler Ansmuth und Artigkeit, die mich beschämen würde, wenn nicht hinter meiner Mittheilung sener Worte ein Geheimniß verborgen läge, dessen Entdeckung ich ihm und meinen Lesern vorzubringen nicht ermangele.

Ich bekenne daher ganz ohne Anstand, daß der Korrespondent des wahren Freisinnigen zu Brüssel ganz mit Grund bemerkt, wie unter den von mir angegebenen Tadelsworten sich manche wundersliche besinden, die man eben nicht erwartet hätte; ferner daß an den Worten des Lobes mehrere sehlen, die einem jeden sogleich einfallen sollten. Wie dieses zu erklären, mag die Geschichte deutslich machen, wenn ich erzähle, wie ich zu jenem Verzeichniß eigents

lich veranlaßt wurde.

Als vor vierzig Jahren Herr von Grimm sich in der damals ausgezeichneten geist und talentvollen Pariser Gesellschaft einen ehrenvollen Zutritt gewonnen und für ein Mitglied eines so außersordentlichen Bereins wirklich anerkannt wurde, beschloß er, ein Tagesblatt, ein Bulletin literarischen und weltgefälligen Inhaltes, schriftlich zu versenden an fürstliche und reiche Personen in Deutschsland, um sie, gegen bedeutende Vergeltung, von dem eigensten Leben der Pariser Zirkel zu unterhalten, nach deren Zuständen man äußerst neugierig war, weil man Paris als den Mittelpunkt der gebildeten Welt wirklich ansehen konnte. Diese Tagesblätter sollten nicht nur Nachrichten enthalten, sondern es wurden die herrlichsten Arbeiten Diderots: die Klosterstau, Jakob der Fatalist u. s. w. nach und nach in so kleinen Portionen zugestheilt, daß Neugierde, Ausmerksamkeit und jedes gierige Bestreben von Sendung zu Sendung lebendig bleiben mußte.

Auch mir war durch die Gunst hoher Gönner eine regelmäßige Mittheilung dieser Blätter beschieden, die ich mit großem Bedacht eifrig zu studiren nicht unterließ. Nun darf ich mir wohl nacherühmen, daß ich von jeher die Borzüge der Menschen und ihrer Produktionen willig anerkannt, geschätzt und bewundert, auch mich daran dankbar auferbaut habe. Deßhalb mußte mir in der Grimmischen Korrespondenz gar bald auffallen, daß in Erzählung, Unekdete, Charakterschilderung, Darstellung, Urtheil durchans mehr Tadel als Lob zu bemerken sei, mehr scheltende als ehrende Terminologie vorzukommen pslege. Wohlgelaunt begann ich eines Tages, zum Bortheil meiner Betrachtung und eigenen Unterrichts, jene sämmtlichen Ausdrücke auszuziehen, auch in späterer Zeit zu sondern und alphabetisch zu ordnen, halb im Scherz, halb im Ernst, und so blieben sie viele Jahre bei mir liegen.

Da nun endlich die Grimmische Korrespondenz in öffentlichem Druck erschien, las ich solche, als ein Dokument vergangener Zeit, mit Sorgsalt abermals durch und stieß gar bald auf manchen früher von mir bemerkten Ausdruck, wobei ich mich denn auß neue überzeugen konnte, daß der Tadel bei weitem das Lob überzwog. Da suchte ich nun die ältere Arbeit vor und ließ sie, geistiger Anregung willen, die mir denn auch nicht mißlang, gezlegentlich abdrucken. Bemerken muß ich jedoch, daß ich der Sache eine neue Ausmerksamkeit zu schenken im Augenblick nicht mehr vermochte; deßhalb denn manches Wort des Lobes und Tadels, welches mir entgangen, in diesem voluminosen Werk zu sinden

sein möchte.

Damit nun aber nicht der Borwurf, welcher eine ganze Nation zu treffen schien, auf einem einzigen Schriftsteller haften bleibe, so behalten wir uns vor, nächstens im Allgemeinen über diesen höchst wichtigen literarischen Gegenstand zu sprechen.

### Hör-, Schreib- und Drudfehler.

1820.

Den Sprachgelehrten ist es längst bekannt, daß bei Verbessestung alter Manustripte manchmal bemerkt wird, daß solche diktirt worden, und daß man daher auf Hörfehler, woraus die Schreibsfehler entstanden, aufmerksam zu sein Ursache habe.

Heispiele anführen: denn da ich, von jeher an das Diktiren geswöhnt, oft auch ungebildeten ober wenigstens zu einem gewissen Fache nicht gerade gebildeten Personen diktirt, so ist mir daraus

ein besonderes Uebel zugewachsen. Vorzüglich geschah es, wenn ich über wissenschaftliche Gegenstände, denen ich nur Zwischenstunden widmen konnte, Blätter, ja Hefte diktirte, solche aber nicht sos gleich durchsehen konnte. Wenn ich sie nun aber nach Jahren wieder vor die Hand nehme, so muß ich die wunderlichken und unverständlichsten Stellen darin entdecken. Um den Sinn eines solchen Abrakadabra zu entziffern, lese ich mir die Abhandlung laut vor, durchdringe mich von ihrem Sinn und spreche das unverständliche Wort so lange aus, bis im Fluß ber Rebe bas rechte sich ergiebt.

An den Hörfehlern aber ist der Diktirende gar oft selbst schuld. Man horche nur, wenn in Gesellschaften vorgelesen wird, ob wohl alles zur Klarheit kommt. Man merke ben Schauspielern auf! Diese, selbst bessere nicht ausgenommen, haben ben wunderlichen Tit, die Eigennamen der Personen, Länder und Städte undeuts lich auszusprechen. Mir schien es, bei langjähriger Erfahrung, daher zu rühren, weil ein solches Wort ihre Empfindung nicht anspricht und sie es daher als gleichgültig obenhin behandeln. Eine andere Urt der Undeutlichkeit entspringt auch, wenn der Vortragende mitten im Sprechen seine Stellung verändert, sich ums wendet, oder mit dem Kopfe hin und wieder fährt.

Die Befte ber Studirenben mögen baber meift fo richtig fein, weil der Diktirende seinen Plat nicht verändert und es ihm ans gelegen ist, so vielen aufmerksamen, lehrbegierigen jungen Leuten genug zu thun. Hört man dagegen die Zuhörer über Unverständlichkeit ihrer Lehrer klagen, so kommt es daher, weil diese zwar die Wissenschaft in sich tragen, sie aber nicht außer sich zu setzen wissen, wozu ein eigenes Studium gehört und nicht einem jeden

Diese Gabe von Natur verliehen ift.

Der Hörer aber und sein Ohr tragen gleichfalls zu gedachtem Kehler bei. Niemand hört, als was er weiß, Niemand vernimmt, als was er empfinden, imaginiren und benten tann. Wer teine Schulstudien hat, tommt in ben Fall, alle lateinischen und griechischen Ausdrücke in bekannte deutsche umzuseten; dieses geschieht ebenmäßig mit Worten aus fremden Sprachen, deren Aussprache bem Schreibenden unbekannt ift.

Höchst merkwürdig bleibt in einem verwandten Falle bie Art, wie eine ungebildete Menge fremde, seltsam klingende Worte in betannte, sinngebende Ausbrude verwandelt, wovon ein tleines Worterbüchlein wohl zu wünschen ware. Ferner tommt auch wohl beim Dittiren ber Fall vor, daß der Hörer seine inwohnende Reigung, Leidenschaft und Bedürfniß an die Stelle des gehörten Wortes fest, den Namen einer geliebten Person ober eines gewünschten guten Biffens einfügt.

#### 

| Anstati               | A Ties                |
|-----------------------|-----------------------|
| Beritten              | "Byriten.             |
| Schon Hundert         | John Hunter.          |
| Daß sie die alteste : |                       |
| und Damen             | und Ammen.            |
| gnädigst              | zunächft.             |
| Lehmgrube             | Löwengrube (Daniels). |
|                       | - die Sujets.         |
| Küchenseite           | Kirchenseite.         |
| Kuchenfreund          | Tugendfreund.         |
| Refidenz              | Evidenz.              |
| sehr dumm             | Jrrthum.              |

#### Druck - und Schreibfehler ans Anachisamkeit.

|                      | ***                  |
|----------------------|----------------------|
| geschlungenen        | geschwungenen.       |
| Unbildung            | Umbildung.           |
| einseitigen Lesern . | einsichtigen Lesern. |
| Mädchen              | Märchen.             |
| leidig               | leidlich.            |
| Unform               | Uniform.             |
| Lob .                | Leib.                |
|                      | _                    |
| Beuge                | Bunge.               |
| gefürstete           | gefürchtete.         |
| Ermüdung             | Ermuthung.           |
| Furchtbarkeit        | Fruchtbarkeit.       |
| Verwehrung           | Bermehrung.          |
| Vermehrung           | Bermählung.          |
| wohlthätig           | wohlhäbig.           |
| Trojanische Säule.   | Trajanische Säule.   |
|                      |                      |

#### Verwandlung frangöfischer Worte im Ohr und Sinn der dentschen Menge.

Imbuhß (Einbuße) Impost. Rückruthen . . . Retruten. reine führen . . renoviren. Inspektrum . . Inspektor.

# Verwandlung eines deutschen Worts durch französische akademische Jugend.

Verjus (unreifer Traubensaft) Ber-ruf.)

Ueber diese Mängel hat Niemand mehr Ursache nachzudenken als der Deutsche, da in wichtigen Werken, aus denen wir uns belehren sollen, gar oft stumpse, nachlässige Korrektoren, besons bers bei Entfernung des Verfassers vom Druckort, unzählige Fehler stehen lassen, die oft erst am Ende eines zweiten und dritten

Banbes angezeigt werben.

Ist man nun beim Lesen wissenschaftlicher Bücher nicht schon mit der Sache bekannt, so wird man von Zeit zu Zeit anstoßen und sich kaum zu helsen wissen, wenn man nicht eine divinatorische Gegenwart des Geistes lebendig erhält, sich den Verfasser als einen verständigen Mann gegenüber denkt, der nichts Ungereimtes sagen will noch darf. Aber ist man denn einer solchen Anstrengung

fähig? und wer ist es immer?

Da nun die werthe deutsche Nation, die sich mancher Vorzüge zu rühmen hat, in diesem Puntte leider allen übrigen nachsteht, die sowohl in schönem, prächtigem Druck als, was noch mehr werth ist, in einem fehlerfreien, Ehre und Freude setzen, so ware doch wohl der Mühe werth, daran zu denken, wie man einem solchen Uebel burch gemeinsame Bemühung ber Schreib = und Drudlustigen entgegenarbeitete. Ein bedeutender Schritt wäre schon ge-than, wenn Personen, die ohnehin, aus Pflicht oder Neigung, von dem Ganzen der laufenden Literatur oder ihren Theilen ununterbrochene Kenntniß behalten, sich die Mühe nehmen wollten, bei jedem Werte nach den Drudfehlern zu sehen und zu bezeichnen, aus welchen Officinen die meisten inkorrekten Bücher hervorgegangen. Eine solche Rüge würde gewiß das Ehrgefühl der Drucherren beleben; diese würden gegen ihre Korrektoren strenger sein; die Korrektoren hielten sich wieber an die Verfasser wegen undeutlicher Manustripte, und so tame eine Berantwortlichkeit nach ber andern zur Sprache. Wollten die neuerlich in Deutschland angestellten Censoren, denen, als literarisch gebildeten Mannern, ein solches Unwesen nothwendig auffallen muß, wenn sie, wie das Geset erlaubt, Aushängebogen censiren, die Drucherren auch von ihrer Seite unablässig erinnern, so wurde gewiß bas Gute besto schneller geförbert werben.

Denn wirft man die Frage auf, warum in Zeitungen und andern Tagesblättern, die doch eilig, ja oft übereilt gedruckt werden, weniger Druckfehler vorkommen als in Werken, zu denen man sich Zeit nehmen kann? so darf man wohl darauf erwiedern: Eben deßhalb, weil zu tagtäglichen Arbeiten vigislante Männer angestellt werden, dagegen man dei langwierigen Arbeiten glaubt, der Unaufmerksame habe immer noch Aufmerkssamkeit genug. Wie dem auch sei, wenn das Uebel nur recht lebhaft zur Sprache kommt, so ist dessen Hebel nur recht Ungen einsichtige Druckberren über diese sie so nah angehende Angelegenheit in unsern vielgelesenen Zeitblättern sich selbst auss

sprechen und über das, was zur Förderung der guten Sache wünschenswerth sei, ihrer nähern Einsicht gemäß, die wirksamssten Ausschlüsse geben.

### Der Pfingstmentag,

Lustspiel in Strafburger Mundart, fünf Aufzügen und Berfen.
Strafburg 1810.

#### 1819.

Das große Verdienst dieses Kunstwerts um die deutsche Sprache; jenen bedeutenden Straßburger Dialett und nebenher die verswandten oberdeutschen lebhast und aussührlich dargestellt zu haben, ist wohl eben Ursache, daß es nicht nach seinem eigentlichen Werthe allgemein beachtet werden kann: denn indem es jenen Kreis vollstommen ausfüllt, verschließt es sich vor dem übrigen Vaterlande; wir wollen daher versuchen, dessen Vorzüge unsern sämmtlichen lieben Landsleuten eingänglicher und anschaulicher zu machen.

"In jeder Boltsmundart," sagt der Berfasser, "spricht sich ein eigenes inneres Leben aus, welches, in seinen Abstusungen, eine besondere Nationalcharakteristik darbietet." Dabei drängte sich uns solgende Betrachtung auf. Wenn man auch keineswegs den Nuzen abläugnen darf, der uns durch so manche Idiotiken geworden ist, so kann man doch nicht abläugnen, daß jene so eben berührten, in einer lebendigen, lebhaft gebrauchten Sprache unendlich mannigfaltigen Abstusungen unter der Form eines alphaebetischen Lexikons nicht bezeichnet werden können, weil wir nicht ersahren, wer sich dieses oder jenes Ausdrucks bedient, und dei welcher Gelegenheit? Deswegen wir auch in solchen Wörterbüchern bie und da die nützliche Bemerkung sinden, daß z. B. ein oder das andere Wort von gemeinem oder gemeinstem Bolke, wohl auch nur von Kindern und Ammen gebraucht werde.

Die Unzulänglichkeit einer solchen Behandlung hat ein mit dem Straßburger Volkskreise von Jugend auf innigst bekanntes Talent wohl und tief gesühlt und uns ein Werk geliesert, das an Klarheit und Vollskändigkeit des Anschauens und an geistreicher Darstellung unendlicher Einzelnheiten wenig seines Gleichen sinden dürste. Der Dichter sührt uns zwölf Personen aus Straßburg und drei aus der Umgegend vor. Stand, Alter, Charakter, Gessinnung, Denks und Sprechweise kontrastiren durchaus, indem sie sich wieder stusenartig an einander sügen. Alle handeln und reden vor uns meist dramatisch lebhaft; weil sie aber ihre Zusstände aussührlich entwickeln sollen, so neigt sich die Behandlung ins Epische, und damit uns ja die sämmtlichen Formen vors

geführt werden, weiß der Verfasser den anmuthigsten lyrischen Absschluß herbeizuleiten. Die Handlung ist in das Jahr 1789 geset, wo das althergebrachte Straßburger Bürgerwesen sich gegen neuernden Einsluß noch einigermaßen derb und zäh bewahren konnte; und so wird uns das Werk doppelt wichtig, weil es das Andenken eines Zustandes erhält, welcher später, wo nicht zersrüttet, doch gewaltsam durch einander gerüttelt worden. Die aufstretenden Charaktere schildern wir kürzlich der Reihe nach.

Starthans, Schiffsbauer und großer Rathsherr; tuchtiger Bürger, folgerechter Hausvater, aufs zärtlichste gegen seine einzige Tochter gesinnt. Ein jüngerer Sohn, Danielchen, kommt nicht zum Vorschein und spielt schon burch sein Außenbleiben eine Rolle. Dorthe, seine Gattin; madere Hausfrau, strenge Wirthschafterin; gar vielem, mas sie misbilligt, mit Heftigkeit begegnend und widerstrebend. Lissel, ihre Tochter; reines burgerliches Raturkind, gehorsam, theilnehmend, wohlthätig, unschuldig liebend, sich an ihrer Liebe mit Verwunderung erfreuend. Mehlbrub, Feuersprißenmacher und kleiner Rathsherr; in Sprüchwörtern redend und als Mechanitus sich höher versteigend, an Sympathie glaus bend, nicht weniger an Physiognomik und dergleichen. Rosine, dessen Gattin; verständige, gemächliche Frau, ihrem Sohne eine vortheilhafte, wo möglich reiche Heirath wünschend. Er ist Wolfgang genannt, Magister und Abendprediger; im Besit bochbeutscher Sprache und Bildung; einfachen, vernünftigen, verständigen Sinnes, fließender, löblicher Unterhaltung. Christinel; Mädchen von zwanzig Jahren, und doch leider schon die älteste ihrer Gespielinnen; guter Art, aber eifrig und listig, gewandt, nach Heirath strebend. Licentiat Mehlbrüh; Hagestolz. Ras ritatur eines alten, halbfranzösirten, mittelburgerlichen Straf. burgers. Reinhold, Mediziner Doktorand, von Bremen gebürtig; vollendete deutsche Kultur und Sprache, einigermaßen enthusiastisch, halbpoetischen Ausbrucks. Frau Prechtere; maßige Frau, um ihrer Tochter willen lebend. Klärl; gleich als uns glückliche Liebhaberin auftretend, dem jungen geistlichen Wolfgang mit Herz und Seel' ergeben. Rein und schön, wie Lissel, an auffallend : würdiger Gestalt ihr vorzuziehen; auf einer höhern Stufe der Empfindung, des Gedankens und Ausbrucks. Glafler, von Kaisersberg; Kaufmann, in Kolmar wohnhaft, Meisterftud eines wadern, in einer Stadt zweiter Ordnung ausgebilbeten Charatters. Barbel, Nachbarin; robste, beftigfte, mit Schimpfe und Drohworten freigebigste Berson. Bryd, Magb bei Start hans, neunzehnjährig; reine, berbe Magbenatur, feiter und artie: mit ber Frau im Wiberstreit, Herrn und To ufrictia geben. Christlieb, Pfarrer aus bem D

aus dem Kochersberg, kommen erst gegen das Ende, um mit Gläßler Dialekt und Charakter der Umgegend darzustellen.

Nunmehr zeichnen wir vor allen Dingen den Gang des Stücks, um alsdann weitere Betrachtungen folgen zu lassen. Hiebei ist unsere Hauptabsicht, denen, die es lesen, durch einen allgemeinen Begriff des Inhalts jeder Scene über die einzelnen Sprachschwies rigteiten hinauszuhelfen.

#### Erfter Aufzug.

(Pfingstsonntag Nachmittag. Starkhans Wohnung.) Frau Dorthe schilt ihre Tochter Lissel sehr heftig, daß sie einen Spaziersgang mit den Eltern ausschlägt, worauf sie sich doch vor Kurzem so sehr gefreut habe. Der Vater nimmt sich des Mädchens an, der die Thränen in die Augen kamen. Die Mutter läßt sich bez gütigen und geht mit dem Vater allein spazieren. Kaum ist Lissel von ihnen befreit, so erklärt sich, daß sie einen Liebhaber in allen Ehren erwarte, von dessen holder, tüchtiger Persönlichs keit sie ganz und gar durchdrungen ist. Nur bedauert sie, daß er das wunderliche Hochdeutsch rede, worin sie sich nicht schicken könne. Sie wünscht in Deutschland erzogen zu sein, und nicht in einer unglücklichen Pension an ber Lothringer Granze, wo sie weder Deutsch noch Französisch gelernt. Christinel kommt und will den zaudernden Liebhaber verdächtig machen. Lissel vernimmt's nicht, und da Reinhold hereintritt, ist sie voll stiller Freude. Seine gesuchte, schwülstige Rede bleibt den guten Mädchen unverständs lich; sie legen sich's gar wunderlich aus. Eben so versteht er sie nicht, als sie verlangen, daß er sie auf dem Spaziergang begleiten soll. Endlich werden sie einig; Lissel will nur noch den jüngern verzogenen Bruder, Danielele, abwarten, um ihn, wie sie den Eltern versprochen, mitzunehmen. Reinhold soll indessen seinen Freund Wolfgang herbeiholen. Der deutsch=französische Licentiat tritt auf; er merkt den Mädchen sogleich ab, daß sie einen Spaziergang vorhaben, und droht, sie überallhin zu versfolgen. Durch ein Märchen von einer Offiziersleiche werden sie ihn los. Christinel entfernt sich für einen Augenblick. Herr Mehlbrüh und Frau Rosine treten auf; sie quälen Lissel mit einer nahen Heirath, ohne den Bräutigam zu nennen, und da sie mit ihnen zu spazieren gleichfalls ablehnt, gehen sie weiter. Christinel tritt zu Lissel, die mit großen Freuden für bekannt an= nimmt, daß sie mit Reinhold werde verheirathet werden. Die Freundin aber behauptet, es sei der Wolfgang gemeint. Christinel bleibt allein, und es ergiebt sich, daß sie auf Reinholden selbst Absicht habe. Dieser und Wolfgang treten auf; die Jünglinge beguemen sich zur schlichten Prosa, damit das Mädchen sie vers

stehe. Sie gebraucht nun die List, erst von Wolfgang ein Bestenntniß herauszuloden, daß er liebe. Der Freund, dem er nichts davon vertraut, verwundert sich befremdet, und sie sagt ihnen ked und kühn ins Gesicht, der Gegenstand sei Lissel. Reinhold, über den Verrath seines Freundes aufgebracht, entsernt sich, Wolfsgang ihm nach; Christinel überlegt, was weiter zu thun? Nachsdem auch sie den Platz verlassen, treten beide Freunde wieder auf, und es erklärt sich, daß Wolfgang in Klärchen verliedt sei, jetzt nur gegen sie zurüchaltend, weil er die Einwilligung seiner Eltern, die ihn freilich an das reichere Lissel zu verheirathen wünschen, erst durch Vorsprache bedeutender Gönner müsse zu Langen bemüht sein.

#### Bweiter Aufzug.

(Starkhans Wohnung bleibt.) Bryd legt Frau Dorthen die Marktrechnung ab; die strenge, haushälterische Knauserei zeigt sich an dieser, an jener eine hübsche, reine Mägdehaftigkeit. Bryd bleibt allein und spricht mit wenigen Worten das Lob des Hausberrn und der Jungser. Der Licentiat tritt zu ihr und beginnt gleich etwas antastlich zu charmiren; das Mädchen, nedisch geswandt, weicht aus, er verliert das Gleichgewicht, fällt zu Boden und verrückt Anzug und Kopfput. Bryd schickt sich an, ihn wieder berzustellen, und im Gespräch wird verplaudert, das Lissel den Reinhold heirathen werde. Er selbst scheint Absicht auf das Mädchen zu haben, und als Frau Dorthe hereintritt, bringt er seine Werdung an, fährt aber ab.

(Andere bürgecliche Wohnung.) Frau Prechtere und Alarl. Lestere kündigt sich an als liebend und leidend. Nie ist eine volle, berzliche, auf das Verdienst des Geliebten gegründete Leidenschaft schner ausgedrückt worden, die Sorge, ihn zu verlieren, nie rührender. Die Mutter tröstet sie im Allgemeinen und räth ihr, die Liebe Gläßlers aus Colmar nicht ganz abzuweisen. Der Licentiat kommt herein, und da man des Mädchens Zustand durch ein Kopsweh entschuldigt, ist er mit Recepten freigedig; noch freigediger mit Kapengeschichten, als die Mutter, um seine Fragen abzulehnen, vorgiebt, es sei der Tochter eine geliebte Kate gesstorben. Für Ungeduld läuft das Mädchen fort. Lissels Heirath kommt zur Sprache. Gläßler und Christinel treten auf; jener ist herzlich und heftig verliebt in Klärl und erhebt ihr Verdienst es dergleichen viel; das komme von der guten Kinderzucht, die er umständlich ausschlich und deßhalb von Gläßler für einen Familienvater gehalten werden muß. Nun aber wird er lächerlich, indem er sich als Hagelolzen bekennt, doppelt aber, als Klärl

und Christinel eintreten und er umständlich erzählt, wie ihn die Mädchen mystisizirt. Gläßlers treu-burgerliche Liebe bricht wieder lakonisch unschätzbar hervor. Der Licentiat tabelt ihn beshalb nicht, weil in Kolmar solche Mädchen, wegen Mangel an Gelegenheit zu ihrer Ausbildung, nicht gefunden würden, auch übers haupt es dort nicht sonderlich bestellt sei. Gläßlers Kolmarischer Patriotismus äußert sich eben so berb und tüchtig wie seine Liebe; er fragt, ob sie in Straßburg einen Pfeffel hatten? und wird im Hin = und Widerreden heftig, grob und drobend. Frau Prechtere verbittet sich solchen Lärm in ihrem Hause. Licentiat entfernt sich. Christinel, nach ihrer anschmiegenden Weise, erkundigt sich bei Släßlern nach Kolmar und ber Umgegend; er beschreibt das Oberelfaß lakonisch, bessen Berge, Schlösser, Bagel, Thaler und Flächen; es erscheint vor unserer Einbildungstraft weit und breit und genußvoll. Aber er hat auch selbst Pferde, um seine Freunde und seine Gäste, die er hiermit einlädt, überall herumzukutschiren. Christinel hilft ihm schmeichlerisch nach, Klärl nur lakonisch und begiebt sich, ein Uebelsein vorwendend, mit der Freundin weg. Frau Prechtere gesteht Gläßlern, daß ihre Tochter sich um Wolfgang grame. Gläßler antwortet, es fei ibm gang Recht: benn wenn jener sie verlasse, konne sie ihn ja haben. Gläßler, allein, drückt seine Liebesqual gar wunderlich aus. Reinhold tritt hinzu, und da er hört, Klärl sei trank, fragt er leidenschaftlich, warum man Wolfgang nicht hole? Dabei ergiebt sich, daß dieser nicht untreu sei, und daß Gläßler wohl auf Klärl Verzicht thun musse. Der Gute von Kolmar, in Verzweiflung, geht ab. Reinhold, allein bleibend, macht verständige, zarte Betrachtungen über ben gegenwärtigen Zustand ber sammtlichen Liebenden, wodurch bas Kunftige gludlich vorbereitet wird.

#### Dritter Aufzug.

(Mehlbrühs Wohnung.) Ran hat Gaste zum Abendessen gesladen. Frau Dorthe sindet sich ein, entschuldigt bei Frau Rosinen, daß sie das liebe Danielele, welches noch immer nicht zu sehen ist, nicht mitbringen können. Auf Kinderspiele, denen das liebe Söhnlein unmäßig ergeben, wendet sich nun das Gespräch. Sie sehen hierauf durchs Fenster Base Bärbel herankommen und reden gleich Uebels genug von ihr. Sie tritt auf, zeigt sich als leidensschaftlich gemein, schüttet ihren Haß gegen Reinhold aus, schildert ihn als Trunkenbold und von den schlechtesten Sitten. Endlich entdeckt sich's, woher ihre Wuth sich schreibe. Er hat nämlich einmal, sie nicht kennend, gefragt, oder soll gefragt haben: Wer ist denn die dort, die rothen Puder braucht? d. h. die rothe Haare hat. Dieses gehe nun an allen Brunnen und auf allen

Märkten umber, da sie doch gar wohl noch zu den Blonden ge-höre. Ihre Raserei hat keine Gränzen, sie droht, ihm aufpassen, ihn ausprügeln zu laffen. Run bleiben die beiden Frauen allein. Bärbels Herfunft, Schicfal und unglückliche Erziehung wird meisterhaft geschildert und abgeleitet. Sodann außert Frau Rosine ben Argwohn, daß Lissel ihren Sohn Wolfgang eigentlich nicht liebe, sondern Reinholden. Vergebens will Frau Dorthe es ihr ausreden, die Differenz läßt sich nicht heben; einig aber als Hausfrauen, eilen sie zu sehen, ob der Abendtisch gut gedeckt und besstellt sei. Mehlbrüh und Reinhold kommen als Gäste. Beim Erwähnen eines kranken Kindes in der Familie gerathen fie auf die Medizin. Mehlbrüh bekennt seinen Glauben an Sympathie und an einen Mischmasch wahrer und erträumter Wunderkräfte ber Natur. Ingleichen hält er viel auf Physiognomik. Er geht ins Tafelzimmer. Reinhold, zurückleibend, hält eine Lobrede auf Straßburg und dessen Bewohner, schätzt sein Glück, hier zu heis rathen, sich anzusiedeln. Wolfgang kommt, Reinhold berichtet, wie er die entschiedene Leidenschaft Klärchens zu seinem Freund entdeckt. Die beiden Liebhaber schilbern und loben ihre Madchen wechselseitig und begeben sich jum Abendessen. Barbel und Chris stinel treten auf und mustern die gelabenen, eingetroffenen und ausgebliebenen Gafte, benen fie auf bas schlimmfte mitspielen. Bärbel bleibt allein und entdedt ihren Vorsat, Reinholden, wenn er vom Essen weggehen werbe, überfallen zu lassen. In diesem Sinne entfernt sie sich. Der Licentiat tritt auf, und da er seine Absichten auf Lissel immer noch durchzusetzen gedenkt, ift ihm eine Nachricht ganz willkommen: Reinhold habe falsche Wechsel geschmiedet und werde beghalb mit Steckbriefen verfolgt.

#### Vierter Aufzug.

(Mehlbrühs Haus bleibt.) Frau Dorthe und Mehlbrüh treten auf; sie glauben dem Gerücht, daß Reinhold ein Schelm sei, und beschließen, daß beide Familien sich vor ihm in Acht nehmen

sollen, bis der Handel aufgeklärt ist.

(Starkhans Wohnung.) Er und Lissel kommen. Der Bater giebt ihr scherzhaft zu rathen auf, was er ihr für ein Geschenk bestimme? Nachdem er sie lange hingehalten, löst er endlich das Näthsel und sagt, es sei ein Mann! Lissel, nur an Reinhold benkend, läßt es ohne Weiteres gelten. Für sich allein drückt sie ihr Entzücken gar anmuthig aus. Die Mutter kommt; auch diese spricht von einem Manne; es erklärt sich aber bald, daß Wolfsgang gemeint sei. Von diesem will Lissel eins für allemal nichts wissen. Mutter und Tochter verzürnen sich. Starkhans tritt in den Lärm herein, und da er etwas zu tief ins Glas geguckt, wird

die Sache nicht besser. Das Mädchen geht weinend zu Bette; Vater und Mutter machen sich wegen der Kinderzucht Vorwürfe und entfernen sich. Der Licentiat kommt, in schmuzigen und elenden Umständen, geführt von Släßler, Christinel und Brod. Er ist den von Bärbeln angestellten Aufpassern in die Hände gesrathen, doch, da sie ihn bald als den Unrechten erkannten, nur oberslächlich übel zugerichtet worden. Man hilft ihm wieder zusrechte und bringt ihn weg. Mehlbrüh, ob es gleich schon Nacht ist, kommt zu Starkhans, offen zu erklären, daß Wolfgang in eine Heirath mit Lissel nicht einstimme, und da, im Verlauf des Gesprächs, das Bermögen beider Familien in die Rede kommt, entzweien sich die Bäter aufs heftigste; sobann machen es die beiden Mütter nicht besser, und Frau Rosine zeigt sich zuletzt entschieden, ihren Sohn zu keiner Heirath zwingen zu wollen.

#### Sünfter Aufzug. .

(Pfingstmontag Morgen. Deffentlicher Plat.) Die beiden Freunde treten auf, und in welcher Lage die Liebesangelegen= heiten sich befinden, wird klar.

(Mehlbrühs Wohnung.) Wolfgangs Eltern, hört man, sind durch Herrn Stettmeister bewogen worden, in die Verbindung mit Klärchen zu willigen; sie fühlen sich über die Ehre, die eine hohe Magistratsperson ihrem Wolfgang sowohl als seiner Gesliebten durch Lob und Theilnahme bewiesen, höchst entzückt, und der Vater sindet des Sohnes eintretende Braut, die er zum erstens mal sieht, selbst bedeutend schön. Gine turze, aber höchst liebliche Scene.

(Starkhans Garten.) Licentiat erklärt monologirend, daß er die Heirath Gläßlers und Christinels durch eine Ausstattung begünstigen werde, da ihr Vormund erst in einem Jahr, wenn sie majorenn geworden, seine Zustimmung geben wolle. Gläßler und dessen Geliebte haben sich um ihn bei dem Unfall von gestern Abend sehr verdient gemacht; er will sie glücklich wissen, da er selbst vom Heirathen abgeschreckt ist. Starthans und Frau Dorthe treten höchst vergnügt auf. Reinhold ist aller Schuld entbunden; der Steckbrief galt einem Landläufer, und ein Brief von Reinholds Bater an Starkhans ist angekommen. Dieser, Senator von Bremen und Doktor Juris, hält den Rathsherrn von Straß-burg auch für einen entschiedenen Juristen und Graduirten, titulirt ihn Hochwohlgeboren, wodurch der Schiffsbauer sehr geschmeichelt ist und dem Ansuchen Reinholds um Lissel nicht mehr widerstehen tann. Die Gesellschaft versammelt fich; manche angenehme, aufklärende Familienunterhaltung wird gepflogen. In dieser frohen Stunde erinnern sich endlich die beiden Bäter,

baß sie noch zu ben letzten alten Meistersängern gehören, die auf ber Herrenstube bis 1781 gesungen haben. Pfarrer Christlieb aus Ortenau tritt auf, da sie sich schon feierlich niedergelassen. Ein liebenswürdiger junger Mann, der den Tod einer angebeteten Braut nicht verwindet. Aufgesordert, singt er ein sehnsüchtiges Lied in hochdeutscher Sprache. Wolfgang preist gleichermaßen eine glüdliche Liebe, Reinhold die gegenwärtige sestliche Geselligsteit. Starthans seiert im Elsasser Dialett das Lob der Stadt Straßburg, und damit es an Lächerlichem nicht sehle, trägt der Liecentiat ein Gedicht vor mit falsch accentuirten Endreimen, wie es wohl halbgebildeten Menschen begegnet, die, in ungeschicktem Buchstabiren sich verwirrend, Quantität und Betonung falsch nehmen. Bäuerisch gemein, aber wacker, besingt Klaus das Lob seiner Annamed. Heiter ausgeregt durch so viel Anmuthiges, giebt Mehlbrüh endlich seine Einwilligung in die Heirath Gläßlers und Christinels; zum Schluß aber, um das Fest vollsommen zu krönen, sahren Herr Stettmeister und Herr Ammeister, als Brautsührer, an den Garten an. Die Gesellschaft zieht ihnen mit Blumenssträußen entgegen, und so ist Psingstmontag, der Starkhansischen Eheleute silberne Hochzeit und so manche neue Verbindung auf alle Weise geseiert.

Nach vorgetragenem Plan und bessen Aussührung von Scene zu Scene kann wohl verlangt werden, daß wir noch Einiges über Technik und Behandlung der vorzüglichsten Motive sprechen; und da dürsen wir unterrichteten Lesern nicht erst bemerklich machen, daß dem Versasser eine löbliche Kunstsertigkeit zu Diensten stehe. Er überschreibt sein Stück: der Psingstmontag und beschränkt daher, wie billig, die Zeit seiner Handlung auf vierundzwanzig Stunden. Sie beginnt Pfingstsonntag nach Tische; die vier ersten Akte dauern dis tief in die Nacht. Erst als Entwicklung und Schluß tritt mit dem Morgen Pfingstmontag hervor. Der Schauplat ist abwechselnd im Hause einer der drei Familien, auch wohl mitunter an einem undestimmt gelassenen Orte, und vom fünsten Auftritte des letzen Auszugs an in Starthans Garten nahe vor dem Thore. Der Versasser hat die Veränderung des Orts nicht über den Scenen angezeigt, wahrscheinlich um den Freunden der drei Einheiten nicht geradehin die Veweglichkeit seiner Lokalitäten zu bekennen. Allein die Klarheit des Stücks wird hierdurch äußerst getrübt, und wir haben nur mit vieler Mühe den Zwed erreicht, in unserer Darstellung der Einbildungskraft vorzuarbeiten.

Glücklich und lobenswürdig dagegen ist der Verfasser in Bestracht des Sylbenmaßes. Er hat den Alexandriner mit strenger Casur gewählt, um den Leser, besonders den auswärtigen, wegen

Quantität und Betonung ohne Zweifel zu lassen, welches auch für den aufmerksamen Liebhaber vollkommen erreicht wird.

Wenden wir uns nun abermals zu dem innern Gehalte des Stücks, so sieht man aus unserm Vortrag, wie einsach und wirts lich dramatisch die Anlage des Sanzen sei. Wenige Hinderungen und Mißverständnisse schützen die unschuldigen Anoten, die sich denn auch ganz bürgerlich und natürlich zulest wieder auflösen. Die Manisestation der auftretenden Charattere, die Ankündigung der Figuren, die man erwartet, die Bezeichnung der Persönlichsteiten abwesender und gegenwärtiger Individuen ist musterhaft. Das klüglich gebrauchte Mittel, durch liebreiche Scheltworte, die in jenem Dialektskreise nicht selten sind, mit scheindarer Ungunst etwas günstig zu bezeichnen, ist erfreulich wirksam, so wie direktes, redliches Lob, direkte gehässige Mißreden uns mit allen Figuren nach und nach hinlänglich bekannt machen.

Auf gleiche Weise, jedoch mit epischer Aussührlichkeit, werben wir mit allen häuslichen, geselligen, örtlichen Zuständen bekannt. Die Stadt von einem Ende zum andern, Straßen und Säßchen, Pläte und Winkel, Wirths. und Lusthäuser, innen und außen, Zeitvertreib und Spiel der Alten wie der Jungen, Vorurtheil, Aberglaube, Gespenster und was nicht sonst! Alles kommt aussführlich an die Reihe, so daß keine dunkle Stelle im ganzen Bilde bleibt. Das gränzenlose Spazierengehen, das Durcheinanderrennen der Familienglieder aus einem Hause ins andere und die dadurch bewirkte augenblickliche Theilnahme in Freud und Leid hat der Verfasser verständig benutt, um seine sonst vereinzelt und zersstückelt erscheinenden Scenen vor unserm Gefühl zu motiviren.

Die hochdeutsche Büchersprache der beiden Liebhaber läßt schon barin einen zarten Unterschied bemerken, daß Wolfgangen eine ruhige Prose, wie sie dem protestantischen Geistlichen ziemt, zugetheilt ist, Reinhold aber einige Flosteln und Phrasen anzubringen pflegt, wodurch er den liebenden, liebenswürdigen Mädchen unverständlich wird. Lissel ist bas reine Straßburger Bürgerkind, in einer dumpfen Erziehungsanstalt zu St. Didier weder verdorben noch gefördert. Rlärle, auf dem rechten Rheinufer gebildet, durch Liebesschmerz erhöht und beim Ausbruck der edelsten Gefühle den Elsasser Dialett nicht verläugnend, begünstigt einigermaßen den Uebergang zu ber reinern Sprache ber Liebhaber. Eben so zeichnen sich ber große und kleine Rathsberr, Schiffsbauer und Spripenmacher, von einander aus; jener, tuchtig und das Nächste suchend, spricht ohne Umschweif; dieser, in wunderlichen Liebhabereien befangen, muß auch mit seiner Sprache Aberall herumtasten, sich in Spruchwörtern vorzüglich gefallen. Nun aber führen uns die Mütter in den innern Haushalt, die Magd auf

den Markt, die heftige Nachbarin in die gemeinsten Umgebungen und Verhältnisse. Der Licentiat Mehlbrüh, beschränkt und affektirt, giebt die Einmischung gallisch=deutsch ausgesprochener Worte und alle Unarten jener Zwitterherrschaft auß deutlichste zu erkennen.

Wir maßen uns nicht an, die durchgängigen Feinheiten alle zu unterscheiden, zu beurtheilen, aber glauben behaupten zu dürfen, daß unter die genannten Personen alle Abstufungen der Sprache vertheilt sind, an welchen man Stand, Beschäftigung und Sitten auf das entschiedenste gesondert erkennen kann; deswegen wir denn diesem Werke den Ehrennamen eines lebendigen Idiotikons wieders

holt zu gewinnen munschen.

Und so enthalten wir uns auch nicht, nochmals die Menschenstenntniß des Verfassers zu rühmen, der nicht etwa nur die Einssichten in das Gemein » Tägliche darthut; er weiß vielmehr auch das Edle und Erhabene in diesen reinen Naturmenschen zu sinden und nachzubilden. Fürtrefslich gezeichnet sind Lissels Aeußerungen einer sittlich ssinnlichen Liebe, Klärls Trauer über befürchteten Verslust eines einzig geschätzen Mannes. Die Einführung Klärls in die Familie des Bräutigams, die Todesgedanken des Vaters mitten im Glück, Alles ist so tief und rein, als es nur irgendwo auszuweisen wäre. Ja die Worte Lissels, Seite 132: Diß macht merr nix; do geh i mit! stehen als erhabener Lakonismus dem oft gerühmten Qu'il mourut! des Corneille völlig zur Seite. Man verzeihe uns Vorliebe und Vorurtheil und unsere, vielleicht durch Erinnerung bestochene Freude an diesem Kunstwerk.

Trasen wir sodann auf die gewaltsamen Schimps und Schmähs

Trasen wir sodann auf die gewaltsamen Schimps und Schmähsreden, auf gehässige Darstellung so mancher Persönlickeit, so fanden wir und zu der Betrachtung genöthigt, daß Gesinnung und Redeweise sich in Straßburg dreihundert Jahre lang, um nicht länger zu sagen, unverändert erhalten habe, indem sich eine freie, freche, undändige Originalität in die untersten Stände gesslüchtet. Sebastian Brand und Geiler von Keisersberg sind ihren Ruhm und Ruf doch auch nur einer heftigen, Alles mißbilligenden, beschränkten Denkart und einer schonungslosen Darstellungsweise schuldig; und wenn Bärbel und Christinel sprechen, so vernimmt man ganz genau die Nachsommenschaft jener würsdigen Männer. Auch diese ungehildeten Mädchen, wie jene hochsgelahrten Doktoren, lästern die mitlebende Welt. Einem jeden armen Menschen wird seine Individualität, aus der er nicht hersaus kann, sein beschänkter Zustand ausgemutzt, seine Liebhaberei, die ihn einzig glüdlich macht, verleidet und verkümmert. Und so wär' es denn, nach wie vor, das alte Narrenschiff, die Narrens Diligence, die ewig hin und wieder sährt.

Warum in gebildeten Ständen dergleichen nicht leicht vor-

kommt, beruht nur barin, daß die bober Gestellten, ohne besser: ober anders zu sein, sich nur mehr zusammennehmen, nicht granzenlos ihre Eigenheiten aufschließen, sondern, indem sie sich außerlich nach allgemeinen Formen betragen, in ihr Inneres zuruch. treten und von da aus den eigenen Vortheil so gut als möglich besorgen; wodurch ein allgemeines Gebrechen, der sogenannte Egoismus, über bie Welt sich, verbreitet, ben ein Jeber von seiner Seite glaubt bekampfen zu muffen, ohne zu ahnen, baß er das Pfeischen selbst in den Rockfakten trage. Und sobann haben wir, um übertriebene Eigenheiten zu bezeichnen, das höflichere Wörtchen Stedenpferd, bei bessen Gebrauch wir einander mehr schmeicheln als verletzen.

In gar manchem Sinne daher ift diefes Stud zu empfehlen, man betrachte nun, was es bringt ober was es aufregt. wegen verdient es wohl, daß wir uns noch weiter damit beschäfs tigen, um zu seiner fünftigen Berbreitung bas Unfrige beizutragen. Schon aus bem, was wir gesagt, wird ber nachbenkenbe Kenner gar leicht ermessen, daß dieses Stud für die Arbeit eines ganzen Lebens angesehen werden musse. Die kindlichsten Eindrücke, Jugendfreuden und Leiden, abgedrungenes Nachdenken und endlich reifes, heiteres Ueberschauen eines Zustandes, den wir lieben, indem und weil er uns beengt — dieß Alles war nöthig, um eine solche Arbeit hervorzubringen. Wie überlegt, treu und gewissenhaft die Ausführung und Vollendung sei, davon kann der-wohl das beste Beugniß geben, ber gleicher Art und Kunft fich befliffen; und so fagen wir beherzt, daß im ganzen Stud tein leeres, zufälliges ober nothdürftig eingeschaltetes Flidwort zu finden sei.

Das Stück spielt 1789, und wahrscheinlicher Weise war es zu jener Zeit, seinen Haupttheilen nach, schon fertig, worüber uns der Verfasser, wenn es ihm beliebt, sich zu nennen, am besten belehren kann. Es ward 1816 zum Besten der Armen der in den Kriegsvorfällen des vorhergegangenen Jahres bei Straßburg abgebrannten Dörfer, so wie der Straßburger Armenarbeitsschule gedruckt. Wahrscheinlich erfüllte damals die Auflage den frommen Zweck und gelangte nicht in den weitern Kreis der beutschen Lesewelt, da es ohnehin als ein versiegeltes Buch anzusehen war und noch ist.

Sollte man jedoch, wie swir wunschen, zu einer zweiten Ausgabe schreiten, so murbe babei Folgendes zu beobachten rathlich fein. Ein Schema bes ganzen Studs, nach unserer Anleitung, sollte vorausgehen, die Ortsveränderungen der Scenen gleichfalls angezeigt werden, und ob wir schon sonst die Roten unter dem Text nicht lieben, so würden wir doch in diesem Falle das kleine angehängte Wörterbuch unter jede Seite vertbeilen, und zwar. ohne den Text durch Zeichen zu entstellen, die Worte hinter einsander weg, wie sie von oben bis herunter vorkommen; der Leser fände sich gleich und leicht. Wollte man sie zum Schlusse alphabetisch wiederbringen, so würden die paar Blätter auch wohl ansgewendet sein.

Durch Alles das, was wir vorgetragen, glauben wir zuerst diesem Werke den ehrenvollen Plats eines lebendigen Joiotikons in den Bibliotheken der deutschen Sprachkenner gesichert zu haben. Ferner werden gebildete und sich bildende Personen im langen, weiten, herrlichen Rheinthal von Basel dis Mainz dieses Büchlein als bekannt wieder hervorsuchen, und das sämmtliche obere Deutschs land, die Schweiz mit eingerechnet, wird aus diesem verwandten Runstwert Freude und Nupen ziehen, und vielleicht ermuthigt sich ein ähnliches Talent zu gleicher Darstellung verwandter Zustände. In wie sern es übrigens auch in die Hände der in Mittels und Niederdeutschland hausenden Literaturfreunde gelangen werde, steht zu erwarten: wenigstens haben ihm Hebels allgemein erfreuliche Gedichte schon glücklich den Weg gebahnt.

Der Verfasser des Pfingstmontags ist Herr Arnold, Prosessor der Rechte an der Straßburger Akademie, ein geistreicher, unterrichteter, seine Thätigkeit nach vielen Seiten außbreitender junger Mann. Unsere Vermuthung, das Werk enthalte das Ansdenken eines ältern Zustandes, der später, wo nicht zerrüttet, doch gewaltsam durch einander gerüttelt worden, will sich nicht besstätigen; ihr widerspricht das Alter des Verfassers, der nur Zusstände, wie sie seit der Revolution noch bestehen, beobachten konnte. Hierdurch aber kann man sich eben versichert halten, daß jene Sitten großentheils noch jest lebendig sind.

Ebenmäßig hat, obgleich die Munizipalverfassung aufgehoben worden, das alte Bürgerwesen, wenigstens in der Administration des Stadteigenthums, in sofern es gerettet worden, sich noch ers

balten.

Ueberhaupt bewahrt sich in Straßburg und im ganzen Elsaß ein eigenthümlicher Geist; die Vortheile der Nationaleinheit, in die man gehört, werden anerkannt, und Niemand gelüstet nach der germanischen Zerstücklung. Aber wenn man im politischen Sinn sich gern als Franzose betrachtet, so sind doch in jeder andern Nichtung deutsche Kultur und deutsche Sitten überwiegend, und keine der französischen Superstitionen wird jemals dort tiese Wurzeln schlagen. Dazu kommt ein gewisser militärischer Geist, der besonders in Straßburg sich leicht mit den Truppen, und mit dem sich die Truppen leicht befreunden. Zugleich ist eine gewisse

Besonnenheit dort zu Hause, die schnell den Standpunkt erkennt und sesthält, der gegen List und Gewalt sich am besten vertheidigen läßt. Unsere Entwicklung des Pfingstmontags ist in Straßburg abgedruckt und also schon der ersten Ausgabe als Borwort angeeignet worben.

Auch in Schwaben fand unser überrheinisches Luste und Sittenspiel eine freundlichste Aufnahme; man verstand es leicht und vergnügte sich an Sprach - und Stammverwandtschaft; dennt hier glaubte man das lebendigste Zeugniß zu seben, wie die Anwohner der beiden Rheinufer wohl einen gleichen Ursprung anerkennen

bürften.

Im Mitteldeutschland machen sich Gesellschaften gebildeter Bersonen, obgleich mit einiger Mübe, bas: Geschäft, diesem Werte sein Verdienst abzugewinnen, gefördert durch Hebels Gedichte, welche man längst gern und schon mit Leichtigkeit aufnimmt. Und hiermit würde denn der Weg zu einer wahrhaften, einzig möglichen, geistigen Sprachverbindung der Deutschen gebahnt. Hörten wir doch dagegen vor einigen Jahren, wo man zu so viel Wunderlichem schweigen mußte, gar unbedachte Reden:

es hieß, die Deutschen sollten ihre verschiedenen Zungen durch einander mischen, um zu einer wahren Boltseinheit zu gelangen. Wahrlich die seltsamste Sprachmengerei! zu Berderbniß des guten sondernden Geschmades nicht allein, sondern auch zum innerlichsten Zerstören des eigentlichen Charakters ber Nation; benn was soll aus ihr werden, wenn man das Bebeutende ber einzelnen Stämme ausgleichen und neutralisiren will?

Alle Sprachverschiedenheit ruht auf der Mannigfaltigkeit der Organe, und diese hängen wieder von mannigfaltiger Totalität menschlicher Organisation ab, die sich weder im Einzelnen noch im Ganzen verläugnen kann; sodann entscheiden Jugendeindrücke, Zusammenbildung der Gehör=, Sprach= und Denkwertzeuge. Lassen wir also gesondert, was die Natur gesondert hat, verknüpfen aber dasjenige, was in großen Fernen auf dem Erdboden auseinander= steht, ohne den Charakter des Einzelnen zu schwächen, in Geist und Liebe!

## Die heiligen drei Könige.

Manustript, Lateinisch, aus bem funfgebnten Jahrbunbert.

1819.

Die Zueignung ist an einen Bischof und sein Kapitel, wahrscheinlich von Köln, gerichtet. Darauf wird zur Einleitung gessagt: Die heiligen Leichname der drei Könige seien zwar nach ihrem

t . ' <u>ښ</u> ein fagt: ดแร้ 🛴 Welt ... Jung un iten gebau nomisch un Himmel La !!: Stern erseber, i sollten; wozu sie b. dem, bei der entlicher reinen Atmosphäre, westlicher, an tiefer ge. Eine so ernstlich gegrun: erhalten, und die Edlen Kreuzzüge wohl angeseber nun der Ursprung unserer Als im Jahr 1200 di. blühte, Fürsten, Freiherren . Art, Handelsleute und Neugic. drang ihr Ruf und Ruhm 1... schlechte Baus reist nach Acce : mit; unter andern eine golden worauf oben das Zeichen des Uit ben, und ein Stern zu feben, in

er den drei Königen erschien.

Meldior von Nubien gehört haben und i es heilte die Fallsucht und erfrischte hinz

tam sie in die Hande ber Tempelherren, ...

davon zu ziehen wußten, und gieng, zu großer Ttauer der dor-

tigen Umgegend, bei Aufhebung des Orbens verloren. Aber dieser Prinz vom Berge Vaus brachte auch Bücher aus Indien, hebräisch und caldäisch geschrieben, von Leben und Thasten und sonstigen Bezügen der heiligen drei Könige herhei. Diese Bücher wurden zu Acco ins Gallische übersetzt und sind bei Fürsten und Herren und sonstigen Orten ausbewahrt worden. Bieraus nun und andern Schriften ift gegenwärtiges Büchlein zufammengetragen.

Nun fängt die Erzählung wieder von Balaams Weissagung an und führt den Stern und die Hoffnung auf denselben durch Patriarchen und Propheten, inzwischen freilich die Astronomen des Berges Baus ihre Berbachtung mit großer Gebuld Jahrhunderte

lang fortseten.

Endlich erbarmt fich Gott der sündigen Welt. Die Fülle der Beit erscheint: ein Gebot des römischen Kaisers geht aus; Joseph und Maria kommen in Bethlehem an; eine zur Stallung benutte Höhle nimmt sie kummerlich auf; zum anmuthigsten beschrieben; Christus wird geboren und den Hirten verkundigt. Auch der verheißene Stern ist aufgegangen und über bem Berge Baus unbeweglich stehen geblieben, wetteifernd bei Tage mit ber Sonne, ja sie überleuchtend mit wunderfam beweglichen, bald das, bald borthin schießenden Strahlen und von andern feltsamen Erschei-

nungen begleitet.

Alle Völker werden aufgeregt, vorzüglich drei weise Könige. Zuerst Melchior, König der ersten Indien, das heißt Nubiens u. s. w., wie seine Reiche beschrieben werden. Balthasar, König der zweiten Indien, von Godolien und Saba, und wie seine Reiche sämmtlich aufgezählt sind. Kaspar, König der dritten Ins dien, Herr von Tarsus und der großen Insel Egrysculla, wo gegenwärtig der heilige Thomas begraben liegt. Diese machen sich auf mit großem Gefolg und Heerestraft, ohne von einander zu wissen; die Menschen erschrecken über solchen Durchzug: benn ber Stern leuchtet ihnen auf sonderbaren Wegen; Berg und Thal, Sumpf und Wüste gleichen sich vor ihnen aus; ohne Speis' und Trank kommen sie und die Ihrigen in breizehn Tagen nach Judaa. Melchior und Balthafar und auch endlich Raspar gelangen, jeder von seiner Seite, an den Kalvarienberg; ein starker Nebel fällt ein, der Stern verschwindet, und sie sind in großer Verles genheit. Endlich klärt sich ber Himmel auf: sie finden, erkennen und begrüßen sich mit großem Entzücken, erzählen einander ihre Geschichten und Begebenheiten, und obgleich verschiebene Sprachen redend, verstehen sie sich vollkommen, ein künftiges Pfingstfest vorbedeutend. So nahe bei Jerusalem, halten sie für räthlich, beim König Herodes einzusprechen; dieser wird durch die Schriftgelehrten unterrichtet, das Kind müsse in Bethlehem geboren sein. Der Stern erscheint wieder, viel stärker leuchtend und sunkelnd; die begegnenden Hirten ertheilen nähere Nachricht vom Kinde und bessen Aufenthalte. Bedeutung und Wichtigkeit dieses Zusammentressens wird hervorgehoben. Denn durch die Hirten sind die ersten Gläubigen aus dem jüdischen Volke bedeutet, durch die Könige die Erstlinge der Heiden, die sich künstig zu Christo wenden sollen. Die Aermsten aus der Nähe, die Reichsten aus der Ferne tressen hier zusammen, und diese werden erst durch jene von dem wahren Heilswege unterrichtet. Die Könige kleiden sich aufs prächtigste; der Stern geht voran und leitet sie durch ganz Bethlehem, eine lange bazarähnliche Straße hin, bleibt endlich über der Herberge und einer Höhle stehen, wie im bergigen Bethlehem mehrere zur Stallung benutt werden. Der Glanz des Sterns vermehrt sich, durchdringt mit herrlicher Phosphorescenz alles Dunkle; die Höhle gleicht einem glühenden Osen.

Anmuthige Beschreibung des Kindes, der Mutter und ihrer Umgebung. Die Könige, verehrend, anbetend, überreichen ihre Geschenke, Melchior Gold, Balthasar Weihrauch, Kaspar Myrrhen, geringe Gaben, wie sie ihnen beim Absteigen sogleich in die Hand sielen: denn auf Kameelen und Dromedaren führen sie gränzens lose Schätze mit sich. Nichts Geringeres als den ganzen Schat Alexanders, den der Beherrscher des Morgenlandes gehäuft, ins begriffen alle Schätze, welche die Königin von Saba im Tempel Salomonis niedergelegt und der Weltüberwinder von dort weggeraubt. Unter allen diesen Kostbarkeiten sindet sich doch das Kostbarste, ein Apfel von gediegenem Gold. Auch ihn hatte der Monarch besessen und gern in der Hand getragen, als ein Zeichen seiner Allherrschaft; diesen vorzüglich reicht Melchior dem Kinde, als ein würdiges Spielzeug, es aber bläst ihn an, und er zers

stiebt in die Luft.

Die Audienz ist geendigt, und die frommen, bisher strenge Fasten ausübenden Könige speisen und schlafen zum erstenmal. Sie werden im Traum von der Rückreise zu Herodes abgemahnt; sie ziehen auf einem andern Weg in ihre Lande. Auf der Hersreise hatten sie nur dreizehn Tage zugebracht, vom Christtage bis Epiphaniaß; auf der Rückreise brauchten sie zwei Jahre, damit aller Welt das große Wunder bekannt würde. Sie gelangen zum Berge Laus, dauen auf demselben dem Christlind eine Kapelle, bestimmen dabei ihre Gräber und vertheilen sich nach den drei Reichen.

Indessen gleich nach dem Abzug dieser edlen Gäste, begiebt sich die heilige Familie in eine andere Höhle. Joseph wird im Traum ermahnt, nach Aegypten zu sliehen. Hier kommen die in

diesem Fall freilich sehr beschwerlichen indischen Schätze wieder zur Sprache, werden aber durch eine kluge Wendung des Erzähzlers so ins Enge gezogen, daß sie in dem Juttersack des Pfleges vaters gar wohl Platz sinden, welcher Sack und Bündel bei mazlerischer Vorstellung der hohen Flüchtigen niemals vergessen wird. Der Aufenthalt in Aegypten giebt Gelegenheit zu anmuthigen Sezschichten vorgekommener Wunder, nicht weniger zu weitläufiger Nachricht über den wahren Balsam und sonstige Naturdinge.

Die Entstohenen kehren zurück. Christi Erdenwandel wird nur im Vorübergehen berührt, umständlicher jedoch erzählt, wie er den heiligen Thomas nach Indien sendet. Dieser gehorcht dem hohen Beruf, gelangt dis zum äußersten Osten, predigt das Evangelium, zerstört den Götzendienst; die heiligen drei Könige, nunmehr uralt, hören von ihm, besuchen ihn; mit großem Ergözen empfängt er sie, crzählt Christi Leben, Leiden und Verherrlichung. Durch die heilige Tause sührt er die Erstlinge der Heiden ganz eigentlich der Kirche zu. Er wandert mit ihnen zum Berge Baus, an welchem her eine herrliche Stadt Sculla gebaut wird. St. Thomas überznimmt die Würde des Patriarchen, weiht seine drei Könige zu Erzdischösen. Weil sie aber, im hohen Alter, keine Nachtommensschaft zu erwarten haben, wird ein Preschter, Namens Johann, für die Zukunft gewählt, mit dem Beding, daß alle seine Nachsolger den gleichen Namen führen sollen. (Diese haben, wie deizläusig erzählt wird, noch im Jahr 1380 Gesandte nach Rom gesschick.) Die Könige sterben, erst Melchior, dann Balthasar, dann Kaspar, und werden mit den höchsten Ceremonien begraben.

Aber im Verlauf der Zeit verunreinigt sich die christliche Lehre: Ketzereien mischen sich ein, das Heidenthum stellt sich her, die ehrwürdigsten Lokalitäten werden vernachlässigt, besudelt und mit Götendienst besleckt. Unter diesem Druck seufzt der Orient, dis endlich Helena, Konstantins Mutter, den heilig=klassischen Boden bewallfahrtet, jede einzelne Stelle in Betracht zieht, alle säubert, mit Kirchen= und Klostergebäuden in Besitz nimmt, die kostbarsten Reliquien unversehrt antrisst, die Stationspunkte künstiger Wallsfahrer bezeichnet und sich um die wanderlustige Christenheit das

größte Verdienst erwirbt.

Nun gedenkt sie auch der heiligen drei Leichname, bringt sie vom Berge Baus nach Konstantinopel; später werden sie nach Wailand versetzt und endlich im Jahr 1164 nach Köln. Nun verbreitet sich ihre Verehrung über den ganzen Westen; aber auch der Orient läßt an Würdigung und Anbetung nicht nach; denn selbst die keterischen Christen müssen Werth und Heiligkeit dersels ben anerkennen. Hier folgt nun umständliche Nachricht von vies lerlei Ketern in den ehemaligen Reichen der drei Könige, als

Nubianer, Soldaner, Nestorianer, Lateiner, Inder, Armenier, Griechen, Sprer, Georgianer, Jakobiten, Kophten, Maroniten, Mandopolen, Arianer. Bei dieser Gelegenheit werden auch einige Nachrichten historischen und geographischen Inhalts gegeben.

Sodann folgt kurze Anweisung, wie und wann das Andenken der Heiligen zu verehren. Köln wird glücklich gepriesen, solche Reste zu besitzen, und zum Schluß die Gestalt der Erstlinge des Glaubens aus den Heiden, in welcher sie auf Erden wandelten,

zu völliger Vergegenwärtigung umständlich beschrieben.

Vorgedachtes Manuscript ist auf 84 Blättern in klein Quart versaßt, welches Format aus zusammengebrochenem klein Folio entsteht. Leinenpapier, quergestreift, eine Traube zum Beichen. Auf jeder Seite ist die Form des Quadrats, wodurch der Text zusammengehalten wird, sehr sein liniirt; auch sind Linien für einen nicht ausgeführten Titel gezogen; die Schrift durchaus gleich und sorgfältig, mit vielen, immer wiederkehrenden Abkürzungen, ohne alle Interpunktion. Die Kapitel sangen mit einem großen rothen Buchstaben an; innerhalb des Textes sind manche größere Buchstaben, zu einiger Unterscheidung, von oben herunter roth durchstrichen. Hieraus folgt, daß das Manuscript im Ganzen wohl zu lesen sei; übrigens gut erhalten, auch in späterer Beit mit schwärzerer Tinte hie und da korrigirt, unleserliche Randschrift beigefügt.

Innere Kennzeichen weisen uns in das funfzehnte Jahrhundert. Die Art, wie von der Aushebung der Tempelherren und andern historischen Vorfallenheiten gesprochen wird, die ausdrückliche Jahrszahl 1380, in welchem Jahr Priester Johann Gesandte nach Romsoll geschickt haben, möchten, wenn Gegenwärtiges auch eine spätere Kopie sein sollte, dahin deuten, daß das Original zu Anfang

des funfzehnten Jahrhunderts gefertigt sei.

Der Bischof, an den es gerichtet ist, heißt Florenz von Bulkannen, Bischof der Münsterkirche. Ob dieß nun den Dom von Köln bedeute, und ob dieser zu jenen Zeiten, wie zu Straßburg und andern Orten, der Münster genannt worden, wird sich erweisen; daß es in Köln und für Köln geschrieben sei, ergiebt sich aus dem Inhalte und aus dem Schlußruse: "O glückliches Köln!" Die Art, zu erzählen, wo Geschichte, Ueberlieserung, Mög-

Die Art, zu erzählen, wo Geschichte, Ueberlieserung, Mögsliches, Unwahrscheinliches, Fabelhaftes mit Natürlichem, Wahrsscheinlichem, Wirklichem bis zur letten und individuellsten Schilberung zusammengeschmolzen wird, erinnert an Johannes von Montevilla, und obgleich der Verfasser nicht ausdrücklich erwähnt, daß er im gelobten Lande gewesen, so scheinen doch seine genauen Schilderungen dahin zu deuten; er müßte sich denn bei zurückstehrenden Wallsahrern umständlichst erkundigt haben. Seine Legens

den und Ableitungen altes Herkommens treffen weder mit Montevilla noch mit den Actis Sanctorum zusammen; Alles ist neu und frisch und läuft, wie der Auszug beweist, geschwäßig hinter einander weg; wobei sich aber folgende Betrachtung aufdringt. Wenn irgend eine uralte Nothe und ein aus derselben un-

Wenn irgend eine uralte Ninthe und ein aus derselben unmittelbar entwickltes ächtes Gedicht der Einbildungstraft genugsamen Spielraum läßt, sich das Unwahrscheinliche, Unmögliche
selbst auszubilden, so ist der Hörer zusrieden, und der Rhapsode
darf tühnlich vorschreiten; bei einer prosaischen Behandlung jedoch,
wo man unternimmt, gegebene latonische Ueberlieferungen aussührlich auszuspinnen', sindet sich der Erzähler von Zeit zu Zeit
in Verlegenheit, weil in der die ins Einzelne durchgesührten Fabel
manche Widersprüche die und da hervortreten und selbst den gläubigsten Hörer schütteln und irre machen. Will man jedoch auch
diese Weise gelten lassen, so kann man sich an ihr wie an einem
andern Märchen ergößen.

Uebrigens zeigt uns vorliegendes Werk, gleich so manchem andern, wie sehr von Palästina aus die Einbildungskraft gegen Indien gerichtet war, wie sie in jenen fernen Landen als in einem Irrgarten herumtaumelte und, um halbgekannte Personen, Läns der und Städte zu bezeichnen, neue wunderliche Namen erfand,

ober bie ächten seltsam verunstaltete.

In diesem Sinne vermuthet ein geistreicher Freund, der Berg Vaus sollte der Berg Kaus heißen und dadurch der indische Kaukasus gemeint sein. Das Himalajagebirge war durch Tradistion wohl schon bekannt genug. Unter der Insel Egrysculla müßte, da der heilige Thomas darauf begraben sein soll, die insdische Halbinsel verstanden werden. Die Stadt Sculla, am Fuße des Berges Vaus, wäre sodann die zweite Hälfte des ganzen Landesnamens; ob hier irgend nachzukommen, wird die Folge zeigen. Nähere Gegenden jedoch sind ganz richtig genannt und wenigstens ähnlich angedeutet.

Vom großen Chan, vom Einbruch der Tartaren (homines rudes et viles) im Jahr 1268, wodurch die keterischen Nestozianer gedemüthigt und aufgerieben werden, ist aussührlich gessprochen. Jene östlichen Völker haben sich auch einen Schmied zum Führer gewählt, wie die ältern Perser. Etwas von der Gesschichte der Kaliphen, und wie die Nestorianer endlich den Priesster Johann gegen die Tartaren anrusen, so wie manches Andere,

schwebt zwischen Geschichte und Fabel.

Von natürlichen Dingen finden wir den Balsam, und um zu bevorworten, daß die Hirten noch im Dezember mit ihren Herden sich auf dem Felde befinden, wird vom Unterschied der Bergsund Thalweiden gehandelt, ferner der Schafe Nabaoth mit Fetts

schwänzen gedacht, wodurch arabische Schafe wohl gemeint sein

mögen.

Unter die fabelhaftesten Wesen aber gehört ein dürrer Baum im Tempel der Tartaren. Er steht hinter Mauern und Besestigungen von Riegeln und Schlössern wohl verwahrt, auch mit Heereskraft bewacht; denn welchem Fürsten es gelingt, sein Schild an diesen Baum zu hängen, der wird Herr des ganzen Ostens, wie es dem großen Chan, der deßhalb unwiderstehlich ist, gelungen sein soll. Nicht unwerth möchte es daher der Bemühung solcher Männer sein, die in der Uebereinstimmung mehrerer Traditionen den Zusammenhang der Bölker und Zeiten aussuchen und gegen einander stellen, wenn sie sich mit diesem Büchlein näher befassen wollten. Gleichfalls wäre es vielleicht belohnend, wenn man das, was hier von Kezern umständlich erzählt ist, mit der anerkannten Kirchengeschichte zusammenhalten wollte.

Ins Deutsche übersett, schlösse sich das Büchlein unmittelbar

Ins Deutsche übersett, schlösse sich das Büchlein unmittelbar an die Volksbücher: denn es ist für die Menge ersunden und geschrieben, die sich, ohne den kritischen Zahn zu weten, an Allem erfreut, was der Einbildungskraft anmuthig geboten wird. Und so sind die Einzelnheiten, über die wir slüchtigen Fußes hingiens gen, durchaus allerliebst und mit heiterm Pinsel ausgemalt.

Nicht unbemerkt darf bleiben, daß manche Stellen sich auf Gemälde wie auf Dokumente beziehen. So sei zum Beispiel der Stern nicht ein allseitig funkelnder, wie die gewöhnlichen gewosen, sondern habe einzelne das und dorthin deutende Strahlen geworfen, wie ihn die Maler vorzustellen pflegen. Bestätigt sich unsere Meinung, daß dieses Werk in der ersten Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts geschrieben sei, so fällt es in die Zeiten des Dombildes, und es fragt sich, ob nicht noch andere Zeugnisse vorhanden sind, daß man damals durch wörtliche und bildliche Darstellung die Verehrung der heiligen Reliquien wieder zu beleben gesucht habe.

Bei allem diesen jedoch entsteht die Vorfrage, ob dieses Werksichen bekannt, ob ein Manuscript desselben sich irgendwo vorsinde,

ph es genutt ober gar gedruckt sei?

#### Nachtrag.

#### 1820.

Johannes, ein Karmelit, gebürtig zu Köln, gelehrt, deshalb Gregor XI. empfohlen, durch dessen Gunst Bischof von Hildesheim, des Namens der Zweite. Kriegerische Nachbarn zu bekampfen unlustig, erbat er sich ruhigern Six, erhielt das Bisthum Mugsburg, fobann Borms, entfag **B** 1373 gu Robleng. Berfaffer mehrerer listoria trium regum, die er an Floreng Lands. mann, ber bon 1364 bis 1379 tubl su Manfter faß, widmend richtete. 1370. Es ward 1477 gu Daing gebrudt.

Inbesten bat fic auch eine atte beutiche leberfetung gefunben, welche nun, mit bem lateinischen Terte tollationirt, ju einer treuen, bem Beitgeschmad gemagen Rebaltion Gelegenheit geben und eine ergöpliche Muferbauung burd mobigefinnte Darden be-

forbern mirb.

#### Die beiligen bret Konige noch einmal.

#### 1821.

Da uns biele frommen Erstgebornen aus ben Beiben neuerlich burch bie trefflichen Arbeiten ber altern nieberlandischen Schule immer lieber und werther geworben, fo begten wir ben Bunfch, Naberes von bem Buchlein und bem Berfaffer ju erfahren und vielleicht eine Ueberfepung beffelben, in einem jener Beit gemagen Stol, bearbeitet zu feben. Wie benn nun immer einst aufs andere führt, fo that fich unter ben Beibelberger Manuscripten eine Ueberfepung bervor, welche Berr Schwab neben bem Original benugend uns gegenwartig ein angenehmes Befdent barreicht; und zwar ift er bei feiner Arbeit folgenbermagen gu Berte ge-

Um uns gleich zu Anfang mit bem fabelnden Autor auszufohnen, bat er bie Legende ber brei Ronige in gwolf Momangen, einer Dichtart, beren Ton ibm fo wohl gelingt, poetisch ausgeführt und fie als einleitenben Musjug feiner Ueberfepung porausgeschidt, gang im Sinne bes Buchleins, bas er behandeln wollte, welches barauf gang ichidlich folgt, in einem Zone, bem Alterthum und bem Gegenstande gar wohl angemeffen. Es ift ber Stol, obgleich einige Jahrhunderte rudwarts gebilbet, boch ohne Amang und Unnatur; bas Borgetragene lieft fich gut und leicht, und bas Buchlein ift fowohl bem Inhalt als ber Behandlung nach

allgemein zu empfehlen.

Benn nun freilich ber Berlauf ber Dinge umftanblich-profaifc und jugleich unmabriceinlich marchenbaft burchgeführt ift, wie es Legenbenschreibern, coflifden Dichtern und anbern Spatlingen eigen fein mag, fo tommt boch gar Manches vor, was an bekannte Geschichte fich anschließt, nicht weniger Bieles auf öftliche Lanter und Meide bezüglich. Bom Alima wird gehandelt, von Landesart, Menschen, Thieren und Gewächsen; wir stoßen auf manche Wunderlickeiten, solchen ähnlich, die man uns früher schon vorgefabelt; wir sinden einen angenehmen Beitrag zu dem, was man in jener Zeit gewußt und gewähnt, erfahren und gesträumt, und so erinnert das Büchlein hie und da an Herodot, durchaus aber an Mandeville; wir gewahren denselben Trieb eines Reisenden, der von dem Punkte der Welt aus, wo er hingelangt, weiter vorwärts und seitwärts zu schauen emsig sich gedrungen fühlt.

Sodann aber ist die Rechenschaft, welche unser Verfasser von den heiligen Orten giebt, der Art, daß er entweder selbst muß dort gewesen sein oder die sehr zahlreichen Pilger sleißig ausgesforscht haben. Dieses Alles zu sondern, die Kongruenz mit schon bekanntem Jrrthum, mit anerkannter Wahrheit zu zeigen, würde eine leichte Arbeit sein für Männer, die in diesem Fach zu Hause sind, und gewiß nicht fruchtlos für Welts und Zeitkenntniß.

Als Autor dieses Büchleins entbeckte sich, bei näherer Untersuchung, Johannes von Hildesheim, Prosessor zu Avignon und Paris, nachher 1358 Prior in Hessen-Rassel, ein geübter Schriftsteller in Prosa und Versen, ausgezeichneter Volksredner, Vermittler zwischen Königen und Fürsten. Im Jahr 1366 reiste er nach Rom; als er von dorther zurücktam, wurde er Prior in seinem Stammkloster zu Marienau, vermittelte dann einen Friesden zwischen dem Bischof von Hildesheim und den Herzogen von Braunschweig und starb 1375 in genanntem Kloster, wo er neben dem Stifter, einem Grafen von Gleichen, begraben liegt, wie seine in Sebastian Münsters Saxonia mitgetheilte Grabschrift besurfundet.

Höchst merkwürdig ist jedoch, daß er gerade im Jahr 1366, wo Mandeville, von seinen Reisen zurücklommend, in Rom einskehrte, sich auch daselbst befand, wodurch die Uebereinstimmung mit jenem bedeutenden Reisenden nur desto erklärlicher wird.

### Das Nibelungenlieb,

übersett von Karl Simrod.

2 Theile. Berlin 1897.

Kurze Literargeschichte. Zuerst durch Bodmer bekannt, späterhin durch Müller. Neuaufgeregtes Interesse. Mehrfaches Umschreiben und Behandeln. Historische Bemühungen deßhalb. Untersuchungen, wer ber Autor?

Welche Zeit?

Verschiedene Exemplare bes Originals.

Schätzung, Ueberschätzung.

Entschuldigung letterer, Nothwendigkeit sogar, um irgend eine Angelegenheit zu fördern.

Unterliegt immerfort neuen Ansichten und Beurtheilungen.

Individuelle Betrachtungen bei Gelegenheit gedachter neuen Behandlung.

Uralter Stoff liegt zum Grunde.

Riesenmäßig.

Aus dem höchsten Norden.

Behandlung, wie sie zu uns gekommen.

Verhältnismäßig sehr neu.

Daher die Disparaten, die erschienen, wovon wir uns Rechensschaft zu geben haben.

Die Motive durchaus sind grundheidnisch. Keine Spur von einer waltenden Gottheit.

Alles dem Menschen und gewissen imaginativen Mitbewohnern der Erde angehörig und überlassen.

Der driftliche Kultus ohne ben mindesten Ginfluß.

Helden und Heldinnen geben eigentlich nur in die Kirche, um Händel anzufangen.

Alles ist derb und tüchtig von Hause aus. Dabei von der gröbsten Rohheit und Härte.

Die anmuthigste Menschlichkeit wahrscheinlich dem deutschen Dichter angehörig.

In Absicht auf Lokalität große Düsternheit.

Und es läßt sich kaum die Zeit denken, wo man die fabels haften Begebenheiten des ersten Theiles innerhalb der Gränzen von Worms, Xanten und Ostfriesland setzen dürfte.

Die beiden Theile unterscheiden sich von einander.

Der erste hat mehr Prunk.

Der zweite mehr Kraft.

Doch sind sie beide in Gehalt und Form einander völlig werth. Die Kenntniß dieses Gedichts gehört zu einer Bildungsstufe der Nation.

Und zwar deswegen, weil es die Einbildungstraft erhöht, das Gefühl anregt, die Neugierde erwedt und, um sie zu befriedigen, uns zu einem Urtheil auffordert.

Jedermann sollte es lesen, damit. er nach dem Maß seines

Vermögens die Wirkung bavon empfange.

Damit nun dem Deutschen ein folcher Vortheil werde, ist die vorliegende Behandlung höchst willsommen.

Das Unbehülfliche und Unzugängliche ber alten Sprache verliert seine Unbequemlichkeit, ohne daß ber Charakter des Ganzen Leidet.

Der neue Bearbeiter ist so nahe als möglich Zeile vor Zeile beim Original geblieben.

Es sind die alten Bilder, aber nur erhellt.

Eben als wenn man einen verdunkelnden Firnis von einem Gemälbe genommen hatte und bie Farben in ihrer Frische uns

wieder ansprächen.

Wir wünschen diesem Werke viele Leser; der Bearbeiter, indem er einer zweiten Auflage entgegensieht, wird wohl thun, noch manche Stellen zu überarbeiten, daß sie, ohne dem Ganzen zu schaden, noch etwas mehr ins Klare kommen.

Wir enthalten uns alles Weitern, indem wir uns auf bas Obengesagte beziehen. Dieß Werk ist nicht ba, eins für alle Mal beurtheilt zu werden, sondern an das Urtheil eines Jeden Anspruch zu machen und deßhalb an Einbildungstraft, die der Reproduktion fähig ist, ans Gefühl fürs Erhabene, Uebergroße, so wie für bas Barte, Feine, für ein weitumfassendes Ganze und für ein ausgeführtes Einzelne. Aus welchen Forderungen man wohl fieht, daß sich noch Jahrhunderte damit zu beschäftigen haben.

Jeder rhythmische Vortrag wirkt zuerst aufs Gefühl, sodann auf die Einbildungstraft, zulett auf den Verstand und auf ein sittlich-vernünftiges Behagen. Der Rhythmus ist bestechenb.

Wir haben ganz nulle Gedichte wegen lobenswürdiger Rhyth-

mit preisen hören.

Nach unserer oft geäußerten Meinung beßhalb, behaupten wir, daß jedes bedeutende Dichtwerk, besonders auch das epische, auch

einmal in Prosa übersett werben musse.

Auch den Nibelungen wird ein solcher Versuch höchst beils fam sein, wenn die vielen Flick- und Füllverse, die jest wie ein Glodengeläute ganz wohlthätig find, wegfielen und man unmittels bar fraftig zu bem wachenden Zuhörer und bessen Einbildungstraft spräche, so daß der Gehalt in ganzer Kraft und Macht vor die Seele trate und dem Geiste von einer neuen Seite zur Erscheinung tame.

Es müßte, nach unserer Meinung, gerade nicht bas Ganze sein; wir würden das achtundzwanzigste Abenteuer und die nächte

folgenden vorschlagen.

Hier hatten talentvolle Mitarbeiter an unsern vielen Tagesblättern einen heitern und nüplichen Versuch zu wagen und könnten auch hierin, wie in vielen andern Dingen geschieht, ihren Gifer um die Wette beweisen.

# Von Anebels Uebersehung bes Lucrez. 1821.

Endlich tritt die vieljährige Arbeit eines geprüften Freundes an den Tag, der ich um so mehr einen guten Empfang wünsche, als ich seit geraumer Zeit dieser unverdrossenen Bemühung gar manche Hülfe und Förderniß zu danken habe. Die Schwierigkeiten, welche ein Jeder bei dem Studium des Lucrez empfindet, waren auch mir hinderlich, und so gereichten die Studien eines Freundes, sich mit einem so wichtigen Rest bes Alterthums zu verständigen, eigenem Verständniß zu großem Bortheil. Denn es wird hierbei nichts weniger verlangt, als daß man fich siebzig bis achzig Jahre por unserer Aera in den Mittelpunkt der Welt, das heißt nach Rom versete, sich vergegenwärtige, wie es daselbst in bürgerlichen, kriegerischen, religiosen und asthetischen Zustanden ausgesehen. Den

ächten Dichter wird Niemand tennen, als wer bessen Zeit kennt. Man darf wohl sagen, daß Lucrez in die Epoche kam und sie selbst mit bildete, wo die römische Dichtkunft ben hohen Styl erreicht hatte. Die alte, tüchtige, barsche Robbeit war gemildert, weitere Weltumsicht, praktisch tieferer Blick in bedeutende Charaktere, die man um und neben sich handeln sah, hatten die römische Bildung auf den bewundernswürdigen Punkt gebracht, wo Kraft und Ernst sich mit Anmuth, wo starke, gewaltige Aeußerungen sich mit Gefälligkeit vermählen konnten. Daraus entwickelte sich im Fortgang das Zeitalter Augusts, wo die feinere Sitte ben großen Abstand zwischen Herrscher und Beherrschten auszugleichen suchte und das für den Römer erreichbare Gute und Schöne in Vollendung darstellte. In der Folgezeit war an eine Bermittlung nicht mehr zu denken: Tyrannei trieb den Redner von dem Markt in die Schule, den Poeten in sich selbst zurück; daber ich benn, gar gern diesem Verlauf in Gebanken folgend, wenn ich mit Lucrez angefangen, mit Persius endige, der, in sibyllinische Sprüche den bittersten Unmuth verhüllend, seine Berzweiflung in dustern Hexas metern ausspricht.

Wie viel freier bewegt sich noch Lucrez! Zwar auch er ist bes drängt von den Stürmen der Beit, die ihm eine behagliche Ruhe verkümmern, er entfernt sich vom Weltschauplatz, beklagt des werthesten Freundes Abwesenheit und tröstet sich durch Mittheilung des höchsten Bestrebens. Woher aber kommt eigentlich für ihn bas Bedrängenbe? Seit Erbauung Roms zog der Staatsmann, der Kriegsheld vom Aberglauben nach Bedürfniß die größten Vortheile; aber wenn man bon gunstigen Göttern durch Bögelflug und Eingeweibegestalt treuen Rath und Warnung zu erhalten glaubte, wenn der himmel an dem Gläubigen Theil zu nehmen

schien, so waren diese dagegen doch nicht vor den Schrecken der Hölle gesichert; und weil das Fürchterliche immer mehr aufregt, als das Milde zu beschwichtigen vermag, so verdüsterte der Flammens qualm des Ortus den olympischen Aether, und die stygische Gorsgone löschte die sämmtlichen reinen, ruhigen Götterbilder aus, die man ihren schönen Wohnsitzen entrissen und in römische Knechtsschaft geschleppt hatte.

Nun waren schwache Gemüther mehr und mehr bemüht, drohende Wahrzeichen abzulenken und von Furcht sich demüthig zu retten. Angst und Bangigkeit steigerte sich jedoch, als ein Leben nach dem Tode, bei einem unseligen Leben auf Erden, immer wünschenswerther erschien; wer aber gab sodann Bürgschaft, daß es nicht eben so schlimm, vielleicht gar schlimmer als am Tage des Tags unten aussehen werde? So zwischen Furcht und Hosse nung schwebte die Menge, der bald nachher das Christenthum höchst willkommen und das tausendjährige Reich als der wünschenswertheste Zustand ersehnt werden sollte.

Starke Geister hingegen, wie Lucrez, die wohl zu verzichten, aber sich nicht zu ergeben genaturt waren, suchten, indem sie die Hoffnung ablehnten, auch die Furcht loszuwerden; doch hiebei war, wenn man auch mit sich selbst übereinzukommen gewußt, doch von

außen große Anfechtung zu erleiden.

Einer, der immer wieder hören muß, was er längst beseitigt hat, fühlt ein Mißbehagen, das sich von Ungeduld zur Wuth steigern kann; daher die Heftigkeit, mit welcher Lucrez auf dies jenigen eisernd lossährt, die im Tode nicht vergehen wollen. Dieses gewaltige Schelten hab' ich jedoch immer beinahe komisch empfunden und mich dabei an jenen Feldherrn erinnert, der im prägnantesten Augenblick der Schlacht, da seine Truppen dem unvermeidlichen Tod entgegenzugehen stockten, verdrießlich ausries: "Ihr Hunde, wollt ihr denn ewig leben!" So nah gränzt das Ungeheure ans Lächerliche.

So viel sei dießmal über ein Werk gesagt, das, allgemeine Aufmerksamkeit verdienend, den Antheil der jetzigen Zeit besonders

erregen muß.

Man soll in vielen Stüden nicht denken wie Lucrez, ja man kann es nicht einmal, und wenn man wollte; aber man sollte erfahren, wie man sechs bis acht Decennien vor unserer Aera ges dacht hat: als Prologus der dristlichen Kirchengeschichte ist dieses Dokument höchst merkwürdig.

Auf einen so wichtigen Gegenstand nun sei mir erlaubt wieder zurückzukommen, indem ich Lucrez in mehrfacher Eigenschaft darzustellen wünschte, als Menschen und Römer, als Naturphilosophen und Dichter. Diesen alten Vorsatz auszuführen, erleichtert mir zu

Audita quae non antea Romuli Norant nepotes? Quam cecinit melos Sublime, praetervectus omnes, Quotquot erant, quot eruntque, vates!

Ut vel disertae fons opulentiae Latinitatis maximus arbiter, Ut Tullius magnum aestimarit Ingenio, sed et arte summum.

Illi, Pelasgis nobile par virûm, Reversi ab oris, mox sapientiam Rumore vix notam volucri Belligero Latio intulere.

Marcus, solutae flumine copiae, Carus, ligatis Pieridum modis, Complexus est artes et Urbi Tradidit ingeniosiores.

Hoc fonte labra proluit, his Maro Illectus arvis creditur abditum Legisse nectar, aemulatus Melliflui volucres Hymetti.

Nec prisca tantum saecula maximum Dixere vatem: postera laureas Conferre certarunt, sacrosque Fronde nova redimire crines.

### Gabriele

von Johanna Schopenhauer.

Ich las die drei Bände dieses mir längst vortheilhaft genannten Romans mit der größten Gemütheruhe zwischen den hohen Fichtens wäldern von Marienbad, unter dem blauesten Himmel, in reinster, leichtester Luft, daher auch mit aller Empfänglichkeit, die man zum Genuß eines jeden dichterischen Erzeugnisses mitbringen sollte. Was ich darüber auf einsamen Spaziergängen in meine Schreibstasel bemerkte, lasse ich hier, ohne künstliche Ordnung, gemüthlich wohlmeinend, nach einander folgen; denn weder auf Anzeige und Anpreisung, noch auf Urtheil und Entwicklung kann es hier angessehen sein: der allgemeine Beisall hat uns hierin schon vorgegriffen.

Gabriele sett ein reiches Leben voraus und zeigt große Reise einer daher gewonnenen Bildung. Alles ist nach dem Wirkslichen gezeichnet, doch kein Zug dem Ganzen fremd; die gewöhnslichen Lebensvorkommnisse sehr anmuthig verarbeitet. Und so ist es eben recht: der Roman soll eigentlich das wahre Leben sein,

nur folgerecht, mas dem Leben abgeht.

Epische, halbepische Dichtung verlangt eine Hauptsigur, die bei vorwaltender Thätigkeit durch den Mann, bei überwiegendem Leiden durch die Frau vorgestellt wird. Dießmal ist einem anziehenden weiblichen Wesen die schwerste Rolle zugetheilt, die sie mit höchster Zartheit und Anmuth durch unerträgliche Leiden durchsführt. Die Mithandelnden alle sind Opfer von klemmenden Widerssprüchen, die sich aus nothwendigen und zufälligen Weltverhältznissen hervorthun: aus dem Konslikt des Wollens, der Pslicht, der Leidenschaft, des Gesetzes, des Begehrens und der Sitte.

Jenes Cthisch-Allgemeine verkörpert sich nun im Kontrast der Charaktere, im Widerstreit der physischen und moralischen Kräfte, in Gebundenheit der Angewöhnungen, der häuslichen Zustände.

Hier bedarf es nun keines großen Personals, aber vollständig und in sich selbst vermannigfaltigt soll es sein. Im Verlauf meh= rerer Jahre treten die Personen auf und ab, entfernen sich, erscheinen wieder, haben gewonnen, verloren, sich verändert, ohne

Widerspruch mit sich selbst.

Gabriele webet und weset in der vornehmern ausgebildeten Welt; die handelnden Personen sind sämmtlich begütert und das durch in den Naturzustand des freiesten Handelns und Wirkens versetzt. Schlösser und Landhäuser veranlassen manche anmuthige, bedeutende, nothwendige Ortsveränderung; Reisen ins Bad, in die Ferne beleben die Tagesordnung.

Als ich in diesem Sinne vor einer gebildeten Gesellschaft redete, fragte eine sorgsame Mutter, ob sie dieses Buch mit ihren Töch-

tern lesen könne? Dabei kam Folgendes zur Sprache:

Erziehung heißt die Jugend an die Bedingungen gewöhnen, zu den Bedingungen bilden, unter denen man in der Welt übers haupt, sodann aber in besondern Kreisen existiren kann. Der Rosman hingegen stellt das Unbedingte als das Interessanteste vor; gerade das gränzenlose Streben, was uns aus der menschlichen Gesellschaft, was uns aus der Welt treibt, unbedingte Leidenschaft; für die dann, bei unübersteiglichen Hindernissen, nur Befriedigung im Verzweiseln bleibt, Ruhe nur im Tod.

Dieser eigenthümliche Charakter des tragischen Romans ist der Verfasserin auf schlichtem Wege sehr wohl gelungen; sie hat mit einfachen Mitteln große Rührung hervorzubringen gewußt; wie sie denn auch im Gang der Ereignisse das Natürlich-Rührende

aufzufassen weiß, das uns nicht schmerzlich und jammervoll, sonbern durch überraschende Wahrheit der Zustände höchst anmuthig

ergreift.

Durchaus wohlthätig ist die Freiheit des Gemüthes, traft welcher allein die wahre Aührung möglich wird. Daher denn auch die Facislität der allgemeinen Anordnung, des innern Ausdrucks, des äußern

Styls. Ein heiteres Behagen theilt sich dem Leser mit. Einsichtige Anthropologie, sittlich physiologe Ansichten, sogar burch Familien und Generationen burchgeführt. Abstufung ber Verhältnisse und Ableitung. Verwandtschaft, Gewohnheit, Reisgung, Dankbarkeit, Freundschaft bis zur leidenschaftlichsten Ans hänglichteit.

Reine Spur von Parteisinn, bösem Willem, Neckerei, viels mehr anmuthiges Gefühl eines allgemeinen Wohlwollens; kein böses Prinzip, kein verhaßter Charakter; das Lobens: und Tadelnss werthe mehr in seiner Erscheinung, in seinen Folgen als burch

Billigung oder Mißbilligung dargestellt.

Vom alten schroffen, durch Eigensinn und Wahn zulett der Verrücktheit nahen Vater bis zur jüngsten, in die Welt tretenden, heitern Schönheit (wir meinen Ida), die zuletzt als frische Ver-

sucherin auftritt, ohne Wiederholung das Aehnliche. Jener würdige Halbtolle, im Unnatürlichen ganz wahr geshalten, wird gefordert, um die tragische Katastrophe hervorzus bringen. Dem wunderlichen Better verzeiht man Alles, seiner eigenthümlichen Seltsamkeit und Beschränktheit wegen; er fpielt den Grazioso in dieser Tragödie und steht den thätigsten des Calberon nicht nach.

Eine gewisse Kranklichkeit giebt man der Hauptfigur, als ihrer Individualität angehörig, gerne zu, ja man forbert sie. Die schwereren Krankheitsparorismen betrachtet man wie eine Art langern, tiefern Schlafes, ohne ben eine solche Organisation nicht bestehen konnte.

Die übrigen Personen sind körperlich gesund, allenfalls vermundet; sie leiden nur an der Seele; nirgends wird man Schwachs lichkeit gewahr.

Hier verläßt mich nun die Erinnerung meines einsamen Bestrachtens. Nachstehendes Aphoristische wird der wohlwollende Leser selbst einschalten.

Mitten im Elemente ber Konvenienzen erscheint ein burchaus Natürliches der Bezüge, Mannigfaltigkeit des Herkommens der Personen, und besonders fruchtbare Folgen früherer Verhältnisse.

in jungen Jahren ein entschiedenes Talent auch fogleich aufgeklart, frei, heiter und den Gegenständen völlig gewachsen erscheint, bie es behandelt. Von großer Bedeutung halten wir, wenn ein junger Mann — denn als einen solchen giebt und offenbart er sich — eine Fabel wie diese koncipirend, sie in sich auszubilden und, bei der fleißigsten Behandlung des Einzelnen, sich immer so ausführlich und gleich zu bleiben vermag. Bei dieser Ausführung aber weiß ich nicht, was ich mehr bewundern soll, den klar-tiefen Gindruck in die menschlichen Gefühle, Gesinnungen, Zustände und Berhältnisse, oder die Heiterkeit, sich in der Natur, ihren Lokalis taten und Einzelnheiten überall zu ergeben.

Glück wünschen wir ihm aber vorzüglich, daß er von Jugend auf ein Seeanwohner gewesen: baburch gewinnt er eine Arena, einen Kampf: und Spielraum, auf dem wir seine Helden und Leute bald froh und bald bedrängt sehen, er gewinnt die mannigfaltigsten Luft=, Wasser= und Erderscheinungen; und dann hängt es von ihm ab, uns natürlich feenhaft bald auf dürren Sand-wüsten auszusezen, bald in Fischerhütten, deren Gewerb mit Gartenund Obstbau verbunden ist, erquidend einzuführen; es hängt von ihm ab, palastreiche Städte am Ufer zu erbauen, Garten und

Parts ohne Gleichen zu labyrinthisiren.

Doch gehen wir zu weit und dürften auf diesem Wege bie Absicht, uns nicht einzulassen, ebe wir's uns verseben, überschreiten.

Betrachten wir genau, so ist es vielleicht die jugendliche Ansschauung des Meeres, die dem Engländer, dem Spanier so große Borzüge über den mittelländischen Dichter giebt. Kenner, welchen unsere neuere deutsche Literatur gegenwärtiger ist als mir, werden bemerten, wer von dieser Seite mit unserm Dichter wetteifert.

Ein junger Freund, den ich gern über mich und Andere reben

höre, ertheilt mir auf Ersuchen folgenden Bescheid.

"Olfried und Lisena von August Hagen habe sogleich gu lesen angefangen und ben ersten Gesang vollendet. Hiernach zu urtheilen, scheint der junge Dichter sehr glücklich die Aufgabe ges löst zu haben, wie das Märchenhafte, Abenteuerliche, Seltsame auf eine erfreuliche Weise mit bekannter, gewohnter menschlicher Sinnesart in Verbindung zu setzen sei. Alles deutet auf ein heis teres, reines und sehr sanftes Naturell, mit gelindem Schwunge, einer der Fülle und Stärke gar nicht entbehrenden Einbildungstraft bin. Die griechischen Ueberschriften wollen wohl fagen, bas der Dichter seinen Sinn am Homer glücklich bewahrt und genährt. Mit Interesse werbe ich das Ganze vollenden, mich davon zu burchdringen suchen, um Ihrer Anfrage möglichst genugzuthun. "Olfried und Lisena habe vollendet. Was ich nach ziem-

lich unterbrochenem Lesen von diesem Produkt jetzt ungefähr sagen könnte, ware dieses. Es ist kein Homerisches Epos, wiewohl die äußere Form, Erzählung und die Einführung auf den Schauplat durch den Dichter stattfindet. Hier ift vielmehr ein geistiger, sitt= licher Anakreon, dem Homers Fülle und Breite einmal zugefagt bat, in aller Vollständigkeit und Ausführlichkeit geneigt, von sich zu geben, was im kleinen, harmlosen Gedicht und Lied unschuldig= anmuthig gerührt und gefallen hatte. Die moderne Denkweise, die mehr auf die Gesinnung, als auf traftigen sichtbaren Ausbrud nach Art der Alten Alles bezieht, verläugnet sich nirgends. Daher denn die innerste Anlage des Gedichts mehr von Höhe und Tiefe als Breite zeugt. Ja, diese lettere ist ganz auf die Neben= partieen und Außerwesentlichkeiten vertheilt. Doch indem ich auf jene längern Spisoben und Einflechtungen von Griechisch-Mythischem ziele, bin ich weit entfernt, hiermit einen Fehler auszusprechen, vielmehr finde ich es höchst liebenswürdig und anmuthig, daß der Dichter, was dem Norden abgeht, so wahr und unumwunden ein= gesteht und gern mit des Südens Vortheilen die Leere und Einöde erfüllen und erheitern mag, die doch nun einmal besteht. Dürfen wir uns deßhalb wundern, daß uns überhaupt nur ein Märchen geboten wird, und daß der Sanger Wahrheit und Dichtung sich einander entgegenzuseten sich gezwungen sieht? Auch hier also fehlt jener antike Vortheil, von einem Gegebenen, wirklich Vorhandenen auszugehen, und die Erfindung eines nicht Vorhandenen, Daseienden, das an die Stelle des unzulänglich Wirkenden tritt, außert sich ganz nach neuerer Dichtweise.

"Daß jedoch der Dichter jenes Erfundene so unmittelbar in Verbindung mit seinem Dertlichen, Klimatischen, ja mit seiner persönlichen, individuellen Gesinnung bringt, muß ihm als eine höchst glückliche Auskunft ausgelegt werden, jenem bezeichneten antiken Vortheil sich zu nähern. Und vielleicht ist hier der Punkt, wo die ganze Produktion mir am heitersten, reinsten und lobenswürdigsten erscheint. Denn geben wir jene frauenhafte Gesinnung einmal zu, so muß uns die Fulle, der Reichthum von Gleichnissen und Schilderungen, die alle dem Landstrich, der Meerestüste, der Begetation entnommen sind, höchst überraschend sein, indem wir Diese wirklichen Elemente zu einem neuen Ganzen abermals verbunden sehen, das eigentlich jenseits und über dem Wirklichen steht. Ueberhaupt dürfte man fragen, ob das Gedicht im Sinne unserer neuern Romantiker romantisch zu nennen sei? Es ist zwar im reinsten und zartesten Sinne von Sehnsucht, welche die bochften, sogar überirdischen Regionen berührt, gedichtet; indessen werden wir doch auf einen Himmel, ein Ewiges, Dauerndes geführt, das nicht zu Ungunst, sondern zum Vortheil des viel schwächern

Erdenwesens sich wirksam erweist. Und so ist eigentlich jene Auft gefüllt, die unsere gemeinen Romantiker zwischen Erd' und Himmel nur immer größer zu machen sich bestreben.

C. Soubartb."

### Olfried und Lifena noch einmal.

1821.

Da wir bei abermaliger Betrachtung genannten Gedichtes die Neigung gegen dasselbe und gegen den Autor zu verändern keinen Anlaß gefunden, vielmehr die früher gehegte gute Gesinnung sich unangesochten erhalten hat, so möchten wir dem Dichter gern etwas zu Liebe thun, etwas aussprechen, das ihn für alle Zukunft fördern könnte.

Denn was an ihm allenfalls auszusehen sei, darüber werden ihn unsere landsmännischen Kritiker gar umständlich belehren; wir aber wollen ihn mit einem kurzen Worte berathen, welches zu bessolgen er gewiß heilsam sinden wird. Wir wünschen nämlich, daß er sich's für die nächste Zeit, vielleicht für alle Zeiten, zum Geset mache, nur kurze, einsache Erzählungen zu unternehmen; er wähle sich aus der Geschichte, aus Ueberlieserungen, aus Ersahrung irgend ein prägnantes Motiv, welches, entwickelt, ästhetisch smoralische Zufriedenheit erwecken könne. Er behandle solches aussührlich und umständlich; die Eigenthümlichkeit desselben werde aus sich selbk geschmückt und erwachse zu fröhlichen Theilen; je kürzer er sich saßt, desto willsommener wird er sein und gewiß am besten ges beihen. Denn ergreist er den rechten Gegenstand, so ist bei einer anmuthigen Behandlung, wie sie dem schönen Talent zu Gebote steht, seine Arbeit unverwüstlich; vergreist er sich auch einmal, so ist sür seine fruchtbare Dichtader nicht viel verloren.

Gern erinnern wir uns hiebei Wielands kleiner Erzählungen, von welchen gar manche als wohlgeschliffene Edelsteine in der Krone deutscher Literatur noch lange Zeit glänzen werden, wenn viel mehr Aufmerksamkeit und Forschung verlangt wird, um die Verdienste des allerliebsten Oberon anzuerkennen.

### Deutscher Naturdichter.

1822.

Anton Fürnstein ist gegenwärtig neunundbreißig Jahre alt und schon seit seinem achten, an Armen und Beinen zusammengezogen, in dem krüppelhastesten Zustand. Seine Geistesbildung hat er dem frühern Umgang mit Studirenden und dem Lesen guter Bücher zu verdanken. Anfangs und lange genügten ihm Romane, welche sodann durch gute deutsche Dichter verdrängt wurden; erst später las er Geschichte, Geographie und solche wissenschaftliche Werke, zu deren Verständniß er mit seinen erworbenen Vorbegriffen auslangte. Da ihm das Vermögen mangelte, die zu einem regelsmäßig zeistigen Fortschreiten nöthigen Bücher anzuschaffen, konnte ihm deren Auswahl nicht zu Gebote stehen; immer entschied nur Gelegenheit und Zufall seine Lektüre.

Vor ungefähr vier Jahren bildete sich in Falkenau ein kleiner Verein, welchem auch Fürnstein beitrat. Jedes Mitglied verspflichtete sich, in der vierzehntägigen Versammlung ein Gedicht oder eine Erzählung vorzulesen, welches denn auch traulich und regelmäßig geschah. Hier empfand Fürnstein den ersten Anreiz, sich in solchen Ausarbeitungen zu versuchen, und man mußte ihm zugestehen, daß er in diesen Bemühungen nicht zurücklieb.

Er lebt übrigens von seinem geringen Vermögen, von der Unterstützung seiner Geschwister, die ihn liebevoll behandeln. Auf einem Stuhlwagen durch Wohlwollende sortgeschoben, bewegt er sich im Freien, mit einem Buche in der Hand, oft nachsinnend, wo denn auch meistens seine Gedichte entstehen; denn zu Hause ist er durch das Getöse der vielen Kinder und das polternde Webersgewerbe seiner Geschwister, mit denen er gemeinschaftlich wohnen muß, durchaus gestört.

Uebrigens wird die gewöhnliche gute Laune Fürnsteins selten getrübt; er ist gern in Gesellschaft gebildeter Menschen und ver-

dient in Rücksicht seiner Moralität das beste Zeugniß.

Als ich aus Faltenau zu Fuß mit Freunden herausgieng, fand ich ihn auf meinen Pfaden in seinem Sesselwägelchen zusammensgekrümmt, ein herzergreisender Andlick; denn gekauzt, wie er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Rubus bedecken können. Er begrüßte mich freundlich, deutete auf sein Elend und bezeugte guten Muth, indessen ich ihn kaum anzusehen wagte. Bei slüchtigem Blick jedoch mußt' ich gar bald erkennen, wie auf diesem entstellten Körper sich ein Cerebralspstem ausgebildet hatte, womit eine regels mäßige Gestalt gar wohl hätte zufrieden sein können.

Ueber solche Talente sagten wir schon an einem andern Orte Folgendes: "Unsere Naturpoeten sind gewöhnlich mehr mit rhythsmischen als dichterischen Fähigkeiten geboren; man gesteht ihnen zu, daß sie die nächste Umgebung treulich auffassen, landesübliche Charaktere, Gewohnheiten und Sitten mit großer Heiterkeit genau zu schildern verstehen, wobei sich denn ihre Produktion, wie alle

poetischen Anfänge, gegen das Didaktische, Belehrende, Sittenver-

bessernde gar löblich hinneigt."

Von unserm Fürnstein kann man noch hinzusügen: Alle seine Produktionen schmückt eine gewisse Anmuth, die das unternommens Ganze zu beleben weiß; da ist Gegenwart der offenen Natur, Bedagen sich beschränkender Geselligkeit, Genuß und Hoffnung, und bei Allem ein menschlicher edler Ernst, dem eine reine Gottesversehrung gar wohl ansteht.

Es war die Rede von irgend einer Aufgabe, die ich ihm zurücklassen sollte. Nun war ich längst überzeugt, daß man gerade solche Talente, die sich aus dem Gemeinen hervorgehoben, wieder ins Gewöhnliche zurückweisen solle, und dazu erschien mir nichts Winssschaften solle, und dazu erschien mir nichts Winssschaften son Individuum Zusagendes, den Charafter der

Nation Chrendes, als Gewerbs- und Handwerkslieder.

Die Englander haben noch ein Weberlied aus den Zeiten Beine richs VIII. und seiner großen Nachfolgerin, von dem sie mit Liebe sprechen, und ich bachte erft bem guten Manne ein gleiches aufzugeben; weil ich ihn aber nicht an das Klappern und Raffeln ber Weberstühle, die ihn so oft in das Freie hinaustreiben, sogleich erinnern wollte, so mablte ich einen Gegenstand, ber jenes freundliche Thal eigentlich belebt und unschätzbar macht. Es ift ber Hopfenbau, der die gestreckten Sügel hinter ber Stadt in stundenlangen Reihen ziert, ein unübersehbarer Garten in ber Rabe, ein weitverbreitetes Buschwerk in der Ferne. Wie er diese Aufgabe gelöst, wie er thätig beginnt und Alles, was zu thun ist, eins nach dem andern einschärft, dabei ein sittliches Wort mit einschlingt und immer so fortfährt und diese Reben den Weinreben anzw nähern versteht, bedarf keiner Auslegung; das Ganze liegt bellheiter und unter sonnigem, gunstigem himmel und wird von einem Jeben an Ort und Stelle, besonders zu recht thätiger Arbeitszeit, gewiß mit dem größten Interesse empfunden werden. 3ch möchte biese Gebichte die aufsteigenden nennen; sie schweben noch am Boben, verlassen ihn nicht, gleiten aber sanft barüber bin. Goethe

Der Ausdruck Naturdichter, wie sehr er auch zu den leicht beholfenen Zusammensetzungen unserer Sprache gehören mag, in denen man sich aufs halbe Wort zu verstehen geneigt und gewöhnt ist, spricht doch deutlich genug das, worauf es ankommt, aus: den Gegensatz eines Ursprünglichen mit einem Erwordenen, einer Anlage mit einer Fertigkeit, und giebt dabei zugleich eine gewisse Bewunderung und Freude, wie man sie an allem Ursprünglichen,

Reinen und Intakten zu haben pflegt, mitzuerkennen. Ein natürliches Vermögen also, und ein ihm gegenüber, nicht ent gegen stehendes Bewußtsein, das wir auch wohl Theorie, Kunst, Regeln u. s. w. zu benennen pflegen, wird anerkannt, und zwar als der erste wesentliche Bestandtheil, als der Gehalt; aber zugleich die An= und Zumuthung an ein wirkendes bewußtes Kunstgeset beseitigt.

So begabte Individuen sind das Eigenthum aller Zeiten; aber ihr Stand, Bezug und Verhältniß zur Anßenwelt, zu Natur und

Menschheit sind nicht zu allen Zeiten dieselben.

In dem ersten Beginnen des gesellschaftlichen Zustandes, unter Nationen, die sich zu bilden anfangen, sind solche Talente als dies jenigen anzusehen, durch welche alles Wissen und Denken, Sage und Mythus, Geschichte und Philosophie eines Bolkes Gestaltung und Einkleidung erhalten hat, aus denen die ersten geseierten Barden und Sänger hervorgegangen sind, welche nur als die Blüthen und Sipsel dieser ersten Naturpslanzen angesehen werden mögen.

In den Zeiten der verbreiteten, gesteigerten Kultur, wo Muster und Borbilder und davon abstrahirte Regeln und Theorieen aller Art vorhanden sind, welche auch die schwächsten Anlagen zu steigern, wenn auch nicht zu ersetzen vermögen, kann man dergleichen ursprüngsliche Talente, als sich selbst überlassen, kaum nur in den untersten, alles Unterrichts wie aller Bildung ermangelnden Bolkstassen.

Denn in einer jeden höhern bemächtigt sich einer solchen Anslage die Doktrin dergestalt, daß sie dadurch sich entweder in einen Alles versuchenden Dilettantismus verwandelt oder, wenn sie wirklich urkräftig und nachhaltig ist, nur durch ein ernstes Studium in eine besonnene, krafte und zweckbewußte Kunstfertigkeit ausbildet.

Wird nun aber ein solches Talent bennoch, wie die Ersahrung lehrt, auch in den untersten Ständen, in der arbeitenden und dies nenden Klasse angetrossen, so besindet es sich in dem einen von beiden Fällen: entweder hat und behält es seinen Wirtungstreis gänzlich in dem Stande, in der Sphäre, worin es geboren und ausgetreten, wo denn das eigentliche Volkslied ihm seine Entstehung verdankt, ohne jemals sein Verdienst namentlich zu beurkunden; oder es gelingt ihm, in Verührung und Umgang mit den Höhern und Gebildetern zu kommen und sich von deren Wissen und Können manches rhapsodisch anzueignen und so als eine Art von Vermittler zwischen jenen und seiner Klasse auszutreten, indem es die Untern und seines Gleichen zu sich heranwirkt, den Höhern aber Ausmerksamkeit abnöthigt und durch die Manierlichkeit seines Austretens sie anlockt, sich mit ihm einzulassen und des Eintritts in ihre Kreise würdig zu halten.

Ist bei einem Talent des ersten Falles von Urtheil und

Geschmad nicht die Rede, sondern nur von Wahrheit und Natürslichkeit, welche eine derbe und sigürliche Ausdrucksweise charakterisitt, so kann bei einem Talent des letzteren Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiespalt sich ergeben, der aus der Vermischung von Edlem und Gemeinem, Natürlichem und Konventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht und den Genuß an seinen Produktionen stört, indem unvergohrene Elemente verschiedener Sphären obwalten, welche das Individuum nicht zu gefälliger Einheit zu verschmelzen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheinung mag nun freilich oft genug eintreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Boraussezung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehension gegen diese halbwüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Kultur und Kunst anwandelt und er mehr Absneigung als Neugier empfindet, dergleichen Produkte kennen zu

lernen und seiner Aufmerksamkeit werth zu achten.

Eine solche Besorgniß, ein so ungünstiges Vorurtheil wird nun glücklicherweise durch unsern Naturdichter weder veranlaßt noch gerechtsertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprödeste mit Bewunderung und Freude wahrnehmen, wie überall ein sich gleich bleis bender Gehalt in entsprechender reiner Form und angemessenem, richtigem und zierlichem Ausdruck sich darstellt; und zwar in einem solchen Grade, daß wohl hier und da unbedeutende Absweichungen von den zum Theil konventionellen Gesehen des Rhythmus und der Prosodie, sedoch nicht mehr als selbst bei den gesbildeten und gelehrten Dichtern, keineswegs aber Verstöße, welche die Einheit der Empsindung, die Richtigkeit des Sinnes und die Schicklichkeit des Gesühls beleidigten, anzutreffen sein möchten.

Wie mannigfaltig der Kreis seiner Segenstände, und welcher Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Behandlung er fähig ist, davon mögen folgende drei in Ton und Inhalt ganz verschies dene Sedichte ein rühmliches Zeugniß ablegen. Riemer.

### Der Hopfenban.

Nehmt die Hade flink zur Hand, Eilet in die Felder! Seht, schon grünt das Wiesenland, Und das Haar der Wälder; Weste wehen sanft und lau: Auf, beginnt den Hopfenbau!

Macht den Stock von Erde frei Nach bekannter Weise,

Seschmad nicht die Rede, sondern nur von Wahrheit und Natürlichkeit, welche eine derbe und figürliche Ausdruckweise charakterisirt, so kann bei einem Talent des letzteren Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiespalt sich ergeben, der aus der Vermischung von Edlem und Gemeinem, Natürlichem und Konventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht und den Genuß an seinen Produktionen stört, indem unvergohrene Elemente verschiedener Sphären obwalten, welche das Individuum nicht zu gefälliger Einheit zu verschmelzen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheinung mag nun freilich oft genug eintreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Boraussezung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehension gegen diese halbwüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Kultur und Kunst anwandelt und er mehr Absneigung als Neugier empfindet, dergleichen Produkte kennen zu

lernen und seiner Aufmerksamkeit werth zu achten.

Eine solche Besorgniß, ein so ungünstiges Vorurtheil wird nun glücklicherweise durch unsern Naturdichter weder veranlaßt noch ges rechtsertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprödeste mit Bewuns derung und Freude wahrnehmen, wie überall ein sich gleich bleis bender Gehalt in entsprechender reiner Form und angemessenem, richtigem und zierlichem Ausdruck sich darstellt; und zwar in einem solchen Grade, daß wohl hier und da unbedeutende Absweichungen von den zum Theil konventionellen Gesesen des Rhythsmus und der Prosodie, sedoch nicht mehr als selbst bei den gesbildeten und gelehrten Dichtern, keineswegs aber Verstöße, welche die Einheit der Empfindung, die Richtigkeit des Sinnes und die Schicklichkeit des Gesühls beleidigten, anzutressen sein möchten.

Wie mannigfaltig der Kreis seiner Gegenstände, und welcher Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Behandlung er fähig ist, davon mögen folgende drei in Ton und Inhalt ganz verschies dene Gedichte ein rühmliches Zeugniß ablegen. Riemer.

#### Der Sopfenban.

Nehmt die Hade flink zur Hand, Eilet in die Felder! Seht, schon grünt das Wiesenland, Und das Haar der Wälder; Weste wehen sanft und lau: Auf, beginnt den Hopfenbau!

Macht den Stock von Erde frei Nach bekannter Weise,

Drum, Bewohner Falkenau's,
Brave Flurgenossen,
Psleget eures Hopfenbaus
Ferner unverdrossen;
Last uns Müh und Fleiß nicht scheun!
Wohlstand bringt uns sein Gedeihn.

### Ermunterung im Winter.

Rach Salis.

Seht nun in Ruhe die spendende Erde! Wärmende Floden bededen das Land; Wenn auch der Herbst sie der Garben entleerte, Trägt sie darum doch kein Trauergewand. Merket die Güte des Schöpfers! Wie weise Deckt er die Erde mit starrender Haft! Wisset, er giebt ihr, beschüpt von dem Eise, Ferner zum Wohlthun erneuerte Kraft.

Ueberall herrscht nun ein heiliges Schweigen, Stumm sind die fröhlichen Sänger im Hain; Bald werden wieder von knospenden Zweigen Frohe Berkünder des Lenzes sie sein. Laßt die Erschöpfte nun ruhen und schlafen, Uns bleibt zur Freude noch mancher Genuß; Seht, um uns neues Vergnügen zu schaffen, Macht zur krystallenen Bahn sie den Fluß.

Leicht und behende schlüpft knarrend der Schlitten Auf der geglätteten Ebene hin; Rehren zurück wir zu unseren Hütten, Setzen wir kosend uns um den Ramin. Hören wir heulende Nordwinde sausen Um unsre Hütte so schneidend und hohl, Fernen Gewittern gleich toben und brausen, Ift uns am warmen Ramine so wohl.

Rürzet die Nächte mit Singen und Scherzen, Defter in traulichen Zirkeln vereint! Leuchten doch freundlich die flackernden Kerzen, Wenn auch die strahlende Sonne nicht scheint. Wollt ihr denn immer nur tanzen und schwärmen So wie die Mücken in sonniger Gluth? Kann uns denn nicht auch der Ofen erwärmen? Thaut er nicht freundlich das starrende Blut?

Es sind nach einem alten Spruch, Wie du, der Mädchen Herzen, Die oft in Einem Athemzug Bald weinen, zürnen, scherzen; Und doch, trot ihrem Wankelmuth, Ist man den holden Kindern gut; Ja, ist ihr Groll vorüber, Hat man sie desto lieber.

Wer immer sinstre Mienen macht, Hat bald die Gunst verloren, Wer immer scherzt und immer lacht, Hält man für einen Thoren; Drum treibe du dein Wechselspiel! Nur frieren laß es nicht zu viel, Und laß die Norde schweigen, Wenn sich die Blüthen zeigen!

### Der deutsche Gil-Blas.

1821.

Man hat uns eine Handschrift vorgelegt, welche das Jahrund Tagebuch eines von Kindheit an hin und wieder getriebenen Mannes enthält; wollte man ihr jenen Titel vorsetzen, so wäre vor allen Dingen zu erklären, daß ber französische Gil-Blas ein Runstwerk, der deutsche dagegen ein Naturwerk sei, und daß also beide, in diesem Sinne, durch eine ungeheure Kluft getrennt, ers scheinen. Allein sie lassen dem Inhalt nach gar wohl eine Bergleichung zu: benn auch bei bem beutschen ist ber Charafter gut von Haus aus, läßlich, wie es einem Untergeordneten geziemt, ber sich von Kindheit auf zu fügen hatte. Wer die Menschen braucht, nimmt's nicht genauer, als sie es selbst haben wollen, und fo ist benn unser Held latitudinarisch gesinnt, bis zur Intrigue, bis zum Kuppeln; weil er aber durchaus seine rechtlich bürger-lichen Anlagen nicht verläugnen kann, so verdirbt er jederzeit seinen Zustand, wenn er streng sittlich und pflichtgemäß handeln will. Weil nun dieses Alles, den Umständen zufolge, ganz nastürlich zugeht, und nicht etwa eine kunstreiche Ironie uns zum Besten hat, so besticht uns der gute, ruhige Vortrag von immer menschlich bedeutenden, wenn auch nicht wichtigen Ereignissen. Jeboch ist auch bas machsenbe Leben bes Mannes in außern Beziehungen merkwürdig, indem der Umgetriebene, sich selbst Umtreibende von mancherlei neuern Weltereignissen Beuge wird.

einen im Grunde guten, fähigen, rührigen, ja unruhigen Mensschen auf diesen Erdenräumen zu beschäftigen, zu prüfen, zu ersnähren, zu erhalten, ihn zuletzt durch Ausbildung zu beschwichtigen und mit einer geringen Ruhestelle für seine Leiden zu entschädigen.

Jedem wir Vorstehendes niederschreiben, werden wir zu allgemeinen frommen Betrachtungen aufgefordert, welche hier, obgleich nicht ganz am Ort, ein Räumchen finden mögen: sie wenden sich gegen das, was man so gern als Fügung einer höhern Intelli-

genz bei sich gelten läßt.

Nicht Jedermann reist mit Extrapost, von guten Empsehlungen und gültigen Wechseln begleitet, durch die Welt; gar Mancher muß auf seinen eigenen Füßen fortschlendern und sich selbst zu empsehlen suchen, welches am Besten geschehen kann, wenn er sich brauchbar oder angenehm zu zeigen weiß. Hier bedient sich nun die Vorsehung öfters gleichgültiger Personen, die sich in einem behaglichen Zustande besinden, als Wertzeuge, welche unbewußt höherem Zwecke zu Dienste stehen.

Das alte wundersame Beispiel ist mir immer im Leben gegenswärtig gewesen, wie ein guter, ehrlicher Landmann und Haussvater seinen Schnittern das ersehnte Mus zur Erquickung bringen will, von dem Engel aber beim Schopfe ergriffen, den Propheten in der Löwengrube speisen muß. Bei einem langen Leben konnte

man ähnliche Erfahrungen gar öfters machen.

Eigentlichen Bettlern, gebrechlichen, alten Leuten habe ich nies mals gern gegeben; sie schienen mir einen Zustand besetzt, sich darein geschickt zu haben, und mir däuchte Anmaßung, die gränzenlose Noth mildern und mäßigen zu wollen. Einem Thätigen, im Augenblick Bedürftigen dagegen sortzuhelsen, habe ich es nie an Beisteuer mangeln lassen. Besonders waren mir die Handewertsbursche empsohlen, mit denen ich früher als Fußreisender oft in Verbindung gewandert und in späterer Zeit immer demjenigen

am liebsten gab, welcher am besten gekleidet war.

Sehen wir in ältere Zeiten zurück, so lehnten fromme Bilger eine gute Bewirthung, einen kleinen Zehrpfennig niemals ab; ferner berechtigte das sechzehnte Jahrhundert zu einem etwas kräfstigern Heischen, auf ihren stromartigen Wanderungen, die wilden Studirenden, weßwegen es denn auch unter einem ritterlichen Ausdruck geübt wurde. Die Handwerker bemächtigten sich desselben, und es war keine Schande, daß ein Durchwandernder sich von Haus zu Haus ein Weniges erbat. Im Verlauf der Zeit bemerkte ich, besonders auch auf Reisen, vorüberziehende Handwerker nicht grüßend wie sonst, noch weniger eine milde Gabe heischend. Sollten

Aber die Anmaßung, mich selbst zum Wertzeug der Vorsehung zu berufen und mit einem so wichtigen Auftrag Scherz zu treiben, ward zu meinem Bewundern und Anerkennen bestraft. Auf einem dreistündigen, von Fuhrwert und Fußgängern belebten Wege zeigte sich weder unter den Begegnenden, noch unter den Erreichten irgend eine Figur, der ich nur etwas hätte anbieten können, so daß ich die ganze kleine Summe beschämt wieder einsteden und dem höhern Wollenden zu eigener Disposition das Künstige überlassen mußte.

Wie aber sogar burch Miswollen ber Dürftige gefördert wer-

den kann, davon habe ich auch zu erzählen.

Mein Fuhrwerk erreichte einmal einen rüstigen Knaben von zehn bis zwölf Jahren, dem ich, als einem Handwerksburschen, sogleich eine Gabe zudachte. Der Rutscher überhörte mein Rufen, der Knabe blieb hinter uns. Nach zweistündiger Fahrt, auf der Höhe vor der Stadt, hatte ich befohlen, stillzuhalten. Dieß geschah im Augenblick, als Knaben, an der Straße spielend, hämisch laut ausriesen und schrieen, es size Jemand hinten auf. Mit mir zugleich sprang ein Knabe auf den Boden, höchst verschücktert, weil er befürchten mußte, man habe um seinetwillen stillzgehalten, und eine üble Behandlung stehe ihm bevor. Es war aber derselbige Bäckerknabe, der sich klüglich, einen beschädigten Fuß zu schonen, hinten aufgesetzt hatte und sich ohne das Anshalten des Wagens, ohne das neidische Geschrei der Knaben ganz sachte heruntergelassen und weggeschlichen hätte; nun aber konnte er sich der eingeholten, ihm bestimmten Gabe doppelt erfreuen.

Da sich bergleichen Geschichten zu Duzenden erzählen ließen, so muß man durchaus bemerken, daß, praktisch genommen, sich Glaube und Aberglaube nicht unterscheiden lasse, und daß man vernünftiger Weise wohlthue, sich in diesen bedenklichen Regionen nicht zu lange aufzuhalten, sondern dergleichen Vorfallenheiten als symbolische Andeutungen, sittliches Gleichniß und Erweckung des guten Sinnes zu benutzen: denn es möchte doch immer gleich schädlich sein, sich von dem Unerforschlichen ganz abzusondern oder mit demselben eine allzu enge Verbindung sich anzumaßen.

Bum Schluß enthalte ich mich jedoch nicht einer Vergleichung protestantischer und katholischer Bettler und Bittenden. Der erste wünscht ganz ruhig: Gott möge euch für eure Gabe belohnen! ohne daß er es unternimmt, hierbei mitzuwirken; und so seid ihr für immer geschieden; der Andere sagt, er werde für euch beten, Gott und seine Heiligen bittend bestürmen, dis sie euch mit den besten leiblichen und geistigen Gütern überschütten. Es hat, wenn man zart gestimmt ist, wirklich etwas Rührendes, zu sehen, wie derjenige, der, bei einem unmittelbaren Verhältniß zu dem höchsten Wesen durchs Gebet, für sich selbst keinen leidlichen Zustand

erflehen kann, demohngeachtet aber glaubt, der Patron eines Undern sein zu können, indem er betend, von vielen Klienten begleitet, vor Gott erscheint.

Solche sittliche Züge der Religionen, welche auf den tiefen Grund eines frommen Menschenbedürfnisses hinweisen, sind immer höchst erfreulich, indem Aussichten aller Art sich öfters daher zu

entwickeln pflegen.

In der Zwischenzeit gelesene Bücher lassen mich noch Folgendes hinzufügen. Johann Kaspar Steube, Schuhmachermeister in Gotha, seine unruhigen Irrfahrten erzählend, so wie Plutarch, ein weiser, gelehrter Mann von Chäronea, die größten Helden vorführend, beide wissen sich, jener in eigenen, dieser in Weltverhältnissen, nicht zu helfen, wenn sie nicht ein über Alle wal-tendes höchstes, unerforschliches Wesen annehmen.

So eben ruft uns ein verklärter Freund in gleichem Sinne zu: "Giebt es einen Zufall in Kleinigkeiten, so kann die Welt nicht mehr gut sein noch bestehen. Fließen Kleinigkeiten aus ewigen Gesetzen, wie ein Säculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Vorsehung in den kleinsten Theilen. bie das Ganze gut macht." Hamann.

#### Nekrolog des dentschen Gil-Blas.

1823.

Man findet wohl von Zeit zu Zeit, wenn man die Schicksale der Menschen beachtet, daß Mancher seinen Lebensgang gerade so endet, wie er ihn geführt; dergleichen sind eigentlich solche, in welchen ein entschiedener Naturcharakter durch Erziehung und

Umstände vollkommen entwickelt und befestigt worden.

Diese Betrachtung drängt sich wieder auf bei dem Tobe des vor kurzem abgeschiedenen Johann Christoph Sachse, dessen Leben in einem zwar niedern, aber weit ausgedehnten Rreise ablief, wie aus dem heitern, wohlgeschriebenen Bekenntniß desselben uns Allen bekannt geworden. Er ward von einem unruhigen, projektreichen, unbesonnen unternehmenden Bater von Kindheit an zum Bagabunden gebildet und konnte, ob er gleich schon zwanzig Jahre sich eines ruhigen kleinen Staatsdienstes erfreute, in so langer Zeit jene früh gewohnte Richtung nicht verläugnen, noch weniger ablegen, so daß sie ihm zulett noch verderblich ward. Durch die Vortheile, die er bei der Herausgabe seiner Lebens:

beschreibung gewann, sab er sich gewissermaßen in einen Natur=

١

zustand versett; denn es hieng von ihm ab, die erlöste, nicht geringe Summe nach seiner Willfür zu verwenden. Er entschlos sich also, seinen mit mancherlei Uebeln geplagten Rörper burch eine Babekur von lange getragenen Gebrechen zu befreien; allein er machte zugleich ben Plan, seinen noch tränkern Sohn dieser Wohlthat ebenfalls theilhaft zu machen, und damit ja eine folde Wanderung noch abenteuerlicher werden könne, beschloß er, seine Tochter mitzunehmen, um bei den Kranken eine Wärterin an der Hand zu haben. Dieß mochte nun wohl auf gewöhnlichem bur gerlichen Wege nicht für unverständig zu achten sein, allein er wählte, durch eine Reihe von Trugschlüssen verführt, von allen Arten des Fortkommens die wunderlichste, kaufte einen Holfteiner Wagen und ein Pferd, pacte Sohn und Tochter darauf und begab sich den 6. Juni 1822, als zweiundsechzigjähriger Fuhrmann, auf die Reise, zog, das Lied anstimmend: "Wer nur den lieben Gott laßt walten," über Jena und Bürgel nach Röftris, den Sohn auf Strohbundeln, in den größten Schmerzen, indeß der Vater sich im Sand abarbeitete.

Sie fahren irre und kampiren unter freiem Himmel, da kein altenburgischer Bauer die einmal verriegelte Thüre wieder öffnen will. Ein Gendarme, der ihnen scheint helfen zu wollen, kommt nicht wieder. Die Karavane gelangt nun über Penig nach Chemnit, sindet Jahrmarkt, schlechtes Unterkommen, mancherlei Unbilden

und überall theure Zeche.

Von Freiberg sodann, anstatt über Dresden, läßt er sich über Frauenstein zu gehen durch ökonomische Vorspiegelung bereden, erreicht bei großer Hitze die Gränze Böhmens, wird nach leibelicher Mauthvisitation eingelassen und muß nun den schlimmen Weg des Nickelsberges hinunter haudern. Kein Labsal ist unterwegs zu sinden, und so kommt der alte Fuhrmann, von Sonnenshiße ganz entstellt, fast geblendet, die Glieder gelähmt, in Teplipan, ermannt sich aber schnell, sieht sich nach seiner Weise überall um und schreibt sogleich ein Tagebuch.

Am 10. Juni war er in Teplitz angelangt; bort findet er einen Wohlmeinenden, der ihm eine Stelle für seinen Sohn ins

öffentliche Hospital verschafft.

Nun aber immer und immerfort den rüstigen Kutscher spielend, beschädigt er sich, indem er den Wagen, der im Hofthore steckt, mit unzulänglichen Kräften heben und rücken will. Darauf sogleich verfällt er in ein entzündliches Fieber und stirbt, ungeachtet ärztlicher Hülfe und guter Wartung seines neuen wirthlichen Freundes, am 20. Juni gegen Nittag.

Nun ruhen seine Gebeine zu Füßen des berühmten Wanderers Seume, nicht ohne Andeutung auf jene Gedanken, mit benen

äußerste Nothwendigkeit gebietet, dieser hat etwas ganz eigen Reizendes. Hier gilt's nicht etwa, nach einem wohldurchdachten Plan, Belehrung, Unterhaltung, Genuß zu erwarten; kein bedeutender Gewinn fürs Leben ist zu hoffen; denn Alles, was im nothgedrungenen Augenblick erhascht wird, pflegt der Augenblick wieder zu verzehren, und im Hintergrunde zeigen sich, gegen geringen Vortheil, Mühsale, Wunden, Krankheiten, Kerker und Tod. Dadurch hat aber eben das Ganze in jedem seiner Theile ein frisches, unbedingtes Leben, welches den Unbewußten einnimmt und den Bewußten zufrieden stellt.

Die Nachbildung eines solchen unberechendar wechselnden Zusstandes gewinnt auch noch dadurch ein großes Interesse, daß der geringste Soldat, weite Landstriche als Fremdester treuz und quer heimsuchend, durch sein Quartierbillet, wie an der Hand des hinkenden Teufels, in das Innerste der Wohnungen, in die tiefsten Verhältnisse verschlossener Häuslichkeit eingeführt wird; und an Gegensätzen solcher Scenen ist auch in gegenwärtigem Dekurs kein

Mangel.

Daher mag ich mir denn am liebsten das Entfernte durch genaue Betrachtung einzelner Wirklichkeit hervorrusen. Das Augens blickliche, was wir von öffentlichen Dingen, doch nur im Allgemeinen und oft auß Unsicherste, durch die Zeitungen vernehmen, wird nun erst wahrhaft historisch und anschaulich zugleich, wenn der einzelne, unbefangene, unbedeutende Mensch von wichtigen Vorfällen Zeugniß giebt, denen er nicht etwa aus Neugierde oder Absicht, sondern gedrungen durch unwiderstehliche Noshwendigkeit, beiwohnte.

Auch unsern Gesellen ergreift Napoleon, als er die Truppen vor Balladolid mustert, beim Knopf und fragt ihn aus; auch dieser Landsmann zog in Madrid ein, angeführt von Pring Murat; auch er tödtete und wüstete den 2. Mai 1808 in der empörten Hauptstadt, nahm in Aranjuez in dem zerstörten Palast des Friedenssürsten Quartier, litt von behenden Guerillas, schmachtete unter eigennützigen Krankenwärtern und verkam beinahe im graussamen unverdienten Gefängniß. Dasür wird ihm aber auch ers wünschte Genugthuung; ihm ist vergönnt, die Eingeweide des Inquisitionsgebäudes zu Balladolid zerstören zu helsen und den Mordpalast brennen zu sehen, nicht ohne Verdacht, mit seinen Gesellen die Facel hineingeworsen zu haben.

Und so möge denn dieß Büchlein, neben so manchen seines Sleichen, sich in die Welt verbreiten, zu vergnüglicher Unterhaltung, und vielleicht auch hie und da zu nüplicher Umsicht Geles

genheit geben.

## Des jungen Feldjägers Ariegskamerad,

immer getroft und thatig.

Eingeführt von Goethe.

Man pflegt das Glück wegen seiner großen Beweglickeit kugelrund zu nennen, und zwar doppelt mit Recht: denn es gilt diese Vergleichung auch in einem andern Sinne. Ruhig vor Augen stehend, zeigt die Rugel sich dem Betrachtenden als ein befriedigtes, vollkommenes, in sich abgeschlossenes Wesen; daher kann sie aber auch, so wie der Glückliche, unsere Ausmerksamkeit nicht lange sessen. Alles Wohlbehagen, alle Zufriedenheit ist einfach, sie mögen, woher es auch sei, entspringen. Die Glücklichen überlassen wir sich selbst, und wenn am Ende des Schausspiels die Liebenden in Wonne vereinigt gesehen werden, gleich sällt der Vorhang, und der Zuschauer, der sich stundenlang durch so manche Verworrenheit, Verdrießlichkeit und Verlegenheit sessen

In diesem Bezug vergleichen wir das Unglück mit einem Tausendeck, das den überall anstoßenden Blick verwirrt, wobei der zartere Sinn nirgends Beruhigung sindet. Denn wie auf der Augel das Licht sanst zu verweilen angelockt wird, das Rund sich in milden Schatten und Widerscheinen uns offenbart, so sendet das Vieleck von jeder Seite andern Glanz, andere Verdüssterung, andere Farben, andere Schatten und Widerscheine; das Auge, beunruhigt, verweilt darauf, begierig, dassenige in Eins zu fassen, was sich selbst zerstreut, und es wird von einer Theilsnahme beschäftigt, welche, wie durch ein unauslösdares Räthsel

schwebend erhalten, schwankt.

Zu solchen Betrachtungen giebt gegenwärtiges Bandchen einen frischen Anlaß; es stellt mit wenigen Pausen nur Unbeil und

Unglück, Schmerz und Verzweiflung dar.

Was aber durchaus in einem höhern Sinn beschwichtigend, tröstend, beruhigend wirkt, ist, daß die Personen, die so viel erduldet, den Untergang mehr wie einmal vor Augen gesehen, doch am Ende noch selbst erzählen, was überstanden und wie sie

aus dem unerträglichsten Elend zuletzt gerettet worden.

Aber nicht sowohl gerettet worden, sondern sich selbst gerettet. Ein höherer Einfluß begünstigt die Standhaften, die Thätigen, die Verständigen, die Geregelten und Regelnden, die Menschlichen, die Frommen. Und hier erscheint die moralische Weltordnung in ihrer schönsten Offenbarung, da wo sie dem guten, dem wackern Leidenden mittelbar zu Hülfe kommt.

Die bürgerliche Verfassung auf dem wüsten Strande von Casbrera, der kümmerlichsten aller balearischen Inseln, verdient als

Muster einer vernünftigen, ersten, naturrechtlichen Staatsverfasfung die Achtung aller Denkenden. Die Taktik und Strategie ber unseligen Schiffer einer auf unfruchtbaren, Wellen bebrobten Dünen mitten im Ocean angescheiterten Mannschaft zeigt uns im Ganzen und Einzelnen Muster von natürlicher und fittlicher Fassung, von angeborner und durchgeübter Standhaftigkeit, von wohlbedachter, zwedmäßig gerichteter Kühnheit, und durchaus wieder, nach dem unabwendbaren Untergang so Vieler, die Rettung Einzelner, die sich mitten in der schrecklichsten Lage mannhafts menschlich benehmen und denn boch zu ihrem Heil auch endlich ihres Gleichen finden.

Was kann nun dem einzelnen, in der Welt unbedeutenden Menschen herrlicher und wünschenswerther erscheinen, als wenn auch Einzelne wie er, Unbedeutende wie er, badurch zur bochften musterhaften Erscheinung gelangen, daß sie Tugenden ausüben, die er vielleicht selbst, in große Gefahren und Schicksale ver

wickelt, ehe er sich's versieht, wohl nöthig haben möchte. Daß wir ein Buch, welches bei uns diese Gedanken hervorgebracht, auch Andern empfehlen möchten, achten wir als wohls meinendes Gefühl, ja wir trauen einem jeden sinnigen Leser zu, daß ihm gleichfalls in seiner Art, bei Beherzigung so ungemeiner, wenn auch im Weltlauf nicht seltener Schicksale, die wichtigsten Aufschlüsse aus seinem Innern sich entwickeln werden.

Weimar, ben 14. Januar 1826.

# Des jungen Felbjägers Landsmann

unter ähnlichen Schichsalen.

Leipzig, bei Friedrich Fleischer 1827.

Hierzu ist kein Vorwort beliebt worden, ist aber als bas vierte Bändchen zu Vorstehendem anzusehen und wird in Folgendem das von die Rede sein.

### Memoiren Robert Guillemards.

verabschiedeten Bergenten.

Mus bem Frangbfifchen. Eingeführt und eingeleitet bon Goethe. Leipzig, Weiganbice Buchhanblung 1827. Zwei Theile. Einleitung.

Indem wir ein aus dem Französischen übersetztes Wert dem Publikum vorlegen, dürfen wir wohl erinnern, daß brei beutsche Originalversuche bieser Art schon glücklich gelungen sind; man

die Dinge in der Nähe zu sehen und ohne Leidenschaft über Personen zu urtheilen, welche einen historischen Namen erlangten, so daß es vielleicht an der Zeit sein möchte, auch ihre Rückerinne-

rungen zu benuten.

"Aus der Lektüre dieser Memoiren wird man ermessen, welche große Lücke in der Kenntniß der Thatsachen durch das Schweigen eines Unteroffiziers würde unausgefüllt geblieben sein. Man erhalt von ihm ausführliche Auskunft über Ereignisse, welche bis jest ganz unbekannt waren; und seine Nachrichten haben das doppelte Berdienst, ben historischen Zweifeln ein Ende zu machen und bas Interesse des Lesers lebhaft in Auspruch zu nehmen. Oft erzählt Guillemard Dinge, welche in mehreren andern Schriften ganz anders berichtet sind. Der Leser wird leicht entscheiden, auf welche Seite sein Zutrauen sich neigen musse. Ohne eben allen Meinungen bes Sergenten beizutreten, haben wir boch Grund, zu glauben, daß er nichts versichert, wovon er nicht selbst Zeuge gewesen ist, und baß selbst die Verschiedenheiten seiner Erzählung von andern sich durch ben gang andern Standpunkt jener Berichtenden erklärt. Es muß uns ohne Zweifel angenehm sein, nachdem wir über gewiffe Borfälle die Meinung von Staatsmännern und Politikern vernommen haben, auch die Meinung der Soldaten und des Voltes zu erfahren; und man wird es dem Sergenten einigermaßen Dant wissen, daß er seine Muße einer Arbeit gewidmet hat, die sich sonst für seinen Grad und seine Stellung wenig zu eignen scheint.

"Guillemard stammte aus einer wohlhabenden und achtbaren Familie und hatte deßhalb erwarten können, nicht auf der Stufe bes Sergenten stehen zu bleiben; aber einestheils wollte es ihm in seiner Laufbahn nicht gluden, und anderntheils hatte seine Grziehung, die in den Feldlagern sich vollendete, nicht die Politur erhalten, welche der Umgang mit Gebildeten zu verleihen pflegt. Man wird in seinem Werke eine Freimüthigkeit des Ausbrucks und einen Reichthum von Wahrheit sinden, die dem Leser, bei ber unendlichen Mannigfaltigkeit ber Tone, mit welchen er jeben besondern Thatumstand auszumalen versteht, diese Memoiren zur angenehmen Letture machen. Gin Gelehrter wurde bas Ungleichartige burch einen eleganten Vortrag mit einander zu verschmelzen gewußt haben; der Sergent hat aber, von den Greignissen entgegens gesetzter Natur verschiedenartig ergriffen, für jeden Umstand beson-bere Ausdrücke und Farben gefunden. Und wenn er auch oft aus bem erhabenen Styl fast ohne allen Uebergang in den Ton einer vielleicht trivialen Familiarität herabsinkt, so erhält dadurch, unsers Bedünkens, seine Schilderung nur mehr Leben und Originalität, und Alles läßt glauben, daß bas Publitum ein gleiches Urtheil fallen

merbe."

konstituirenden Urstaat, dessen gesetzliche Bestimmungen, gegen dies jenigen gehalten, welche uns von den deutschen Verbannten beskannt geworden, höchst merkwürdige Vergleichungen über den Chasrakter beider Nationen veranlassen.

Uebrigens wird man uns keinen Vorwurf machen, als wenn wir den Verdacht einer Halbwahrheit unbillig auf dieses Werk zu bringen gesucht, indem die angehängten Dokumente auf die Einwirkung eines höhern Kreises und auf entschiedene Zwecke bedeus

tender Personen unverhehlt hindeuten.

So viel zur Empfehlung eines Werkes, das auf jede Weise schätzbar ist und einem Schriftsteller, der in dieser Art des Halbsromans sich hätte hervorthun wollen, allerdings Ehre machen würde. Was denn endlich an dieser problematischen Produktion sich weiterhin aufklären möchte, muß die Zeit lehren.

Weimar, ben 9. Marz 1827.

# Biographische Denkmale von Varnhagen von Ense. 1824.

Mit vielem Vergnügen hab' ich diese glückliche Arbeit durchs gelesen; sie erinnert an Plutarchs Zusammenstellung ähnelnder Lebensweisen, jedoch beziehen sich die drei hier aufgeführten Perssonen näher zu einander. Die Grasen Bückeburg und Schulens burg, wie der Baron von Neuhof, sind eigentlich höchst mannigfaltige Variationen desselben Thema's. Zwischen dem funszehnten und sechzehnten Jahrhundert wären sie als Condottieri, als kühne Miethhelden aufgetreten; zwischen dem siedzehnten und achtzehnten wird ihr Betragen milder, sittlicher, und selbst der Eigennutz nimmt einen edlern Charakter an.

Graf Schulenburg, ein tapferer, strebender Mann, bleibt durchaus ein vornehmer Söldner, kämpft bald hie bald da, bis er Gelegenheit sindet, der Republik Benedig große Dienste zu leisten, die sie denn auch durch Bertrauen, so wie durch Ehrendents male und ein reichliches Auskommen dis in das höchste Alter zu

lohnen weiß.

Graf Bückeburg, geborner Souverän, in einem kleinen Bezirk unbedingt regierend, setzt sich durch Höhe des Sinnes und der Thatkraft den Allergrößten gleich, wirkt für eine ferne Macht, und eigennützig=großartig zieht er sich ins eigene Enge zurück, mit wunderbaren, ja seltsamen Bestrebungen, selbstständig und unabbängig zu sein und zu bleiben.

Theodor, so viel Held als nöthig, um sur einen volltommenen Diplomaten zu gelten, bient Andern, aber ganz um sein

Dank sei baher im Allgemeinen dem Verfasser, daß er und eine unmittelbar an die Gegenwart gränzende Epoche so klar und aussührlich vor die Seele geführt, und von meiner Seite besonders, daß er meine frühesten Jugenderinnerungen wieder aufgefrischt. Denn das ist, bei manchem Entbehren, der größte Vortheil des hohen Alters, sich ein ganzes Jahrhundert vorführen zu können und es beinahe als persönlich gegenwärtig anzuschauen.

# Varnhagen von Ense's Biographieen deutscher Dichter. 1827.

Paul Flemming, Friedrich von Canitz und Johann von Besser erscheinen mir zu diesen Betrachtungen böchst willstommen. Die Werke genannter Dichter standen in Franzband ehrenvoll, mit goldverziertem Rücken, in meines Vaters Bücherssammlung. Ich lernte darin lesen, mehr als daß ich sie las; ihr Ansehen und der allgemeine Ruhm prägte mir Ehrsurcht ein; das Charakteristische freilich ihrer Verdienste, wie sie mir nun der tresslich schildernde, gesondert und geistreich vortragende Viograph in Werth und Würde, Kraft, Anmuth und Sonderbarkeit wohlsschaulich darstellt, blieb mir, ich gestehe es gern, mein Leben lang verdorgen; doch erinnere ich mich, daß sie sämmtlich, mit andern ihrer Zeitgenossen, da ich eine Weile auf ihrem Wege fort zu dichten begann, mir als Knaben und Jüngling wie ein Alp besschwerlich auflagen. Diese Wirkung begreise ich erst jest, da sie beim Lesen obengenannten Bandes, als das wiederaufsteigende Gespenst einer uralten Zeit, auf dieselbe Weise lasteten.

Niemand wird jene Biographieen ungelesen lassen, und meine Freunde bitte ich, dabei sich auch mich in jenen Tagen zu vers gegenwärtigen, wo ich mich weder mit solcherlei Liebs und Hossschaften, noch mit derlei gestaltlosem und doch blumenreichem Inshalt, mit dem halb gewandten und meist gehaltleeren Ausdruck, mit der unerquicklichen Dogmatik des protestantischen Kirchenliedes in keinem Sinne befreunden konnte, wenn dasjenige, was sich in mir zu entwickeln strebte, nicht unterdrückt und mißgeleitet wers

den sollte.

Und mißgeleitet wurde es doch meistens. Sind ja meine ersten ins Publikum gebrachten Produktionen im eigentlichsten Sinne gewaltsame Ausbrüche eines gemüthlichen Talents, das aber sich weder zu rathen noch zu helfen weiß.

Und hiemit sei benn auch dem werthen Verfasser dieser Biographieen von meiner Seite Dank gesagt. Seit geraumen Jahren wirkt er auf freundlichste Weise mit mir in gleichem Sinne und

Dießmal ward ich benn in jene Tage versetzt, wo ich in Leipzig in studentischem Dunkel und Dünkel umbergieng, alles guten Willens mir bewußt, nach undeutlichen Zweden auf Frewegen tastete.

Auch ich habe den guten Hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlwollens den Zudringlichkeit, mit meiner heftigen, durch keine Lehre zu bestehwichtigenden Lernbegierde sich so wenig als andere zu befreunden.

Auch jene Demviselle Schmehling hab' ich damals bewundert, eine werdende, für uns unersahrene Knaben höchst vollendete Sansgerin. Die Arien: Sul terren piagata a morte etc. und Parche di giubilo etc. aus Hasse's Helena auf dem Kalvaris

berg weiß ich mir noch im Geiste hervorzurufen.

Indem ich mich nun mit diesem und den übrigen anmuthig belehrenden Aufsätzen unterhalte, scheint mir ber Mann zur Seite zu stehen, den ich schon so lange Jahre als freundlich theilnehmenden Mitgenossen eines bedeutenden Zeitalters zu ehren hatte, der zu meinem Lebensgange sich heiter und froh, wie ich mich zu dem seinigen, gefügt. Bon der ersten Zeit an erscheint er als rein wohlwollender Beobachter, und eben diesen Charafter gewinnen seine Vorträge; er schreitet ruhig getrost in der Literatur seiner Tage daher, erwirbt die vollkommenste Leichtigkeit des Ausbrucks, sagt nur, was sich aussprechen läßt, und spricht es gut aus; zu seinem größten Vortheil aber begleitet ihn überall eine eingeborene Harmonie, ein musikalisches Talent entwickelt sich aus seinem Innern, und er förbert es mit Sorgfalt so, daß er seine schriftstellerische Gabe zu Darstellung von musikalischen Erfahrungen und Gesegen mit Leichtigkeit benuten kann. Wie viel ibm bie gebildete Welt hierin schuldig geworden, ist kaum mehr zu sondern: denn seine Wirkungen sind schon in die Masse der Nation übergegangen, woran er sich benn in einem bobern Alter uneigennüßig mit allgemeiner Beistimmung vergnügen kann.

Seine heitern Produktionen, die man als Blüthen einer wirklichen Welt ansehen darf, sind von Jedermann gekannt und werden auch in einer neuen konzentrirten Ausgabe, die unter dem Titel: "Auswahl aus Fr. Rochlitz sämmtlichen Schriften, Leitzig 1821 u. ff." erschien, seinen Freunden abermals in die Hände gegeben und jüngern Lesern als liebenswürdige neue Gabe ge-

boten.

Hier enthalt' ich mich nun nicht, einer der wundersamsten Produktionen zu gedenken, die sich vielleicht je, man darf wohl sagen ereignet haben. Es ist das Tagebuch der Schlacht bei Leipzig, wo die beiden Talente des Verfassers als Schriftstellers und Tonkünstlers vereint hervortreten und zugleich sein ruhiger,

Gesinnungen. Aber ganz unschätzbar sind Briefwechsel zweier ober mehrerer durch Thätigkeit in einem gemeinsamen Kreis sich fort-

bildender Personen.

Dieses gilt von dem in dem ersten Theil obgenannten Wertes uns in die Hände gegebenen Brieswechsel. Die drei wichtigen Männer Solger, Tieck und Raumer unterhalten sich über ihr fortsschreitendes Dichten und Trachten, Wollen und Thun, und so kommt, ganz ohne Vorsatz, ein vollständiges Bild eines edlen lebendigen Kreises zu Stande, einer Schraube ohne Ende, die in das Nächste eingreift und so das Fernste in Bewegung sett. Der Kreis ist nicht abgeschlossen; ein und der andere Freund wird beis läusig mit aufgenommen: das Wirken der Weltgeschichte, das Gegenwirken der Individuen wird klar, man begreift seinen eigenen Bezug und lernt einsehen, wie man selbst in die Ferne gewirkt, was Zeitgenossen von unsern Thätigkeiten aufgenommen, was sie abgelehnt, was Folge gehabt, was erfolglos geblieben.

Bei Herausgabe der Jugendereignisse meines Lebens konnte ich schon bemerken, daß ich manchen seit Jahren Mitheranlebenden Freude gemacht, indem ich ihnen längst vergangene Zeiten und Ereignisse, woran auch sie Theil genommen, durch das Behitel meiner Zustände wieder vergegenwärtigt. Und so haben wir allerdings den Herausgebern, die auch als Mitarbeiter anzusehen sind, auf das schönste zu danken, daß sie kein Bedenken trugen, uns dassenige bald zu überliefern, was uns als Miterlebtes

freundlichst ansprechen muß.

Wie zart und schön Solger, mit dem ich nie in ein näheres Berhältniß getreten, meine Arbeiten aufgenommen und sich daran erbaut, verdient wohl zunächst eine dankbare Erwähnung, obgleich sein liebenswürdiger Charakter sich besonders in diesen Briefen auf eine Weise hervorthut, die keines Kommentars bedarf; ich hoffe daher durch Empsehlung dieser beiden Bände, welche von keinem Gebildeten, an neuerer Literatur Theilnehmenden ungelesen bleiben können, schon einen Theil meiner Schuld abgetragen zu haben.

## Fr. H. Jacobi's außerlesener Briefwechsel,

in zwei Banben.

#### 1827.

Eine höchst interessante Lektüre fürs Publikum, dem es um Einzelnheiten der Personen und Schicksale zu thun ist, für mich eine höchst traurige Unterhaltung. Ich rekapitulire, was ich schon weiß, und sehe nur deutlicher, warum ich mit so viel guten und vorzüglichen Menschen niemals eigentlich übereinstimmen konnte.

Jett, Hand Eine C jeber ber C Wiene fame, tangen manb fich be an fei mas n er sich mache mentir zulett heraus fönlich Da id berfelb Briefe' theil 1 nur fo fprad, er mi fophie überal Diefet Hand ber ui

## Die Berlobung,

eine Novelle von Ludwig Tied.

1823.

Ein geprüfter, anerkannter Dichter der besten Art fühlt sich humoristisch geneigt, zum Ostwinde gesellt, jene leidigen Nebel zu zerstreuen, welche bie sinnig geistlichen Regionen Deutschlands ju obsturiren bei dem niedrigsten Barometerstand sich anmaßen. Gelingt es auch wohl nicht ganz, ben Horizont zu reinigen, so hat er boch wenigstens bas bustere Gewölk an die Berge geworfen, wo es benn abregnen, abschneien ober sich selbst verzehren mag; uns aber hat er wieder einen klaren blauen himmel bes Menschenverstandes und reiner Sitte zu eröffnen gewußt. Danken wir ihm dafür aufs herzlichste, bemerken aber zugleich, daß er, uns diese Wohlthat erzeigend, auch gegen sich selbst eine schöne Pflicht erfüllt; benn er konnte sich wohl sagen:

Tunc tua res agitur, paries dum proximus ardet.

#### Justus Möser.

1822.

Gern erwähn' ich dieses trefflichen Mannes, der, ob ich ihn gleich niemals persönlich gekannt, durch seine Schriften und durch die Korrespondenz, die ich mit seiner Tochter geführt, worin ich die Gesinnungen des Vaters über meine Art und Wesen mit Ginsicht und Klugheit ausgesprochen fand, sehr großen Einfluß auf meine Bildung gehabt hat. Er war der tüchtige Menschenverstand selbst, werth, ein Beitgenosse von Lessing zu sein, bem Reprasentanten des kritischen Geistes; daß ich ihn aber nenne, bin ich veranlaßt durch die Nachricht, im nächsten Jahre werbe ein ziemlicher Band Fortsetzung ber Donabrudischen Geschichte, aus Mosers hinterlassenen Papieren entnommen, uns geschenkt werden. waren es nur Fragmente, so verdienen sie aufbewahrt zu werben, indem die Meußerungen eines solchen Geistes und Charatters, gleich Goldförnern und Goldstaub, benfelben Werth haben, wie reine Goldbarren, und noch einen höhern als das Ausgemünzte selbst.

Hier nur einen hauch bieses himmlischen Geistes, ber uns

anregt, ähnliche Gedanken und Ueberzeugungen beizufügen. "Ueber den Aberglauben unserer Borfahren. wird so viel von dem Aberglauben unserer Vorfahren erzählt und sogen, daß ich nicht umbin tann, etwas, wo nicht zu ihrer Recht-

Die Poesie befreit sich immer gar bald von solchen Fesseln, die sie sich immer willkürlich anlegt; der Aberglaube dagegen läßt sich Zauberstricken vergleichen, die sich immer stärker zusammensziehen, je mehr man sich gegen sie sträubt. Die hellste Zeit ist nicht vor ihm sicher; trisst er aber gar in ein dunkles Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölkter Sinn alsbald nach dem Unmöglichen, nach Einwirkung ins Geisterreich, in die Ferne, in die Zukunft; es bildet sich eine wundersame reiche Welt, von einem trüben Dunstkreise umgeben. Auf ganzen Jahrhunderten lasten solche Nebel und werden immer dichter und dichter; die Sinbildungskraft brütet über einer wüsten Sinnlichkeit; die Berznunft scheint zu ihrem göttlichen Ursprung gleich Asträen zurückgekehrt zu sein; der Berstand verzweiselt, da ihm nicht gelingt, seine Nechte durchzusehen.

Dem Poeten schadet der Aberglaube nicht, weil er seinen Halbwahn, dem er nur eine mentale Gültigkeit verleiht, mehrs seitig zu gute machen kann.

# Lorenz Sterne.

1827.

Es begegnet uns gewöhnlich bei raschem Vorschreiten der literarischen sowohl als humanen Bildung, daß wir vergessen, wem wir die ersten Anregungen, die ansänglichen Einwirkungen schuldig geworden. Was da ist und vorgeht, glauben wir, müsse so sein und geschehen; aber gerade deßhalb gerathen wir auf Irrwege, weil wir Diejenigen aus dem Auge verlieren, die uns auf den rechten Weg geleitet haben. In diesem Sinne mach' ich ausmenksam auf einen Mann, der die große Epoche reinerer Menschenskenntniß, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zuerst angeregt und verbreitet hat.

Un diesen Mann, dem ich so viel verdanke, werde ich oft ersinnert; auch fällt er mir ein, wenn von Jrrthumern und Wahrheiten die Rede ist, die unter den Menschen hin und wieder schwanken. Ein drittes Wort kann man im zartern Sinne hinzusügen, nämlich Eigenheiten. Denn es giebt gewisse Phänomene der Menscheit, die man mit dieser Benennung am besten ausdrückt; sie sind irrthümlich nach außen, wahrhaft nach innen und, recht betrachtet, psychologisch höchst wichtig. Sie sind das, was das Individuum konstituirt; das Allgemeine wird dadurch frecisicient, und in dem Allerwunderlichsten blickt immer noch eiwas Berstand, Bernunft und Wohlwollen hindurch, das uns anzieht und sesselt.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Alles das hier Gesagte läßt sich Wort für Wort im Geistigen antressen. Und wie sollte es nicht, da wir ja keine geistige Wirtung ohne körperliche Unterlage gewahr werden?

Wie wir zu diesen Betrachtungen gegenwärtig gelangten, wird demjenigen einleuchten, welcher obgemeldetes Heft mit Aufmertsamkeit gelesen. Ja der Verfasser selbst wird billigen, wenn wir auf seinem Wege weiter fortschreiten, oder vielmehr ihn darauf fortzuschreiten bitten.

Wir kehren dahin zurück, wo wir sagten, daß eine Eigenheit wenigstens an sich als unschuldig und unschädlich betrachtet werden könne; denn wenn sie selbst dem damit behafteten Individuum schädlich wäre, so würde das als ein geringes Uebel anzusehen

sein, was ein Jeder selbst zu tragen hätte. Betrachten wir in diesem Sinne, was man Nationalvorurtheil zu nennen beliebt, oder auch dasjenige, was von sittlichen und religiösen Folgen eine Nation ganz anders als die andere ergreift, so werben wir gar manches aus bem Vorgesagten entspringenbe Räthsel zu lösen vermögend sein.

Dem operosen, unablässig im irdischen Thun und Treiben beschäftigten Engländer muß der streng beobachtete Sonntag böchst willtommen bleiben; der weniger, besonders in südlichen Ländern, beschäftigte Katholik wird außer diesem Ruhetag noch Feiertage, um sein Leben interessanter zu machen, bedürfen. Der deutsche Protestant, immer mit Nachsinnen beschäftigt und außer seinen obliegenden nothwendigen Pflichten, außer seinem herkommlichen Beruf noch immer zu geistigem Denken und Thun aufgeregt, wird eines solchen, oft wiederkehrenden Ruhetages weniger bedürfen, da er, der Natur seines Glaubensbekenntnisses nach, einen Theil eines jeden Tags zu feierlicher Betrachtung aufgerufen wird; weß halb benn, besonders nach Verschiedenheit des Geschäfts, in ganz verschiedenem Sinne der gesetliche Festtag gefeiert wird.

Nun möchte es scheinen, als wenn wir uns von dem erst eins geschlagenen Wege ganz entfernt hätten; allein wenn einmal das von die Rede ist, allgemeine Betrachtungen anzustellen, so thut man wohl, ins Allgemeinste zu gehen, weil sich alsdann alles und jedes gradweise am sichersten unterordnet. Denn ob wir gleich mit dem hochgelobten Berfasser vollkommen einig sind und an seinem Bortrag nichts zu andern wüßten, so bemerken wir doch, daß er selbst vermeidet, noch eine gewisse nah anstoßende Höhe zu erklimmen, sich zu einer noch erweiterten Uebersicht zu

Tyrannei unter dem Scheine der Liberalität auszustben suchte. Es bedarf keiner langen Zeit mehr, so wird diese Epoche von edlen

Rennern frei geschildert werben.

Nun darf ich mich aber zulett gar mannigsach besonders auch des Wohlwollens gegen die Wanderjahre dankbarlichst erfreuen, welches mir dis jett dreifältig zu Gesicht gekommen. Ein tiefssinnender und fühlender Mann, Varnhagen von Ense, der, meinen Lebensgang schon längst aufmerksam beobachtend, mich über mich selbst seit Jahren belehrte, hat im Gesellschafter die Form gewählt, mehrere Meinungen im Brieswechsel gegen einander arbeiten zu lassen, in solchem Falle sehr glücklich, weil man den Bezug eines Werks zu verschiedenen Menschen und Sinnesweisen hiedurch am besten zur Sprache bringen und sein eigenes Empfinden mannigsach und anmuthig an den Tag geben kann.

So hat denn auch im Literarischen Konversations: blatte sich ein Ungenannter gar freundlich erwiesen, bei dessen Vortrag und Urtheil die Bemertung wohl stattsinden mag, daß guter Wille klar und scharf sieht, indem er das, was geleistet worden, willig anerkennt und es nicht allein für das, was es gelten kann, gelten läßt, sondern ihm noch aus eigener holder Fruchtbarkeit höhere Bedeutung und kräftigere Wirkung verleiht.

Professor Kapkler zu Breslau stellt in einer Einladungsschrift Plato's und Goethe's Pädagogik gegen einander; ernst und gründlich, wie es dem Erzieher wohl geziemt. Er ist nicht ganz mit meinen Anstalten zufrieden, welches ich ihm so wenig verdenke, daß ich vielmehr auf sein bedächtiges Heft sogleich das

Motto geschrieben:

Il y a une fibre adorative dans le cœur humain.

Durch welches Bekenntniß ich benn eine völlige Uebereinstimmung

mit einem so würdigen Manne auszusprechen gedachte.

Diesen werthen Freunden kann ich für den Augenblick nur so viel erwiedern, daß es mich tiefrührend ergreisen muß, das Prosblem meines Lebens, an dem ich selbst wohl noch irre werden könnte, vor der Nation so klar und rein aufgelöst zu sehen; wos bei ich mich denn auch über manches Zweiselhafte belehrt, über manches Beunruhigende beschwichtigt fühle. Ein solcher Fall möchte sich in irgend einer Literatur wohl selten zugetragen haben, und es wird sich gar wohl ziemen, auf diese Betrachtungen gelegentslich zurücktehrend, meine Bewunderung auszudrücken über den durchdringenden Blick ernster Männer und Freunde, die ihre Aufsmerksamkeit einem Einzelnen in dem Grade geschenkt, daß sie seinen Eigenheiten besser tennen als er selbst und, indem sie einem

ward, sich mit dem Dichter zu identificiren, so daß dieser sein Insneres aufgefrischt und belebt, seine Intentionen ganz aufs neue wieder hervorgebracht fühlen mag und dabei erwarten darf, daß diese Anklänge in Ohr und Gemüth so manches Wohlwollenden noch lange wiederzutönen geeignet sind.

# Destliche Rosen von Friedrich Rückert.

1821.

Es läßt sich bemerken, daß von Zeit zu Zeit in der deutschen Nation sich gewisse dichterische Epochen hervorthun, die, in sitts lichem und asthetischem Boben rubend, burch irgend einen Anlaß hervorgerufen, eine Zeit lang dauern, benselben Stoff wiederholen und vervielfältigen. Man tadelt öfters einen solchen Berlauf; ich finde ihn aber nothwendig und wunschenswerth. Wir boren, weil hier besonders von Liedern die Rede sein soll, einen sanft melancholischen Anklang, ber sich von Solty bis zu Ernft Soulze durchzieht; ber hochgesinnte deutsche Hermannsgeift, von Klopstock ausgehend, hat uns wenige, aber herrliche Melodieen geliefert; in wie viel hundert Klängen erscholl zur Kriegs= und Siegeszeit das Gefühl alterer und jüngerer Deutschen, wie eifrig begleiteten sie nicht mit Gefängen und Liedern ihre Thaten und Gesinnungen! Da man aber benn boch im Frieden auch einmal, und wär' es nur auf turze Stunden, in heiterer Gesellschaft sich als Ohnesorge fühlen will, so war ein fremder Hauch nicht unwillkommen, der, dem Ostwind vergleichbar, abkühlend erfrischte und zugleich uns der herrlichen Sonne, des reinen blauen Aethers genießen ließe. Bon ben Kompositionen meines Divans hab' ich schon manche Freude gewonnen. Die Zelterischen und Eberweinischen gut vorgetragen zu hören, wie es von der so talent = als fangreichen Gattin bes lettern geschieht, wird gewiß jeden Genuffähigen in die beste Stimmung verseten.

Und so kann ich denn Rückerts oben bezeichnete Lieder allen Musikern empfehlen; aus diesem Bücklein, zu rechter Stunde aufsgeschlagen, wird ihnen gewiß manche Rose, Narcisse und was sonst sich hinzugesellt, entgegenduften; von blendenden Augen, fesselnden Locken, gefährlichen Grübchen sindet sich manches Wünsschenswerthe; an solchen Gefahren mag sich Jung und Alt gerne

üben und ergößen.

Obgleich die Ghaselen des Grafen Platen nicht für den Gesang bestimmt sind, so erwähnen wir doch derselben gern als wohlgefühlter, geistreicher, dem Orient vollkommen gemäßer, sinniger Gedichte.

Kall würde ein Bramin gerathen, der sich in der höchsten Roth einen Trunk Wasser reichen ließe; ein von aller Welt verlassener Kranker muß lieber sterben, als von irgend einem der Unreinen Bulfereichung annehmen; benn er wurde fogleich zu jenen gezählt.

Noch ein anderer Umstand ist zu bemerken: Berwirkt Jemand die Ghre seiner Kaste, so fällt er sogleich in die tiefste berab; die Mißheirath der Tochter eines Raja, nur um eine Stufe tiefer, wirft sie gleich in die Klasse ber Parias. Gin gleiches Schicfal würde die Wittwe erfahren, die sich weigerte, mit ihrem verstors benen Gemahl lebendig verbrannt zu werden.

In so vielem Betracht ist der Zustand eines Paria ein Bustand des höchsten Elends und der tiefsten Erniedrigung, zu welcher die menschliche Natur herabgewürdigt werden tann, und um fo schrecklicher, als keine Rettung baraus möglich ist. Wer einmal in diese Hölle, durch Geburt oder Vergeben, gestoßen worden, der und seine Nachkommen muffen ewig darin verbleiben; tein Berbienst tann erlösen, ja ber Ungludliche tann sich nicht einmal Berdienst erwerben, und wär' er noch so ebel und tapfer; er barf nicht für die Rettung seines Vaterlandes tampfen und bluten.

Wegen solcher allgemeinen Berachtung und brohender perfonlicher Gefahr sind die Parias überhaupt sehr scheu und furchtsam und prägen auch ihren Kindern frühzeitig ein, sich um Alles in ber Welt keinem aus ben übrigen Kasten zu nahern. Ohnehin muffen sie aus den Stadten sich fern halten, teinem Tempel burfen sie nahen, keinem öffentlichen Gottesdienst beiwohnen, ja nicht einmal auf den Märkten unter Käufer und Verkäufer sich mischen. Von ferne deuten sie auf die Waare, die sie gerne taufen mochten, legen den Betrag dafür hin und ziehen sich zurud. hat ber Bertäufer bas Gelb geholt und bie Maare gurudgelassen, so eilen sie pfeilschnell mit ihr davon. Rein Wunder also, daß solche Jammerleute an einsamen, abgelegenen Orten ibre Wohnung suchen, in elenden Hütten sich aufhalten, in Bergklüften und Waldern, in Gesellschaft der Affen und übrigen wilden Thiere.

Der gemeine, an Beist und Herzen auf einer niedrigen Stufe stehende Paria nun findet sich schon in seinen Zustand; er weiß es nicht anders, er ist von Jugend auf baran gewihnt, und es tommt ihm nicht in ben Sinn, daß er etwas Besseres werth sei, zumal da ihm von der frühesten Kindheit auf eingeprägt wird, Bott habe ihn um ber in einem frühern Leben begangenen Sunben willen in ben Zustand versett, worin er geboren worden.

Wenn aber ein edler, vorzüglich begabter Mensch, sei es durch eigenes Vergehen ober burch die Schuld der Väter, sich als Paria fühlt und alle die unsägliche Schmach seines Standes mit Bewußtsein und in vollem Gefühl feiner Menschenwurde erbulben muß, so wird ein Konflikt seines edlen Selbst mit den ihn erniebrigenden Satungen und bürgerlichen Berbaltnissen entstehen,

der nicht tragischer gedacht werden tann.

Dieser Konflikt wird im vorliegenden Trauerspiel sehr fühl= bar, indem der Held des Studs durchaus als ein edler, hoch= stehender Mensch gezeichnet ist. So auch verdient der Verfasser wegen der Wahl des Gegenstandes alles Lob; denn der Paria kann füglich als Symbol der herabgesetzen, unterdrückten, versachteten Menschheit aller Völker gelten, und wie ein solcher Gegensstand schon allgemein menschlich erscheint, so ist er dadurch höchst poetisch.

Nicht weniger ist der Verfasser wegen der in der Behandlung seines Gegenstandes bewiesenen großen Dekonomie zu loben. Dhne Zwang sind alle jene tragischen Motive in einen einzigen Akt zusammengebracht, die Handlung entwickelt sich an einem einzigen

Ort, und der handelnden Personen sind nur drei.

Von vorzüglichen Schauspielern dargestellt, muß dieses kleine Stud fehr schönen Effett machen, und so foll es benn allen Buhnen auf das beste empfohlen sein. Edermann.

Bemerkenswerth ist es, baß in neuerer Zeit ber Pariatafte Rustand die Aufmerksamkeit unserer Dichter auf sich gezogen. Früher schon war lyrisch dargestellt, wie eine Bajadere, als Glied dieses verworfenen Geschlechts, durch leidenschaftliche Liebe, durch An= hänglichkeit an ein göttliches Wesen bis in den Flammentod, sich felbft gur Göttin erhoben.

Von dem deutschen Paria in einem Alte und seinen Berdiensten haben wir so eben Rechenschaft erstattet; er schildert ben

gedrücktesten aller Zustände bis zum tragischen Untergang. Die französische Tragödie Paria, in fünf Akten, hat dieß mehr als tragisch grausame Motiv von ber energischen Seite ge= nommen. Ein Paria Vater, in die Wüste zurückgezogen, ruht mit ganzer Seele auf einem trefflichen Sohn; dieser, zu Jüngslingsjahren herangereift, thatenlustig, verläßt den Alten heimlich und beraubt ihn also des schönsten Surrogates aller versagten irdischen Glücksligkeit. Er mischt sich unter das heimische Kriegs: heer und tampft mit bemselben gegen bas Eindringen einer Macht, Die ber Braminen Herrschaft zu zerstören broht, thut sich hervor, siegt, und der Oberbramin wird ihm großen Dank schuldig, unwissend wem. Dieses geiftliche Oberhaupt nun besitt eine sehr liebenswürdige Tochter, die, wie billig, dem Tüchtigen gewogen ist, der auch ihren Reizen nicht widersteht. Der Alte selbst, der es vortheilhaft findet, bei sinkendem Ansehen mit bem Tüchtigen

in Verwandtschaft zu stehen, begünstigt die Neigung, und ein Sheband wird beschlossen. Hier tritt nun in dem Gewissen des wackern Helden das traurige Bewußtsein gewaltsam hervor, und indem er sich und seine Wünsche bekämpft, erscheint unseligerweise der Vater und verdirbt, wie in der Jungsrau von Orkeans der Alte, das ganze Verhältniß unwiederbringlich. Mehr sagen wir nicht, weil ein Jeder, der Literatur zu schäßen weiß, dieß sehr schön gedachte, wohl durchgeführte Stück selbst gelesen hat oder es zu lesen begierig sein wird.

Nach dieser doppelten ins Tragische gesteigerten Ansicht des traurigsten Zustandes wird man zu Erholung und Erhebung gern das Gedicht betrachten, welches, nach einer indischen Legende gestildet, im ersten Bande meiner Werke abgedruckt ist. Hier sinden wir einen Paria, der seine Lage nicht für rettungslos hält; er wendet sich zum Gott der Götter und verlangt eine Vermittlung, die denn freilich auf eine seltsame Weise herbeigeführt wird.

Nun aber besitt die bisher von allem Heiligen, von jedem Tempelbezirk abgeschlossene Kaste eine selbsteigene Gottheit, in welcher das Höchste dem Niedrigsten eingeimpft ein furchtbares Drittes darstellt, das jedoch zu Vermittlung und Ausgleichung

beseligend einwirkt.

Wundern darf es uns nicht, daß in unsern, so manchem Widerstreit hingegebenen Tagen auch milde Stimmen sich hie und da hervorthun, welche, genau betrachtet, auf ein Höheres hins weisen, von wo ganz allein befriedigende Versöhnung zu hoffen ist.

## Die Hofdame.

Luftspiel in fünf Alten, von Fr. v. Elsholy.

Manustript.

Weimar, ben 16. November 1825.

Dieses Stück, in guten Alexandrinern geschrieben, hat mir viel Vergnügen gemacht. Die Absicht des Versassers mochte sein, das Lächerliche des Gefühls darzustellen. Nun ist das Gefühl an sich niemals lächerlich, kann es auch nicht werden, als indem es seiner Würde, die in dem dauernden Gemüthlichen beruht, zu vergessen das Unglück hat. Dieß begegnet ihm, wenn es dem Leichtsinn, der Flatterhaftigkeit sich hingiebt.

In unserm Drama spielen sechs Personen, die durch schwankende Neigungen sich in Lagen versetzt finden, die allerdings für komisch gelten dürfen; wobei jedoch, da Alles unter edlen Menschen erhöhten Standes vorgeht, weder das Sittliche noch das Schickliche im allgemeinen Sinne verletzt wird. Das Stück ist gut komponirt, die Charaktere entschieden gezeichnet; die sechs Personen verwirren sich genugsam durch einander, und die Auslösung beruhigt das hie und da besorgte moralische Gefühl. Noch deutlicher zu machen, wovon hier die Rede ist, sei mir vergönnt, der Mitschuldigen zu erwähnen.

Berbrechen können an und für sich nicht lächerlich sein, sie müßten denn etwas von ihrer Eigenschaft verlieren; und dieß geschieht, wenn sie durch Noth oder Leidenschaft gleichsam gezwungen verübt werden. In diesem Falle nun sind die vier Personen des gedachten Stücks. Was sie thun, sind eigentlich nur Bergehen; der Busso entschuldigt sein Berbrechen durch das Necht des Wieders vergeltens, und somit wäre nichts daran auszusezen. Auch ist es in der deutschen Literatur geschätt. So oft es sedoch seit sunszig Jahren auf dem Theater hervortauchte, hat es sich niemals eines günstigen Ersolgs zu erfreuen gehabt, wie der auf dem Königsstädter Theater ganz neuerlich gewagte Versuch abermals ausweist. Dieses kommt jedoch daher, weil das Verbrechen immer Apprehension hervordringt und der Genuß am Lächerlichen durch etwas beigemischtes Bängliches gestört wird. In gleichem Sinne ist das neue Stück aus heterogenen Elementen bestehend anzusehen: das Gesühlerregende, Gemüthliche will man in der Darstellung nicht herabsteigen sehen, und wenn man sich gleich tagtäglich Liedeswechsel erlaubt, so möchte man da droben gern was Besseres gewahr werden. Besonders ist dieß die Art der Deutschen, worüber viel zu sagen wäre.

Dennoch aber halt' ich dieses Stück für vorzüglich gut, und Jedermann wird es dafür ansprechen, wenn er sich ihm ganz hinzgiebt und sich in der eigenen Welt, die es darstellt, behagt, das Mißfallen an einem allzu grellen Neigungswechsel aufgiebt und die Menschen nimmt, wie sie ihm der Dichter vorführt. Deße wegen würde das Sanze, wenn es eingriffe, immer, je länger je mehr, gefallen, da es in sich konsequent und lebendig ist.

Die Aufführung hat Schwierigkeiten; sie müßte durchaus im höhern Tone der gebildeten Gesellschaft durchgehalten werden. Die Eigenthümlichkeit des vornehm geselligen Betragens wäre unersläßlich; auch müßte im letten Atte das Rommen und Gehen tunstreich und gleichsam im Takte behandelt werden. Ein äußeres Hinderniß der Vorstellung wird auf den meisten Theatern sein, daß drei Frauenzimmer von gleicher Größe neben einander zu sinden wären, damit die Unwahrscheinlichkeit der Mißgriffe nicht allzu groß würde. Ja noch gar manches Andere würde ein einssichtiger Regisseur zu bemerken haben. Ferneres Bedenken erregt der eigentliche Stoss: die Handlung geht an einem Hose vor, der zwar nicht verderbt, aber doch nicht musterhaft ist; daher möchte

bas Stück ba, wo es ein einsichtiges Publikum findet, nicht leicht gespielt werden, und wo es gespielt wird, kein kompetentes Publikum finden.

Alles überdacht, so thate der Verfasser wohl, es drucken zu lassen. Die deutschen Theater haschen durchaus nach Neuigkeiten; es wird manches Bedenkliche, ja Verwerfliche gegeben; ich wäre

selbst neugierig, welche Regie die Vorstellung zuerst wagte.

Beim Lesen und Vorlesen müßte es durchaus gefallen, bes sonders wenn in einer gebildeten Gesellschaft sechs Personen von Sinn, welche den Alexandriner vorzutragen verstehen, sich daran gäben, ihre Rollen wohl zu studiren und es sodann mit Geist und Leben vorzutragen. Eine solche Unterhaltung würde, sobald mehrere Exemplare vorhanden sind, ich selbst veranstalten. Vielsleicht wäre dieß auch der sicherste Weg, diese glückliche Produktion dem Theater zu empsehlen.

Weimar, ben 11. Dezember 1825.

Es war ein sehr glücklicher Einfall des Dichters, seine vornehmen Weltleute aus Italien zurücktommen zu lassen; dadurch
verleiht er ihnen eine Art von empirischer Idealität, die sich gewöhnlich in Sinnlichteit und Ungebundenheit verliert, wovon denn
auch schon glücklicher Gebrauch gemacht, noch mehr Bortheil aber
daraus zu ziehen ist. Gehen wir schrittweise.

Die Scene, wo der Fürst, Adamar und der Hofmarsschall allein bleiben, ist die erste ruhige des Stücks. Hier ikt der Zuschauer geneigt aufzumerken; deswegen sie mit großer Umssicht und Sorgfalt zu behandeln ist; ungefähr folgendermaßen:

Der Hofmarschall formalisirt sich über bas Geschehene, als

über etwas höchst Tabelnswerthes und Ungewöhnliches.

Der Fürst entschuldigt den Vorfall durch seine alte wieder auswachende Jagdliebe; bringt das Beispiel von Pferden, welche der gewohnten Trompete und dem Jagdhorn unwiderstehlich gehorchen; bemerkt auch, daß über die wilden Schweine vom Landsmann schon viele Klagen geführt worden, und schließt, daß der Fall nicht so ganz unerhört sei, daß ein Beispiel in Welschland ihm sei erzählt worden.

Der Hofmarschall treuzigt und segnet sich vor Welschland, ergeht sich über die freie, ungebundene Lebensart, an die man sich gewöhne, und giebt dem Umgange mit Künstlern alles schuld.

Der Fürst wendet sich scherzend an Adamar und forbert ihn

auf, seine Freunde zu vertheidigen.

Abamar erwiedert, man habe die Künstler höchlich zu schätzen, daß sie in einem Lande, wo alles zu Müßiggang und Genuß

einlade tommer mübet und ift De finbet ( land k ber guç Schnur De er felb! talentv dergleic entgege des Zu De nur fo neulth munder fobne i At theile, Organ haber ! He nicht ü billigen erlebt, De hervor nach d Bujda:

dem Somit kei handell gu geb es ist volle E Borstet nach C den la

über die folgende, sowie über die vorhergehende Scene meine Gedanken eröffnen.

Ich sende das Manustript zurück, mit wenigen Bemerkungen an der Seite dieser gedachten Scene, und wünsche, daß es in der Folge mir wieder mitgetheilt werde. Die Urfache und Abssicht meiner Vorschläge werden dem geistreichen Herrn Verfasser auch ohne weitere Erklärung deutlich sein.

#### Briefe eines Berftorbenen.

Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829. Zwei Theile.

Münden, F. G. Franch. 1880.

Ein für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk. Hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt, in seinen besten Jahren, etwa ein Vierziger, in einem höhern Stande geboren, wo man sich nicht erst abzumüden braucht, um auf ein gewisses Niveau zu gelangen, wo man früh Gelegenheit sindet, der Schmied seines eigenen Glücks zu sein, und, wenn das Werk mißlingt, wir es uns selbst anzurechnen haben.

Die Briefe sind in den Jahren 1828 und 1829 auf einer Reise geschrieben, welche mehr zur Zerstreuung, in Absicht, von Mißmuth wegen eines versehlten Unternehmens sich zu erholen, als zu irgend einem andern Zweck angetreten worden. Gerichtet sind sie an eine zärtlich geliebte, genau und fest verbundene Freuns

din, die man in turzem wiederzusehen hofft.

Der Schreibende erscheint als geprüfter Weltmann, von Geist und lebhafter Auffassung, als der durch ein bewegtes sociales Leben, auf Reisen und in höhern Verhältnissen Gebildete, daneben auch als durchgearbeiteter freisinniger Deutscher, umsichtig in Literatur und Kunst.

Als guter Geselle tritt er auf, auch in der nicht besten Gessellschaft, und weiß sich immer anständig zu halten; er bleibt, sowohl bei den banalen Wildheiten der Rennjagd als den hers lömmlichen Ausschweifungen der Gelage, sein selbst mächtig und ist, ungeachtet unbequemer Rheumatismen und Migranen, rüstig bei der Hand. Besonders aber sehlt er sich selbst nie, wenn er sich vornimmt, Ausssüge da oder dorthin, hin und her, treuz und quer durchzusetzen. Alle Witterungen sind ihm gleich; die schlechtesten Wege, die unbequemsten Mittel des Transports, Verstehlung des Wegs, Sturz und Beschädigung, und was man sonst zusällig Widerwärtiges nur denken mag, rühren ihn keineswegs.

Beschreibungen von Gegenden machen ben Sauptinhalt ber

Beschreibungen, sondern Durchslüge, die man mit ihm auf zerbrechlichen Wägelchen, oft auch zu Fuße, machen muß und sich daran nur desto mehr ergötzt, als man weder durchnäßt noch ermüdet, weder ab- noch umgeworfen, den Vorfällen ganz ruhig

zuseben tann.

Warum man aber gern in seiner Nähe bleibt, sind die durchgängig sittlichen Manisestationen seiner Natur; er wird uns durch
seinen reinen Sinn bei einem natürlichen Handeln höchst intersessant. Es wirkt so angenehm erheiternd, ein wohlgesinntes, in
seiner Art frommes Weltkind zu sehen, welches den Widerstreit
im Menschen von Wollen und Vollbringen auf das anmuthigste
darstellt. Die besten Vorsätze werden im Lauf des Tages ums
gangen, vielleicht das Gegentheil gethan. Dieß inkommodirt sein
Inneres dergestalt, daß zuletzt ein tiefgesühlter, wenn auch parador
ausgedrückter Besserungssinn, unter der Form einer Chrensache,
hervortritt.

Er sagt: Wenn ich bei irgend einem Anlaß mein Ehrenwort einem Andern gebe und es nicht halte, so muß ich mich mit ihm schlagen; wie wär' es denn, wenn ich mir selbst das Ehrenwort gäbe, dieses und jenes, was mich oft reut, zu unterlassen? da täm' ich denn doch gegen mich selbst in eine bedenkliche Stellung. Wäre denn wohl Kants tategorischer Imperativ, in empirischer

Form, gleichnisweise, artiger auszudrücen?

Religionsbegriffe ober Gefühle sind, wie man hieraus sieht, ihm nicht zur Hand. Er bescheidet sich, daß dem Menschen über gewisse Dinge keine deutliche Auskunft gegeben sei. Der äußere Kultus, den man, das Innere zu beschwichtigen, anordnet, ist ihm deutlich. Die römische Kirche wie die anglikanische kaßt er bestehen, aber undewunden spricht er aus, was er von ihnen hält. Dagegen bekennt er sich zu dem, was man sonst natürliche Neligion nannte, was aber in der neuern Zeit schon wieder sich zu einer andern Ansicht gewendet hat. Der Frömmelei ist er bessonders aufsässig, und einige, wie es jedoch sast schenen will, von fremder Hand eingeschaltete Aussate drücken sich sehr start bierüber aus.

Ritterlich, wie oben gegen sich selbst, benimmt er sich durchs aus, und die Art, wie er sich überall ankundigt, jederzeit aufstritt, bringt ihm großen Vortheil. Man denkt sich seine Person anschnlich und angenehm; er stellt sich Hohen und Geringern gleich, Allen willtommen. Daß er die Ausmerksamkeit von Frauen und Mädchen besonders erregt, ist wohl naturgemäß; er zieht an und wird angezogen, weiß aber, als weltersahrener Mann, die kleinen Herzensangelegenheiten mild und schicklich zu endigen. Freilich hat er Alles an eine innig geliebte, ihm durch Neigung angetraute

Freundin zu berichten, wo er sich denn wohl mancher dämpfenden Ausdrücke bedienen mag. Nicht weniger versteht er, hie und da verfängliche Geschichten, mit Anmuth und Bescheidenheit, wie es

die beste Gesellschaft erträgt, schidlich einzustechten.

Die Reise ist in den letten Jahren unternommen und durchsgeführt, bringt also das Neueste aus genannten Ländern, wie ein geistreicher, ums und einsichtiger Mann die Zustände gesehen, uns vor Augen. Nach unserer Meinung gereicht es diesem Werke zu großem Vortheil, daß die zwei letten Bände vor den zwei ersten erscheinen, wodurch der ganze Vortrag eine epische Wensdung nimmt: denn zu jedem, was vorgeht, muß man sich das Vorhergehende denken, welches durch die große Konsequenz des Schreibenden, durch sein sicheres Verhältniß zu der geliebten Freundin erleichtert wird. Mit einem klaren Geiste wird man leicht bekannt, und mit dem Weltmanne sindet ihr's gleich bez quem, weil er durchaus offen erscheint, ohne eben gerade aufsrichtig zu sein.

Nach und nach hilft uns der werthe Mann selbst aus dem Traume. Man sieht, es ist ein schönes, höchst sähiges Individuum, mit großen äußern Vortheilen, und zu genügendem Glück geboren, dem aber, bei lebhastem Unternehmungsgeiste, nicht Beharrlichkeit und Ausdauer gegeben ist; daher ihm denn Manches mißlungen sein mag. Eben deswegen kleidet ihn auch diese wundersam genialisch zwecklose, für den Leser zweckerreichende Reise gar zu gut. Denn da wir nicht unterlassen können, englischen und irländischen Angelegenheiten unsere Ausmerksamkeit zuzuwenden, so muß es uns freuen, einen so begabten Landsmann gleichsam als sorschen-

den Abgesandten dorthin geschickt zu haben.

Dieß sei genug, obschon noch viel zu sagen wäre, ein so lesenswerthes und gewiß allgemein gelesenes Buch vielleicht schneller in Umlauf zu bringen, welches auch als Muster eines prosaischen Vortrags angerühmt werden kann, besonders in beschreibenden Darstellungen, wohin man immer hingewiesen wird.

Schließlich aber, weil man doch mit einem solchen Individuum immer näher bekannt zu werden wünscht, fügen wir eine Stelle

hingu, die uns seine Personlichkeit etwas naber bringt:

"Einige Zeit später brachte mir Kapitan S. die lette Zeitung, worin bereits mein Besuch in der beschriebenen Versammlung und die von mir dort gesagten Worte, nebst den übrigen Reden, mit aller der in England üblichen Charlatanerie, drei oder vier Seiten füllten. Um dir einen echantillon von diesem Genre zu geben und zugleich mit meiner eigenen Beredsamkeit gegen dich ein wenig zu prunken, übersetze ich den Ansang des mich betreffenden Artikels, wo ich in eben dem Ton angepriesen wurde, wie ein Wurmdoktor

seinen Billen ober ein Roßtamm seinen Pferben nie besessene Gigenichaften andichtet. höre!"

"Sobald man die Ankunft des .... erfahren hatte, begab sich der Präsident mit einer Deputation auf dessen Zimmer, um ihn

einzuladen, unser Fest mit seiner Gegenwart zu beehren.
"Bald darauf trat er in den Saal. Sein Ansehen ist bes
fehlend und graziös (commanding and graceful). Er trug
einen Schnurrbart, und obgleich von sehr blasser Farbe, ist doch sein Gesicht außerorbentlich gefällig und ausdrucksvoll (exceedingly pleasing and expressif). Er nahm seinen Plat am obern Ende der Tafel, und sich gegen die Gesellschaft verneigend, sprach er deutlich und mit allem gehörigen Pathos (with proper emphasis), aber etwas fremdem Accent, folgende Worte u. s. w." Eben deßhalb werden denn auch die zwei ersten, noch ver-

sprochenen Theile sehnlich erwartet werden, besonders von Lesern, welche eben jene Kenntniß der Persönlichkeiten, Namen, Berbaltnisse, Zustande, für nothwendiges Komplement auch ber schon an sich anounm höchst interessanten Ueberlieferungen, hoffen und begehren. Für uns aber würde es dem Werthe des Buchs nichts benehmen, sollte sich's auch am Ende finden, daß einige Fiktion mit untergelaufen fei.

## Blide ins Reich der Gnade.

Sammlung evangelischer Predigten, von Dr. Arummacher, Pfarrer ju Gemarte. Elberfelb, 1828.

#### 1830.

Gemarke ist ein ansehnlicher Marktfleden von 380 Säufern, mit Stadtfreiheiten, im Wupperthale und Umte Barmen bes Berzogthums Berg, wenig über Elberfeld gelegen. Die Ginwohner haben ansehnliche Leinen=, Band=, Bettdrillich= und Zwirnmanusfakturen und treiben mit diesen Waaren, so wie mit gebleichtem Garne einen ausgebreiteten Handel. Der Ort hat eine reformirte und eine kleine tatholische Rirche.

In diesem Orte steht herr Krummacher als Prediger. Sein Publikum besteht aus Fabrikanten, Verlegern und Arbeitern, benen Weberei die Hauptsache ist. Sie sind in ihrem engen Bezirke als sittliche Menschen anzusehen, denen Alles daran gelegen sein muß, daß nichts Ercentrisches vorkomme; deßhalb benn auch von auffallenden Berbrechen unter ihnen taum die Rede sein wird. Sie leben in mehr ober weniger beschränkten häuslichen Buftanben, Allem ausgesett, was ber Mensch als Mensch im Sittlichen, im



Vorträge narkotische Predigten nennen; welche sich denn freislich am klaren Tage, dessen sich das mittlere Deutschland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen.

#### Monatsschrift

ber Gefellicaft bes vaterlandischen Museums in Bohmen.

#### Erfer Jahrgang.

Prag im Berlag bes Böhmifden Dufeums, 1827. Awölf Stilde. &.

Diese Zeitschrift hat einen großen Vorzug vor manchen andern, daß sie von einer wohlgeordneten Gesellschaft ausgeht, welche wieder auf einer nationalen Anstalt beruht. Deswegen giedt sie auch in dem ganzen vorliegenden Jahrgang nichts Fremdes; alles, was sie mittheilt, ist einheimisch und zu einheimischen Zweden. Das durch gewinnen wir den wichtigen Vortheil, in ein höchst bedeut tendes Land und dessen Zustände als in ein mannigfaltiges Eine unzerstreut hineinzusehen.

Che man jedoch näher herantritt, thut man wohl, die Lage, die natürliche Würde des Königreichs Vöhmen sich zu vergegens wärtigen. Es ist ein Land, dessen beinahe viereckte Käumlichkeit, rings von Gebirgen eingeschlossen, nirgends hin verzweigt ist; eine große, mannigfaltige Flußregion, sast durchaus von eigenen Duellen bewässert, ein Kontinent mitten im Kontinente, wenig

unter tausend Quabratmeilen enthaltend.

Und nun gewahren wir in bessen Mitte eine uralte, große, auffallendssonderbar gelegene Hauptstadt, die, nach dem gesährslichsten Glückswechsel mehrerer Jahrhunderte, noch immer besteht, theilweise zerstört, theilweise wieder hergestellt, bevölkert, entvölkert immer im Leben wieder aufblüht und sich in der neuern Zeit durch Vorstädte nach außen fröhlich ins Freie verbreitet.

Um nun aber in möglichster Kürze darzustellen, welchen Aufschluß uns über ein so wichtiges Innere die verbundene Gesellschaft durch ihre Mittheilungen zu geben geneigt ist, so ordnen wir die verschiedenen Theile unter gewisse Rubriken und wenden uns zuvörderst zu denjenigen, auf welche wir die Statistiker aufsmerksam zu machen Ursache sinden.

#### Bevölkerung Böhmens.

Der Flächeninhalt dieses Königreichs beträgt 956 Quadrats meilen, Prag ausgenommen; die gesammte Bevölkerung aber, Christen, Juden, Ausländer und Prag mit eingeschlossen, wird zu 3,732,061 Seelen angegeben.

angesprochen werden, daß aber sodann, wenn sich einige Ausnahmen hervorthun, Unglaube und Widerspruchsgeist alsobald
Platz gewinnen und das, was bisher als zuverlässig und unzweiselhaft angesehen wurde, als ungewiß und bedenklich vorgestellt wird. So gieng es früher mit Einimpfung der natürlichen Blattern; jett sehen wir die Vaccination mit gleichem Schicksale
bedroht. Und höchst verdienstlich ist die Bemühung des Arztes zu
nennen, welcher die Sicherheit von folgerechten Beobachtungen gegen
einzelne, nicht genugsam geprüfte Beispiele zu besestigen trachtet.

#### Böhmische Bäder.

Am Allgemeinsten und Unmittelbarsten bleibt Böhmen dem Auslande durch seine Heilquellen verwandt. Viele tausend Ausländer besuchen jene von der Natur so hoch begünstigten Quellen und sinden überall unterrichtende Schriften, in welchen man sich über die Gegend, die Natur und Eigenschaft der Wasser und ihre Kräfte belehren kann. Es ist daher dem Zwede dieser Zeitschrift vollkommen gemäß, auch dasjenige, was sich daselbst Neues erzeignet, kürzlich anzuzeigen, wie es hier von Franzensbad, Mariensbad und über die Temperatur dieser Quellen geschieht.

Wie wir denn überhaupt wünschen, daß diese Schrift in den Leihbibliotheken aller Badeorte möge zu finden sein, um den Frems den, der sich eine Zeit lang in Böhmen aufhält und mitunter langweilt, über das hohe Interesse aufzuklären, welches der Gesschichts=, sowie der Naturfreund in diesem Königreiche erfassen kann.

#### Die Geschichte des großen Bwischenreichs in den Jahren 1439 bis 1453

läßt uns in die Verwirrungen eines Wahlreichs hineinsehen, wo man dem Würdigsten des Inlandes die Krone nicht gönnt, ober auch wohl zwischen Würdigen und Mächtigen ins Schwanken geräth und deswegen sich nach auswärtigen Gewalthabern umsieht. hier werden nun von dem herausgeber der Zeitschrift, herrn

Hier werden nun von dem Herausgeber der Zeitschrift, Herrn Franz Palacky, dessen forschender Fleiß und scharfer Blick das größte Lob verdienen, die Verhandlungen über die neue Königswahl im Jahre 1440, sodann aber ein kritischer Nachtrag und Angabe der historischen gleichzeitigen Quellen vorgelegt, die uns gedruckten werden nach der Zeitfolge angeführt, auch die frühern und deren Werth und Zuverlässigkeit beleuchtet.

#### Gesandtschaft nach Frankreich im Jahre 1464.

Georg von Podiebrad ward endlich zum König gewählt: seine Stellung zum Lande, zu den Nachbarstaaten, zu der Kirche war höchst schwierig, und als ein großdenkender, überschauender Mann begt er den Gedanken, der spätern vorzüglichen Regenten gleich-

Angriff als in der Vertheidigung erscheint und nur alzu augenfällig wird. Da jedoch unser Menschengefühl sich auf der Seite der Belagerten halten muß, so bewundert man ihren unbezwungenen Muth und ihre schlassofe Thätigkeit, unterdessen die Feinde, mit Macht und Ernst gleich anfangs die Stadt zu erstürmen unterlassend, sich rottenweise im Lande umhertreiben, brandschaßen, sengen und verderben.

Bei so großen, lange dauernden, höchst unerträglichen Leiden war daher nichts natürlicher, als daß ein Theil der Belagerten sich davon durch irgend einen anständigen Vertrag zu entledigen trachtete. Die deßhalb aufgesetzte Kapitulation giebt zu der Betrachtung Anlaß, wie der Mensch seinen herkömmlichen Zustand eben so wenig mit Willen als das Leben verläßt, vielmehr in dem Augenblick, wo er Alles zu verlieren bedroht ist, doch Alles dis auf das Geringste zu erhalten trachtet. Hier nun wird man sich kaum des Lächelns erwehren, wenn man sieht, wie diese unsglücklichen Einwohner, welche ihre bürgerliche und religiöse Freiheit, Besitz und Leben augenblicks zu verlieren in Gesahr sind, doch noch alle Habe beisammen zu erhalten und ihrer Persönlicks keit die größte Willkür zu sichern gedenken.

Auch ist sie nie den Belagerern mitgetheilt worden, vielmehr scheint der kaiserliche General Don Innocenzio Conti, der tresse liche Mann, welcher mit so viel Muth als Klugheit bisher das militärische Regiment geführt, auch hier abgerathen und verzögert zu haben, wohl wissend, daß, wer, in den äußersten Fall gesett,

zur Nachgiebigkeit bereit erscheint, auch schon verloren ift.

Glücklicherweise macht noch zulest der in Westphalen geschlossene Frieden dem Unheil ein Ende. Die höchst beschädigte Stadt ersfreut sich ihres Charakters; der Kaiser, dankbar für die großen Ausopferungen, für allgemeine Lieb' und Treue, begünstigt Alle und vergist es ganz, daß Verschiedenheit der Meinungen und der Gottesverehrung die Gemüther in dem Augenblick trennte, wo sie vereint für politisches Dasein und Selbsterhaltung tämpsten.

## Mebergang jum Solgenden.

Nachdem wir bei Krieg und Verderben unsere Darstellung verweilen lassen, ist es wohl Zeit, daß wir wieder zurückschreiten und in Betrachtung ziehen, was für friedliche Absichten bei den wissenschaftlichen Anstalten der srühesten Zeit in Böhmen obgewaltet, und wenn unsere Leser an dem tapsern Betragen der Karrolinischen Universitätsverwandten Theil genommen, so werden sie nun auch gern erfahren, wie es eigentlich mit dieser Anstalt des schaffen gewesen, worüber wir uns etwas weitläusiger zu sein erslauben, indem ähnliche Zustände, Gegensätze und Konssitte dis auf den heutigen Tag gewaltsam zu bemerken sind.

Die römisch-katholische Lehre hatte sich im harten Kampse mit den ergrimmtesten Widersachern doch stets wieder erhoben und großentheils im Königreiche hergestellt. Zu ihrer Befestigung, da die Karolinische Universität hiezu kein Werkzeug sein konnte, wurde von Kaiser Ferdinand I. endlich eine neue Akademie gegründet und den Vätern der Gesellschaft Jesu im Kollegium zu St. Clemens übergeben.

Die Karolinische Universität bestand aus vier Fakultäten und übte die Rechte derseldigen aus; der Ferdinandeischen waren aber nur Theologie und Philosophie zugetheilt. Hieraus ergab sich schon ein Misverhältnis zwischen beiden, welches dadurch noch stärker wurde, daß auch ein Gegensat in den Religionsmeinungen noch fortdauerte, indem die Karolina früher der utraquistischen und darauf der protestantischen Lehre zugethan, die Ferdinandea hingegen von Ansang rein katholisch war. Unter solchen Umständen den konnten beide nicht neben einander bestehen, ihre Wirksamskeiten mußten seindlich zusammentressen; eine Vereinigung war nicht zu erzwingen; durch den Majestätsbrief Kaiser Rudolphs II. vom Jahre 1609 wurde die Trennung beider noch entschiedener ausgesprochen.

Nach dem völligen Uebergewicht aber, welches durch den ents scheidenden Sieg auf dem weißen Berge Kaiser Ferdinand IL. über seine Gegner gewonnen, ward nunmehr die Bereinigung zum Nachtheil der unterlegenen Partei ernstlicher betrieben. Die Karolinische Universität wurde der Ferdinandeischen Alademie instorporirt, und die letztere ließ jener nur ein untergeordnetes Forts

bestchen.

Allein widersprechende Verhältnisse lassen sich so leicht nicht versöhnen, und dem bedrängten Theile mangelte noch nicht alle Hülse; sie kam von daher am wirksamsten, woher sie am wenigsten zu hoffen schien. Der Erzbischof von Prag, als in früherer Zeit von Rom aus bestätigter Kanzler der Karolina, sand sich in seinen Rechten verletzt; ein Vergleich kam nicht zu Stande, weil man sich noch schwerer über den Besitz als über die Rechte verstragen konnte, und von beiden Seiten wurde der Streit lebhaft fortgeführt.

Endlich kam von Rom aus die Entscheidung: die Bater der Societät Jesu seien ohne Autorität des papstlichen Stuhles keinese wegs befugt gewesen, den Besitz der Karolinischen Universität aus einer weltlichen Hand anzunehmen, und derselbe deshalb wieder

zurückzustellen.

Die Karclina erhielt demnach alle ihr gehörigen Privilegien, Regalien, Kleinodien, Urbarien, Güter u. s. f. wieder zuruck, wobei sich die Bäter der Societät höchst nachgiebig und demuthig benahmen.

Nunmehr war die eigene Berwaltung dieser Güter wieder in Händen der Karolina und deren Selbstständigkeit dadurch bedeutend hervorgehoben; allein bald thaten sich zwischen dem Prager Erzbischof, der Jesuitensocietät und der Karolina neue Mißhellig= keiten hervor. Sie zu beseitigen, ward ein Vergleich versucht und nahe zu Stande gebracht; aber der dreißigjährige Krieg wüthete dazwischen, und Alles gerieth nun in langwieriges Stocken und trostlose Verwirrung.

Bei der strengen Belagerung von Prag durch die Schweden und Protestanten thaten sich sammtliche Akademiker, besonders aber die von der Karolina, patriotisch hervor. Kaiser Ferdinand III. begnadigte sie deßhalb, gab ihr neue Vorzüge, und die gewünschte Vereinigung schien dadurch nur noch mehr entsernt.

Dennoch bewirkte das nun mit ganzer Macht lastende Uebers gewicht der römisch-katholischen Kirche bald einen möglichen Abschluß. Es wurde anbesohlen, daß gleichförmig von allen Pros fessoren an beiden Universitäten, so wie von allen nun zu pros movirenden Doktoren der Lehrsat von der unbesteckten Empfängniß der Jungfrau anerkannt werden sollte. Die äußere Lage war von der Urt, daß Jedermann sich zu fügen alle Ursache hatte. Die geistige Absonderung war hiemit für immer gebrochen und die Karolina in solchem Betreff mit der Ferdinandea auf gleichen Boden gestellt. Wegen der übrigen Anordnungen erwartete der Kaiser eine

Antwort von Rom, die aber im bestimmten Termine ausblieb, weil man dorten das Alte weder aufheben, noch das Neue ver= hindern wollte; deßhalb man auch diesseits im Jahre 1654 nun zum Unionsgeschäfte schritt. Die vereinigte Universität erhielt den Namen der Karl-Ferdinandeischen. Man bestimmte Rechte und Befugniß des Kanzlers, des Rektors, des Senats, wobei man die Gerechtsame beider Körperschaften doch möglichst berücksichtigte, und setzte zuletzt als Haupt der ganzen Anstalt einen Superintens denten, der die Funktion eines modernen Kurators im weitesten

Sinne auszuüben bas Recht hatte.

Also bis dahin, wo diese widersprechenden Elemente zu jener Zeit vereinigt wurden, führt uns ein vorliegender, von herrn Professor Schnabel mit Gründlichkeit verfaßter Aufsat, dem wir in unserm Auszug genau folgen wollten, weil das Aehnliche, ja das Gleiche in unsern Tagen vorgeht; deßhalb wir Allen und Jeden, welche berufen sind, sich mit akademischen und sonstigen Angelegen= heiten zu beschäftigen, dieses Kapitel als von großer Wichtigkeit empfehlen möchten. Man wird hier wie überall sinden, daß die Wissenschaften ihren nothwendigen, stillen oder lebhaften Fortgang nehmen, indeß es Denjenigen, die sich standgemäß damit beschäfztigen, eigentlich um Besitz und Herrschaft vorzüglich zu thun ist.

#### Mekrologen.

Der Lebensgang ausgezeichneter Zeitgenossen, ihre Hertunft, Schicksale und Verhältnisse bleiben uns oft selbst bei perfönlicher Bekanntschaft verschlossen ober dunkel, weil die Mittheilung, um so mehr sie reizen könnte, sich um so weniger fordern ober anbieten läßt. Erst nach dem Ableben bedeutender Bersonen pflegen wir die zusammenhängendere Gestalt und die Merkwürdigkeiten ihrer Umstände zu erfahren, die uns zu Aufschlüssen über ihre Eigenschaften und Wirkungen dienen. Deshalb können wir die Unverdrossenheit zu solchen raschen Mittheilungen nur dankend anrühmen; sie geben das dem Augenblick Wichtige, während das weithinaus Bedeutende seine Darstellung vielleicht erst in später Zukunft erwarten muß.

Die Nekrologen eines bestimmten Landes werden, bei aller Mannigfaltigkeit der Anlagen und Schickfale, doch bald Bergleichungen darbieten, aus denen sich ein gewisses Gemeinsames im Charakter erkennen läßt. Schon bei den hier vorliegenden Aus-

fähen durfte sich das Interesse Dieser Betrachtung ergeben.

Die von Herrn Professor Millauer gelieferten Rotizen über siebzehn verstorbene Mitglieder der Prager theologischen Fakultät greifen zwar in der Zeit etwas zurück, gehören aber doch sammtlich dem achtzehnten Jahrhundert an. Der gleiche Stand erweist sich in ihnen mächtig, und neben dem, daß man nicht vergessen kann, katholische Professoren vor Augen zu haben, wird man wohl auch erinnert, daß man sie nothwendig als Böhmen anzusehen habe.

Der Lebensabriß des Grafen Thun, Fürstbischofs von Passan, des Grafen Clam Martinit, des Generals Freiherr von Koller, die angezeigten Lebensbeschreibungen der Generale Graf Kinsky, Graf Kolowrat und Graf Hieronymus Colloredo, serner die kürzern Anzeigen über die Gelehrten Johann Macek und Joseph Dlabac, so wie den in Peru durch Zusall umgekommenen Naturforscher Hänke gewähren einen reichen Ueberblick mannigsacher Verhältnisse, die dem einen oder dem andern Leser oft von besonderm Interesse sein müssen, sur Jeden aber auch ein allgemeines haben können.

## hiftorische Hachlese.

Vom Abbe Joseph Dobrowsky, dem Altmeister tritischer Geschichtsforschung in Böhmen, sinden wir mehrere kleine Aufsate und Anmerkungen, in denen man alsbald den Hauch Aberlegener Kenntnisse spürt. Dieser seltene Mann, welcher frühe schon dem allgemeinen Studium slawischer Sprachen und Geschichten mit genialem Büchersleiß und Herodotischen Reisen nachgegangen war,

führte jeden Ertrag immer wieder mit Vorliebe auf die Volks- und

Landeskunde von Böhmen zurück und vereinigte so mit dem größten Ruhm in der Wissenschaft den seltenern eines popularen Namens.
Wo er eingreift, da ist gleich der Meister sichtbar, der seinen Segenstand überall erfaßt hat, und dem sich die Bruchstücke schnell zum Sanzen reihen. Indem er aus den großen Arbeiten unseres Verts alsogleich für die böhmische Seschichte seinen Sewinn ers lieft, vermehrt er rudwirkend ben ber unfrigen. Seine Bemerkungen über das alte mährische Reich suchen in diese dunkle Verwickes Lung der bewegtesten, zusammenfließenden, sich wieder theilenden Bölkerwogen das Licht der Kritik einzuführen. Empfehlenswerth sind gleicherweise die Enträthselung einer bisher unverständlichen Stelle in der Chronit des Kosmas, die Bemerkungen über die Verwandtschaft slawischer und nordischer Mythologie und die Nachsricht von Legung des Grundsteins der Neustadt Prag.

Wir erwähnen noch des mit Dobrowsty's Erläuterungen versehenen Artikels von Herrn Prosessor Ens über das frühere Vershältniß des Fürstenthums Troppau zu Böhmen, serner des Aufsatzes von Herrn von Schwabenau über Konrad II., Fürsten von Znaim, sodann von Herrn Kropf die Erörterung der alten

Burg Chlumez, später Geiersberg genannt.

Die von Herrn Prosessor Millauer mitgetheilte Originals matrikel der juridischstanonischen Fakultät der Prager Karolina, so wie die Anzeige des Programms des Herrn Rettor Heltor Held, worin derselbe die Vermuthung begründet, nicht Johann Huß, sondern eine aus Paris eingetrossene Gesandtschaft habe durch ihren Rath entscheidend bei König Wenzel IV. auf Ertheilung des Dekrets gewirkt, auf welches der große Abzug ersolgte, schließen sich den übrigen Nachrichten von diesen gewichtigen Universitätsstachen belehrend an fachen belehrend an.

## Rückblick auf die Bewohner.

Herr Gubernialrath Neumann liefert über die Produktion und Konsumtion, über die ökonomische und technische Thätigkeit Böhmens einen umständlichen Bericht, ber die eigenbedingte Lage des Landes, seine Bedürfnisse wie seinen Ueberfluß, und die Fortsschritte des Wohlstandes und der Bildung seiner Bewohner klar por Augen stellt und mit dem erfreuenden Anblic einer gedeih: lichen Gegenwart die nicht weniger zuverlässige Aussicht einer glücklichen Zukunft begründet. Ein solcher Auffat erlaubt aber kaum einen Auszug; wir müssen auf ihn selbst verweisen, um darin die Resultate des vereinigten Bemühens einer väterlich fürs sorgenden Regierung, tüchtig ausführender Beamten und patrios tischer Mithülfe theilnehmend anzuschauen.

Auch für die Entwicklung Böhmens sind Gesellschaften und Anstalten höchst wirksam geworden, in welchen der Gemeingeist der Privaten mit dem Schutz und Beitritt der Behörden zu Kraft und Ansehen sich verbunden. Die böhmische Gesellschaft der Wissensschaften, die patriotisch-ökonomische Gesellschaft, die Gesellschaft des vaterländischen Museums, das polytechnische Institut, Attiensgesellschaften und andere Vereine zu gemeinnützigen Iweden zeigen sich nach den verschiedensten Richtungen thätig; für Gisenbahnen, Kettenbrücken wird gesorgt, Wollmärkte werden angeordnet, die vormalige und jetzige Forstkultur verglichen. Die meisten der Aufssätze, welche von diesen Gegenständen einzeln handeln, sind sachsgemäß belehrend. Wir werden einige hierher bezügliche noch unter eigenen Rubriken besonders hervorheben.

## Böhmisches Ansenm.

Wie in andern Theilen des österreichischen Kaiserstaates war auch in Böhmen bei eifriggesinnten Männern schon im Jahre 1818 lebhast der Wunsch zur Gründung einer vaterländischen Anstalt erwacht, welche alle Interessen der besondern Nationalität im ganzen Umfange des Worts in sich begriffe: Alterthümer, Geschichtsbeiträge, Urkunden und andere Denkzeichen sollten hier gessammelt, die Sprache, die Sitten und Eigenheiten des Volks erssorscht und sestgehalten, die Naturgebilde des Landes zusammengestellt und jedes Gedeihen in Wissenschaft, Kunst, Gewerbsleiß und Verkehr, vor Allem aber der vaterländische Sinn selbst genährt und erhöht werden.

Der Aufruf des Oberstburggrafen hatte bald die edelsten und tüchtigsten Theilnehmer aus allen Ständen vereint, reiche Halfsmittel wurden zusammengebracht, und die Gesellschaft begann sich zu gestalten. Doch ein so weitgreisendes Unternehmen bedurfte reiser Ueberlegung und mannigsacher Anhaltspunkte, um gleich von Anfang in zweckmäßiger Einrichtung seine Wirksamkeit ohne Schwanken und Hemmung ausüben zu können. Die Organisation kam nicht ohne Schwierigkeit zu Stande; endlich aber konnten die sertigen Statuten zur Kaiserlichen Genehmigung vorgelegt werden, die denn auch im Jahre 1822 sehr gnädig erfolgte und der Gesellschaft die ihrem Wirken vorgeschriebene Bahn eröffnete.

Seitdem stieg die Gesellschaft mit jedem Jahre an Zahl und Bedeutung ihrer Mitglieder, und ihr in dieser Monatsschrift dar gelegter Stand vom Jahre 1827 zeigt eine lange Reihe ehren werther Personen, die an ihr Theil haben, von allen Stusen und aus allen Klassen, auch die Frauen nicht ausgeschlossen. Als Präsidenten sehen wir den hochverdienten Grasen Raspar Sternberg, dessen verehrter Name schon mehrsach den Wissenschaften

schon hinreichend emporgetragen scheint, um gegen die Fluthen der Zeit einstweilen gesichert zu sein.

Nicht ohne Verwunderung findet man unter den ins Böhmische versuchten Uebersetzungen, nebst einem Aufsate von Franklin und einigen Elegieen von Tibull, auch Pindars erste olympische Siegeshymne aufgezählt, und daß lettere als dem Versmaße der Urschrift genau entsprechend angegeben ist, darf von dem Reichthum
und der Viegsamkeit der böhmischen Sprache, so wie von dem Talente bes Uebersepers Machacet eine nicht geringe Borftellung erwecken.

### Botanischer Garten.

Schon der Name eines so vorzüglichen Botanikers, wie Herr Professor Mikan, der Brasilien und so manche berühmte Anstalt gesehen, so wie die Besorgung durch einen erprobten Gärtner, wie Herr Hoborsky ist, berechtigen zu den besten Erwartungen; auch sinden diese sich nicht getäuscht. Diese Verzeichnisse enthalten die Namen der besten Pstanzen, welche gegenwärtig die Gewäckschäuser Deutschlands zieren; betrachtet man sie genauer — es werden auch zugleich Pstanzen vom gräflich Salmischen Garten gegeben —, so sindet sich, daß die dortigen Gärten den vorzügelichern anderer Orte gleich sind.

Die zahlreichen Erika, Diosma, Phylika, Passerina beuten auf wohlbesetzte Kaphäuser, die Helikteres, Kurkuma auf Warmhäuser. Doch bemerkt man der letztern Art in den Prager Listen in Verhältniß nur wenig, und gar keine der neuern Modepflanzen, welche England sendet. Einige seltene brafilische erinnern dagegen an Wien, ober sind wohl unmittelbar vom Die

rektor mitgebracht worben.

Am entschiedensten verräth sich aber der Einfluß, welchen die Nachbarschaft der Hochgebirge auf den dortigen Pflanzenvorrath ausgeübt hat. Mit dem Monat Mai füllt sich das Berzeichniß mit den schönsten Alpenpflanzen, die man in den meisten übrigen Särten Deutschlands vergeblich sucht. Sie erfordern aber auch eine ganz eigene Kultur, wie sie z. B. Graf Sternberg mit be-

eine ganz eigene Kultur, wie sie z. B. Graf Sternberg mit bes
sonderer Vorliebe studirt und zur Nachahmung bekannt gemacht hat.
Schließlich gedenken wir auch des bedeutenden Werkes, dessen Anzeige wir hier begegnen, und worin Graf Sternberg die Flora der Vorwelt zum ersten Mal in ihrem dis jest bekannten Umsang geognostisch-botanisch darstellt. Das Ganze ist deutsch zu Regensburg erschienen und in vier Heften nunmehr abgeschlossen; eine französische Uebersetung hat eben daselbst Graf Brap berausgegeben. Den Entwicklungsgang des gelehrten Versassers dürsen wir an diesem Orte nicht aussührlich besprechen; nur so viel sei zu

Werk nähere Kenntniß, auf welches uns vom dortigen Kurorte zurückgekehrte Freunde, sowohl wegen seiner kühnen Anlage als sorgfältigen Ausführung, schon vielfach ausmerksam gemacht hatten.

An der Stelle dieser merkwürdigen Brücke befand sich vormals schon eine steinerne mit drei Bogen, jeder zu 30 Fuß Weite, welche auf zwei Pfeilern im Flusse ruhten. Vor diesen Pfeilern hatten sich bei der außerordentlichen Ueberschwemmung in der Racht zwischen dem 9. und 10. September 1821 sechs oberhalb burch die Fluthen mit fortgerissene hölzerne Brücken und sieben ders gleichen Stege aufgethurmt und somit Stauung bes Wassers, Unterwühlen der Pfeiler und Widerlagen und endlich den Ginsturz ber Brückenbogen veranlaßt. Um nun für die Folge bergleichen ungewöhnlichen Wassermassen freien Durchfluß zu verschaffen und einem ähnlichen Unfall möglichst vorzubeugen, nahm man für den neuen Brückenbau nur Einen Bogen an, der jedoch sehr flach gehalten werden mußte, wenn die Fahrt über die Brude nicht allzu steil und unbequem werden sollte. Die Ausführung wurde auf breierlei Weise, in Holz, Gisen und Stein, projektirt; Seine Majestät der Kaiser entschieden jedoch für letteres Material und geruhten zu dem Bau 20,000 Gulden Konventionsmunze anzuweisen, welcher hierauf unter der Oberleitung des durch mehrere hydrotechnische Werke, unter andern den Bau der neuen Rettenbrude bei Saat über die Eger, rühmlichst bekannten R. R. Straßens baudirettors Strobach, burch ben umfichtigen Straßenbautommiffar Alons Mager im Berbste 1825 begonnen und mit foldem Gifer betrieben wurde, daß schon im November 1826 bie neue Brude zum Gebrauch geöffnet werben konnte.

Der Bau hatte bei Einheimischen und Fremben allgemeines Interesse erregt, welches sich nach Wegnahme bes Leergerustes burch ben kühn gesprengten flachen Bogen, bessen Haltbarkeit jedoch ber Baumeister wohl berechnet und durch tüchtige Widerlagen gessichert hatte, zu Staunen und Bewunderung steigerte. Dieser Segmentbogen von 60 Grad hat nämlich 96 Fuß Weite bei 13 Juß Höhe über den bis zum böchsten Wasserstand ausgeführten Widerlagen, und sinden wir, nach Wiebekings vergleichender Zabelle der ausgeführten steinernen Brüden (Thl. III. S. 484 dessen Wasserstaltniß, in Deutschland nur eine einzige mit nahestommendem Verhältniß, nämlich die Fleischerbrüde zu Rürnberg, deren Bogen 95 Fuß Weite und 14 Fuß Höhe hat. Der Baumeister dieser im Jahre 1597 mit rothen Sandsteinen ausgeführten, merkwürdigen Brüde war Karl von Nürnberg, und hat dieselbe, obgleich damals der Tagelohn eines Zimmermanns oder Steinhauers nur 15 Kreuzer betrug, dennoch 82,172 Gulden gestostet. Auf der Straße von Montauban nach Nizza besindet sich

jedoch eine noch flacher gewölbte ster von 96 Fuß 11 Boll Weite zu 11 bei steinernen Brüden mit Einem das niedrigste dis jest in Anwendu: In England, Frankreich und Italies mit einem Bogen zu 140 bis 150 aufgeführt worden, allein mit nic Bogenhöhe, indessen diese Höhe an noch nicht 1/7 der Bogenweite beträat.

Gine solche flache & diesem, nach unserer E schwemmungen schon nu wahrscheinlich nicht erlat lichste Material, so wie kommensten Aussührung Werk wurde nämlich mit fernten Karlsbader und Geine seltene mechanische F Besonders sunreich und Beschreibung beigefügten schaffung und Ausstellung

ichmeren, 31/4 bis 43/4 Fuß ftarten Bolbfteine.

Der Techniter wird baber die nabere Beschreibung bieses Baues, so wie die angestellten Beobachtungen während des Setzens der ungeheuern freigetragenen Last des stachen Gewöldes, in der Zeitsschrift selbst mit besonderm Interesse lesen und dem R. A. Straßendaubeamten zu dem Gelingen dieses in solcher Bollommenheit selstenen Werles, das übrigens auch durch ein gefälliges und ein-

faches Meußere anspricht, Glud munichen.

Schon gereichte die Anlage und Aussührung der Chausse, auf welcher man von Teplit ber mit großer Bequemlickeit und Sicherheit den hoben Berg nach Karlsbad herablommt, der R. K. Baudirektion zur größten Ehre; durch die am Ende dieser Kunststraße neu hergestellte Granitbrude ist das gemeinnützige Werk ganzlich vollendet, und lettere, mit der Benennung Kaisers Franzens-Brude, steht als ein würdiges Wonument des erslauchten Begründers dieser großartigen Anlage. Möge solche vor der Allgewalt außerordentlicher Naturereignisse immerdar bewahrt bleiben!

#### Aunflahabemie.

Die bilbenden Kunfte haben in Brag, wo es weber an großen Muftern fehlt noch die Anlaffe eines umfangreichen und bewegten, Geschmad und Mittel vereinigenden Lebens zur Beschäftigung bes

Künstlers je mangeln, schon immer einen günstigen Stand und, wo nicht glänzende, doch gute Unterstützung gehabt. Die Zeiten des Zurücktretens und der Vernachlässigung, welche aller Orten zu überstehen waren, haben auch hier den bessern eines neuen Anf-

schwungs und Gebeihens Raum gegeben.

Eine Akademie wirkt darauf hin, den mannigfachen Antheil für Kunst und Künstler zusammenzusassen, zu ordnen, zu erhöhen. Sie veranstaltet Kunstausstellungen, zu welchen die Lieferungen einheimischer Künstler, wenn man alle Verhältnisse erwägt, immer beträchtlich zu nennen sind. Von solcher Kunstausstellung giebt die Zeitschrift guten Bericht, den wir mit Vergnügen gelesen haben; da jedoch, um sicher weiter zu gehen, hier vor Allem eigenes Anschauen der Kunstwerke selbst ersordert würde, so können wir uns dießmal über den Gegenstand nicht ausbreiten, sondern begnügen uns, ihn der Aussmerksamkeit zu empfehlen.

Welche reiche Gemäldesammlungen aber in Prag und sonst in Böhmen besindlich, läßt sich schon aus dem Einen Berzeichniß abenehmen, das uns Herr Galerie-Custos Burde bloß von solchen Delgemälden des Lutas Cranach angiebt, die bisher in dem Hellersschen Verzeichniß der Werke dieses Meisters nicht aufgeführt waren.

## Konfervatorium der Conknuft.

Die Anlagen zur Musik sind in Böhmen bekanntlich äußerst verbreitet; diese Gabe wächst gleichsam freiwillig aus dem Bolk hervor, und Genuß und Uebung derselben führen schon vom Kindesalter her den entschieden Fähigen einer weitern Entwicklung entsgegen, zu welcher es beinahe auf keinem Dorfe weder an Unters

richt noch an Vorbildern gänzlich gebricht.

Doch hat man bei diesem den Böhmen seit Menschengebenken inwohnenden Schaße von Anlagen bald wahrnehmen müssen, wie sehr ein bloß natürliches Gedeihen gegen die Forderungen einer wissenschaftlichen, zur größten Mannigsaltigkeit und Umfassung gessteigerten Kunst noch zurücktehen bleibt, und daß auch das glucklichste Talent des Einwirkens einer gründlichen Schule nicht ents

rathen kann.

Hiervon überzeugt, hatten im Jahre 1810 eine Anzahl Gönner und Freunde der Tontunft in Prag zur Beförderung derselben mit Raiserlicher Genehmhaltung einen Berein gestiftet, welcher seine ansehnlichen Mittel alsbald zur Gründung eines Konservatoriums verwandte, worin für eine bedeutende Zahl von Schülern ein umfassender Unterricht eröffnet wurde. Der wohlüberdachte Studiensplan dieser liberalen Anstalt erstreckt sich auf sechs Jahre, und der Zwed geht zunächst auf Bildung tüchtiger Orchestermitglieder und

ins Böhmische übertragen worden, so kann der Austausch und die

Wechselseitigkeit nun nicht weiter geben.

Aus allem diesen aber dürfte das Ergebniß folgen, daß in Gemäßbeit bes ichon festgestellten Berhaltnisses beiberlei Dichtungszweige, der böhmische wie der deutsche, ihren wahren Grund und Boden dennoch stets in dem Altböhmischen zu suchen haben, wo Leben, Sprache und Poesie der Nation noch die eigenste und selbsts ständigste Gestalt tragen. Böhmen ist reich an Denkmalen bieser Bluthenzeit. Die kostbaren Ueberbleibsel seiner alten Literatur, nie ganz vergessen, sind in unsern Tagen unverhofft burch bie reichsten Entdeckungen vermehrt worden. Durch eine bedeutungs-volle Schickung fand grade in dieser Zeit, wo die Liebe zum vaterländischen Alterthum überall neu erwacht ift, herr Bibliothetar Hanka die Königinhofer Handschrift, eine Sammlung bohmischer Helbenlieder, die uns auch bereits in beutscher Uebersetung burch zwei Auflagen bekannt geworden. Die Sammlungen flawischer und böhmischer Bolkslieder von Celakowsky und andere dahin gehörige Mittheilungen schlossen sich an, und seitdem bereichert sich diese Literatur von Tag zu Tag. Noch manchen größern Fund dieser Art zu machen fehlt es nicht an Hoffnung und Aussicht, besonders jett, da eine allgemeine Aufregung für diese Gegenstände durch das böhmische Museum so kräftig unterhalten, wird.

So häuft sich denn ein Schatz an, den immerhin, wie wir auch an unsern deutschen Schätzen solcher Art Aehnliches sehen, nur ein kleiner Kreis genauer kennen und genießen mag, dessen Wirs

tung aber darum nicht weniger allgemein ist.

Den naturkräftigen und phantasiereichen Charakter des altböhmischen Lebens aus diesen Quellen, zu denen wir auch Chroniken rechnen müssen, klar und stark hervorströmen zu lassen und in ihrer auffrischenden Behandlung die Derbheit der antiken Motive möglichst beizubehalten, wollen wir den neuern böhmischen Dichtern, wenn sie dergleichen Stoffe wählen, bestens empfohlen haben, welches nicht ausschließt, auch einen heutigen, allgemein ausprechenden Gehalt damit zu verknüpfen.

## Theater.

Hier ist in Kürze anzumerken, daß die von den böhmischen Landständen gestistete und gut unterstützte Prager Bühne seit einer langen Reihe von Jahren den bestgebildeten und in bewährter Ueberlieserung fortarbeitenden deutschen Bühnen beizuzählen ik. Vorzüglichste Talente, welche sich in Deutschland zum ersten Ruhm erhoben, sind von dieser Bühne ausgegangen, oder haben geraume Beit ihr angehört. Von ihren neuern Erscheinungen wird verständiger Vericht crtheilt, worin unverkennbar das Streben ist, das

## Graf Sduard Raczinsky's

# malerische Reise in einigen Provinzen des osmanischen Reichs.

Mus bem Polnifden, burch von ber Sagen.

Breslau 1824.

1826.

Ein unterrichteter, umsichtiger Weltmann reist zu Lande von Warschau bis Odessa, von da zu Wasser bis Konstantinopel; ferner an die asiatische Küste, besucht Lesbos, ja die Gesilde von Troja. Ein kunstfertiger Zeichner begleitet ihn, und nun werden uns die mannigfaltigsten Gegenstände in vollendeten Kupferstichen über- liefert.

Sehr interessant war uns zum Beispiel die Darstellung der alls gemein-polizeilichen Borkehrungen, so wie der fromm-wohlthätigen Privatanstalten, um eine gränzenlose Bevölkerung in und um Konsstantinopel mit frischem Trinkwasser unausgesetz zu versehen. Bon ungeheuern, Wasser zurücktauenden Steindämmen und ableitenden Aquädukten bis zum einfachsten Schöpfrad sind uns die Mittelglieder größerer und kleinerer Röhrbrunnen in Fleden, Dörfern und Einssamkeiten vor Augen gebracht.

Der Text begleitet heiter und kenntnißreich die bildlichen Darsstellungen, welche dadurch erst ihren vollen Werth erhalten. Reinem wohlhabenden Bücherfreunde sollte dieß Werk in seiner Sammlung

fehlen.

# Reisen und Untersuchungen in Griechenland,

bon Brondfieb.

Erstes Buch. Paris 1820.

1826.

Eine höchst willtommene Monographie der Insel Zea, sonst Reos. Dieses Eiland, bei aller seiner Rleinheit von den frühesten Zeiten her merkwürdig, wegen des Bezugs seiner Lage zu Tuböa, dem athenischen Gebiet und den übrigen Cykladen, wird von einem vielseitig gebildeten Reisenden besucht, untersucht und uns auf alle Weise näher gebracht. Eigenthümliche Naturerzeugnisse, Wein, Honig, Del, in reicher Menge gebaut, ringsum ein nicht allzu hohes, nach allen Seiten dem Meere zufallendes, durch hundert Schluchten getrenntes, auf seiner Höhe noch bewohnbares Gebirg.

Alterthum und Geschichtswechsel, neuere Zustände und Sitten werden uns vorgeführt. Wir finden das angesiedelte, freilich seit

iene imm nahi von ihli

bifd und heur eine durc durc fold

Þ

jene thur die ford gubr da quel

fold begi nur

anei grie liebi reich gebi fasse ein unse wirl lösei Da nun zu gleicher Zeit meines Freundes und vierzigjährigen Mitarbeiters Heinrich Meher Tabelle, dessen Kunstgeschichte absschließend, in ihrer ganzen intentionirten Länge auf Leinwand gezogen vor mir hängt, so wird mir in dem griechischen Bezirk abers mals Alles saßlicher, indem ich hier die politische Geschichte, wie die Geschichte der Bildhauerkunst, der Plastik, Malerei und Litezratur, spnchronistisch überschaue und mit einem Blick das Mannigsfaltigste wieder erfassen kann, was dort und im Verlauf der Zeiten nur einmal in einander greisend und wirkend lebendig gewesen. Wie erquickend und tröstlich ist es, in beiden genannten Werken die Resultate nicht nur gezogen, sondern auch das Einzelne im Besondern ausgesprochen zu sinden, was ich mir selbst, obgleich nur im Allgemeinen und Unzulänglichen, eine lange Reihe von Jahren her auszubilden getrachtet hatte!

# Die elegischen Dichter der Hellenen, von Dr. Weber.

Frankfurt a. M., 1826.

Eine holde, geistreiche Gabe Demjenigen, der, ohne der grieschischen Sprache mächtig zu sein, immersort mit jenem einzigen Bolke und in dessen frühern und spätern Umgebungen leben möchte. Von den vielen Gedanken, die bei dem wiederholten Lesen dieses anziehenden Werks bei mir sich entwickelten, sei ein Weniges mitsgetheilt.

Wir sind gewohnt, die Aeußerungen eines Dichters, von welcher Art sie auch sein mögen, ins Allgemeine zu deuten und sie unsern Umständen, wie es sich schieden will, anzupassen. Dadurch erhalten freilich viele Stellen einen ganz andern Sinn als in dem Zusam= menhang, woraus wir sie gerissen: ein Sprücklein des Terenz nimmt sich im Munde des Alten oder des Knechtes ganz anders

aus als auf dem Blatt eines Stammbuches.

Und so erinnere ich mich ganz wohl, daß wir uns in jüngerer Zeit mit dem Theognis zu wiederholten Malen abgequält und ihm als einem pädagogisch=rigorosen Moralisten einigen Vortheil abszugewinnen gesucht, jedoch immer vergedens; deßhalb wir ihn denn abers und abermals bei Seite legten. Erschien er uns doch als ein trauriger ungriechischer Hypochondrist. Denn wie konnte wohl eine Stadt, ein Staat so verderbt sein, daß es dem Guten durchs aus schlecht, dem Schlechten gewiß gut gienge, in dem Grade, daß ein rechtlicher, wohldenkender Mann den Göttern alle Rückssichten auf redliches und tüchtiges Wollen und Handeln abzusprechen verharrte? Wir schrieben diese widerwärtigen Ansichten der Welt einer eigensinnigen Individualität zu und wendeten unwillig unsere

## Acnefte Epoche.

So mannigfaltig auch das Bestreben aller und jeder Künste in Deutschland sein mag, in dem Grade, daß man darüber etwas Näheres und Bestimmteres auszusprechen sich kaum getraute, so geht doch im Ganzen eine gewisse Richtung durch, welche uns veranlaßt, die Epoche unserer gegenwärtigen Dicht= und Bildkunst jener zweiten der persischen Poesie zu vergleichen, in welcher sich Enweri besonders hervorthat und die wir die enkomiastische nennen dürsen.

Sowohl unmittelbar gegenwärtige Verdienste als kürzlich geschiebene und längst dahingegangene werden geseiert. Geburtstage lassen die Freunde nie unbegrüßt vorbei; süberne und goldene Hochzeiten geben Anlaß zu Festen; bei Dienstjubiläen erklärt sich der Staat selbst als Theilnehmer; bei funszigjährigem Wiedereinstritt einer akademischen Würde sind Universitäten und Fakultäten in Bewegung, und weil nun die lebhaftesten Segnungen auf Gessundheit, auf dauernden Ruhm und verlängertes Leben nicht ausbleiben dürfen, so sügt sich so schönen Prämissen als nothwendige Konklusion ein löbliches Ergo didamus hinzu.

# Epoche der forcirten Talente.

Entsprang aus der philosophischen. Höhere theoretische Anssichten wurden klar und allgemeiner. Die Nothwendigkeit eines entschiedenen Gehaltes, man nenne ihn Idee oder Begriff, ward allgemein anerkannt; daher konnte der Verstand sich in die Erssindung mischen und, wenn er den Gegenstand klug entwickelte, sich dünken, er dichte wirklich.

Hierzu gaben den ersten theoretischen Anstoß Schillers ästhetische Briefe in den Horen, seine Abhandlung über naive und sentimentale Dichtkunst; kritisch und folglich praktisch seine Recension über Bürger in der allgemeinen Literaturzeitung.

Die Gebrüder Schlegel theoretisirten und kritisirten im abnlichen Sinne; denn auch ihre Lehre, so wie ihr Streben, trat aus

der Kantischen Philosophie hervor.

Die äußere und letzte Form der Ausführung ward durch eine verbesserte Rhythmik sehr erleichtert. Boß, obgleich seine Bes mühungen mit Undank belohnt wurden, zerstörte lieber den Essekt, den seine Arbeiten durch eine natürliche Behaglichkeit gemacht hatten, als daß er seinen Ueberzeugungen entsagt hätte. Dems ungeachtet aber war Jedermann aufmerksam auf seine Lehren und sein Beispiel; und so fand diese neue Epoche einen großen Borstheil vor sich an einer verbesserten Rhythmik.

hat ein häusliches Familienansehen. Die Zirkel schließen sich ab nach außen und müssen es thun, weil sie in dem rohen Elemente ihre Existenz zu sichern haben. Sie halten daher auch mit Borsliebe auf die Muttersprache: man nennte mit Recht diese Epoche die idyllische.

#### II.

Die engen Areise vermehren sich und behnen sich zugleich weiter auß; die innere Cirkulation wird lebhafter; den fremden Sprachen verweigert man die Einwirkung nicht; die Areise bleiben abgesondert, aber nähern sich und lassen einander gewähren. Ich würde diese Epoche nennen

bie sociale ober civische.

#### III.

Endlich vervielfältigen sich die Kreise und ziehen sich von innen immer mehr heraus, dergestalt, daß sie sich berühren und ein Verschmelzen vorbereiten. Sie begreifen, daß ihre Wünsche, ihre Absichten dieselben sind, aber sie können die Scheidegränzen nicht auflösen. Nennen wir diese Epoche einstweilen

die allgemeinere.

#### IV.

Daß sie aber universell werbe, dazu gehört Glück und Gunst, deren wir uns gegenwärtig rühmen können. Denn da wir jene Epochen seit vielen Jahren treulich durchgefördert, so gehört ein höherer Einsluß dazu, das zu bewirken, was wir heute erleben: die Vereinigung aller gebildeten Kreise, die sich sonst nur berührten, die Anerkennung Eines Zwecks, die Ueberzeugung, wie nothwendig es sei, sich von den Zuständen des augenblicklichen Weltlaufs, im realen oder idealen Sinne, zu unterrichten. Alle fremden Literaturen setzen sich mit der einheimischen ins Gleiche, und wir bleiben im Weltumlause nicht zurück. Diese Darstellung möchte wohl den herzlichsten Dank und die redlichste Panegyrik den hohen Begünstigenden aussprechen.

# Stellung ber Deutschen zum Auslande,

besonders zu ben Franzosen.

Schematisch.

Deutsche literarische Verdienste. Fremden Nationen immer mehr bekannt. Von ihnen anerkannt. Der Deutsche empfindet hierüber ein gewisses Behagen. Abe

Sot Unt

Wie Obe

Şiei

das mas die

einfi fprü

ihn jest fallé

ftell ber Bor getr angi Ber

änb gege alte Was ihn aber hauptsächlich hindert, zu einem gewissen ernsten Werke zu gelangen, ist, daß er mit einem ungeduldigen Publikum zu thun hat, das jeden Augenblick angereizt und erschüttert sein will. Daher ist sehr selten, daß etwas von unsern Arbeiten in eigener Gestalt hinüberkommt.

Merkwürdiger Fall der Umbildung bes Marino Faliero

von Lord Byron.

# Berschiedenes Einzelne.

### 1. Den Philologen empfohlen.

Es ist eine wunderliche, seit Jahren aufgekommene Forderung der Griechisch. Gelehrten, deutscher besonders, daß sie den griechischen Text in der Ursprache citiren und voraussetzen, daß Jeder, der ihre deutsche oder lateinische Abhandlung liest, auch das Griechische mit gleicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit sich zu eigen machen werde.

Gehen wir zu den bedeutenden Ausgaben alter lateinischer Schriftsteller, die dis in das vorige Jahrhundert mit Noten versschiedener Gelehrten herausgekommen sind, so sinden wir jederzeit einer griechisch angeführten Stelle die lateinische Uebersetzung nachfolgen, indem man wohl die Kenntniß der allgemeinen Sprache der Gelehrten von allen Denen, die an dergleichen Werken Theil nahmen, voraussetzen und fordern konnte, nicht aber die Kenntsniß des Griechischen. Und so wird es immersort bleiben, bessonders in unserer bewegten und voreilenden Zeit.

Bebenke man doch, daß man von einem Studirenden, der sein Summus Aristoteles, Plato et Euripides im Liede seiert, nicht erwarten darf, daß er den Sinn, den jene großen Alten in ihre Sprache gelegt, sogleich entzissern werde, und hätte er auch mit Nupen seine Schulstudien vollendet. Noch weniger kann man dieß von einem andern erwarten, bessen Thun und Treiben auß

Prattische gerichtet sein muß.

Möge doch auf diese Bemerkung die gute alte Sitte wieder hervortreten und uns die Griechenkenner zu jenen mehr oder minder verschleierten Geheimnissen durch hinzugefügte deutsche Uebersetung künftig den Zugang erleichtern, zum Vortheil des Lesers, wie zu ihrem eigenen: denn Derjenige, welcher, um seine Meinung zu bestärken, einen alten, in einem weniger bekannten Idiom schreis benden Gewährsmann anführt, gewinnt unsäglich, wenn er eine Stelle nach seinem eigenen Sinne übersetzt, anstatt daß er uns im entgegengesetzten Falle mit dem alten Schriftsteller gleichsam allein läßt, da es denn von uns abhängt, jene Worte nach unserer Weise beliebig zu verstehen und auszulegen.

man gegen geben Fahrle lich ei weiß seine seine

die si Mänr boch, viel E nachal Künst linge mühu Antlis schiehl

hat se wahrs Vinspi her;

es ist keine Spur, daß etwas den Frauen zu Liebe geschrieben sei, und daß sie weibliche Leser verlangen und hossen. Man ist beim Lesen durchaus in einem männlichen Kreise, wo Frauen wohl sein könnten, aber nicht sind, und dieß giebt bem Gangen eine eigene Haltung.

## 5. Die Pariser Beitschrift le Globe

hat durchaus einen jugendlichen Charakter; der älteste ihrer Theils nehmer möchte kaum in den Vierzigen sein. Auch hier ist keine Spur, Frauen als Frauen zu Leserinnen werben zu wollen; der Geist jener Mitarbeiter ist auf die Zukunft gerichtet, und das möchte nicht anlockend für das schöne Geschlecht sein.

Beide Zeitblätter zeichnen sich dadurch von den deutschen aus, welche zum großen Theil von Frauen und fast durchaus zu Frauen geschrieben sinb.

## 6. Karoline von Woltmann, Spiegel der großen Welt.

Dieses Heft, ober wenn man will, geheftete Buchelchen, lag auf dem Tische eines Gesellschaftszimmers; ein Freund nahm es auf, und nachdem er kaum einige Seiten konnte gelesen haben, rief er aus: Was doch die Frauen schreiben lernen! Ein anderer nahm es auf, und, wie der erste nach turzer Frist, sagte ganz ruhig: Was boch die Frauen aufpassen! Beides zussammen genommen möchte wohl zu Würdigung dieses Werkleins den besten Anlaß geben.

## 7. Die Erbschaft.

Gin Lufifpiel bon herrn bon Mennedet.

Der Hauptzweck des Verfassers scheint gewesen zu sein, unter dem Deckmantel eines Lustspiels gute Lehren zu verbreiten: man stellt uns das Unglück des Reichthums, die Verderbtheit des Luxus por und sucht bagegen die Anmuth einer mehr als alle Schätze tostbaren Mittelmäßigkeit anzupreisen. Das goldene Schniswert verfluchen, Strohdächer zu Ehren bringen, das war von jeher die Mission der Hofpoeten, und sehnsüchtige Seufzer nach Einsamkeit dienten den großen Herren zur Erholung. Auch finden wir Antithesen des Gymnasiums. Ein tugends

hafter Freund bes Landlebens und ein gar bosartiger Städtebes

wohner figuriren löblich gegen einander.

zu Ende mit wenigen Pausen fort, weder Bücher noch Rapitel, noch Marginalien weisen uns zurecht: hat man sich denn aber zuletzt durch= und herausgefunden, so erstaunt man, zu bemerken, daß es ganz in ägyptischem Sinne geschrieben sei, daß man nämlich ein Priester sein müsse, um sich als vollkommen tüchstiger Arzt zu bewähren.

Die Geschichte freilich belehrt uns eines andern; benn so sagt

Wachler im ersten Theile Seite 132:

"Die Medizin, lange ausschließliches Eigenthum der Priester, namentlich der Astlepiaden in Thessalien, sieng allmählig an, ihre enge Verbindung mit dem religiosen Aberglauben aufzugeben, als sie zum Theil von jonischen Philosophen in den Kreis ihrer Unterssuchungen über die Natur der Dinge aufgenommen wurde. Pythas goras zog sie in das Gebiet der Staatstunst und Gesetzgebung und berücksichtigte besonders die Diätetik. Unter seinen Schülern übten mehrere als Periodeuten die Heilfunde auß; der Krotoniate Altmaion und Empedokles stellten Forschungen über Zeugungstheorie und einzelne Theile der Physiologie an, und das geschah auch von einigen Philosophen der neuern Eleatischen Schule und von Anaragoras. So näherte sich die Alleingültigkeit der medizzinischen Tempelweisheit ihrem Ende. Die Asklepiaden siengen an, ihre Erfahrungen auf Grundsätz zurückzusühren, und es entstanz den die empirische Schule in Knidos und die philosophische in Ros.

"Aus dieser Schule in Kos gieng der Schöpfer der wissensschaftlichen Medizin hervor, Hippokrates von der Insel Kos, ein Asklepiade, der berühmteste unter sieben gleichnamigen Mansnern dieses Geschlechts. Er bildete sich auf weiten Reisen und durch Studium der Philosophie u. s. w." Auch die folgende Stelle wird Liebhabern der Weisheit nachdrücklich empfohlen.

Den einzelnen Verkehrtheiten des Tages sollte man immer nur große weltgeschichtliche Massen entgegensetzen.

## 11. Heinroths Anthropologie.

1825.

Die vielen Vorzüge, die man diesem Werk auch zugesteht, zerstört der Verkasser selbst, indem er über die Gränzen hinaussgeht, die ihm von Gott und der Natur vorgeschrieben sind. Auch wir sind allerdings überzeugt, daß der Anthropolog sein Mensschrind bis in die Vorhöse der Religion führen könne, dürse,

# Reueste deutsche Poesie.

1827.

Theils unmittelbar von Verfassern und Verlegern, theils burch die Aufmerksamkeit freundlicher Literatoren, gelangt gar manche neue Schrift zu mir, bie mich zum Nachbenten aufregt, mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr fassen läßt; aber die Anzahl ist zu groß, als daß es mir möglich ware, ins Einzelne zu gehen. Man sieht manch schönes Naturell, bas sich von herkömmlichen Regeln befreit hat, sich nach eigener Art und Weise zu beschäftigen und auszudrücken bemüht ist, dagegen aber auch noch nicht dahin gelangte, sich selbst Gesetz vorzuschreiben und sich in den von der Natur gezogenen Kreis zu beschränken. Auch halt es schwer, in jugendlichen Tagen über Stoff und Gehalt, Behandlung und Form beutlich zu werden. Wie oft ich nun auch irgend ein Heft ober Bandchen burchbente, so bin ich boch nicht im Stande, mich hierüber ausführlich mitzutheilen. Moge nachstehende Tabelle verdeutlichen, wie ich mir ben Werth von bergleichen Produktionen anschaulich zu machen suche.

Forderte man nun, es sollte nachstehende lakonisch und extemporirt aufgezeichnete Tabelle im Einzelnen gewissenhaft durchgebacht, das Ausgesprochene näher bestimmt, zur Ueberzeugung des Dichters und zur Einleitung bes Publikums ausgeführt werben, verlangte man die Literatur des Tages und der Stunde aus diesem Besichtspunkte behandelt ju sehen, so läßt sich begreifen, daß bie ganze Zeit eines unterrichteten, denkenden, liebevoll theilnehmenben Mannes dazu nöthig ware, ber am Ende unter Tausenden boch nur für eine einzige Stimme gelten würde; und was konnte sie für Wirkung hervorbringen? Würde ber junge Dichter freundlich brein seben, wenn man ihm Beschränkungen zumuthete? Burbe das Bublitum zufrieden sein, wenn man sein augenblickliches Ents zuden und Verwerfen zur Mäßigung heranriefe? Beffer ift es, die Zeit gewähren zu lassen. Die allgemeine Weltkultur steht so hoch, daß eine Sonderung des Aechten und Falschen gar wohl von ihr zu erwarten bleibt.

Burbigungsfabelle poetischer Brobuktionen ber letzten Zeit.

# Neueste deutsche Boesie.

1827.

Theils unmittelbar von Verfassern und Verlegern, theils burch die Aufmerksamkeit freundlicher Literatoren, gelangt gar manche neue Schrift zu mir, bie mich zum Nachbenten aufregt, mich auch wohl im Allgemeinen irgend einen Begriff von ihr fassen läßt; aber die Anzahl ist zu groß, als daß es mir möglich wäre, ins Einzelne zu geben. Man sieht manch schönes Naturell, bas sich von herkömmlichen Regeln befreit hat, sich nach eigener Art und Weise zu beschäftigen und auszudrücken bemüht ist, bagegen aber auch noch nicht dahin gelangte, sich selbst Gesetze vorzuschreiben und sich in den von der Natur gezogenen Kreis zu beschränken. Auch hält es schwer, in jugendlichen Tagen über Stoff und Gehalt, Behandlung und Form deutlich zu werden. Wie oft ich nun auch irgend ein heft ober Bandchen burchbente, so bin ich boch nicht im Stande, mich hierüber ausführlich mitzutheilen. Möge nachstehende Tabelle verdeutlichen, wie ich mir ben Werth von bergleichen Produktionen anschaulich zu machen suche.

Forderte man nun, es sollte nachstehende lakonisch und extems porirt aufgezeichnete Tabelle im Ginzelnen gewissenhaft burchgebacht, bas Ausgesprochene näher bestimmt, zur Ueberzeugung des Dichters und zur Einleitung bes Publitums ausgeführt werben, verlangte man die Literatur bes Tages und der Stunde aus biesem Gesichtspunkte behandelt zu sehen, so läßt sich begreifen, daß die ganze Zeit eines unterrichteten, benkenden, liebevoll theilnehmenden Mannes dazu nöthig ware, der am Ende unter Tausenden boch nur für eine einzige Stimme gelten würde; und was konnte sie für Wirkung hervorbringen? Würde ber junge Dichter freundlich brein seben, wenn man ihm Beschränkungen zumuthete? Burbe bas Bublitum zufrieden sein, wenn man sein augenblidliches Ents zuden und Verwerfen zur Mäßigung beranriefe? Beffer ift es, die Zeit gewähren zu lassen. Die allgemeine Weltkultur steht so hoch, daß eine Sonderung des Aechten und Falschen gar wohl von ihr zu erwarten bleibt.

Burdigungsfabelle poetischer Brobuktionen ber letzten Beit.

# Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgeschlagen. 1827.

Es giebt Bücher, die sehr lesenswürdig, aber nicht lesbar sind; umgekehrt mag der Fall auch sein, aber von jenen gedenke ich jest drei vorzusühren und hierauf Wunsch und Vorschlag zu

gründen.

Bei dem Vielschreiben, welches in Deutschland sich immer vermehren wird, ist offenbar, daß es oft an wurdigem Stoffe fehlt, welcher dem Autor Gelegenheit gabe, sein Talent vortheils haft zu zeigen. Thut sich irgendwo zu Hause und in der Fremde ein anziehender Gegenstand hervor, gleich sind mehrere Hande bereit, ihn zu ergreifen und zu reproduciren, es sei durch Nachahmen, Umarbeiten, Uebersetzen, und wie es sich nur einigermaßen schicken will. Deßhalb ist es beinahe luftig, zu sehen, wie immer eine Feber ber andern vorzueilen sucht, wodurch denn der Fall entsteht, daß Aehnliches oder völlig Gleiches vielfach ins Publitum gebracht wird. Was die scheinbaren Talente babei gewinnen und verlieren, kann bei uns nicht in Betracht kommen; aber es ist keine Frage, daß entschieden gute Köpfe dadurch verführt und zu undankbaren Arbeiten hingezogen werden. Diesen bringe ich die gleich zu erwähnenden Bücher in Vorschlag und empfehle sie ihrer Aufmerksamkeit. Sie sind alle drei von gehaltreichem Stoff, ganz ohne Form und bieten sich der geschicktesten Behandlung dar. Freilich ist hier die Rede nicht, daß etwas gemacht werde, sondern daß es gut werde: denn zu allen dreien, wenn man sie geltend machen will, gehören vorzügliche Zalente.

Begebenheiten des Schlesischen Ritters Hans von Schweinichen, von ihm selbst aufgesetzt. Breslau 1826.

Die Bearbeitung dieses zuerst genannten Werkes würde wohl am sichersten glücken; es ist vaterländischen Ursprungs, und wir Deutschen sind geneigt, uns in frühere Zeiten und Sitten, so abstehend und wunderlich sie auch sein mögen, mit einem heitern Patriotismus zu versetzen. Auch ist eine solche Behandlung schon angedeutet. Der Referent im literarischen Konversationsblatt 1824, Nr. 153 und 155 hat den Sinn völlig gesaßt und den Ton gestroffen, wie das Ganze zu nehmen wäre.

Mémoires historiques de Mr. le Chevalier Fontvielle de Toulouse. Paris 1824.

Dieses zweite liegt weiter von uns ab. Es ist eine Art von modern französischem Cellini, ein kühn-thätiger Mensch, der es

auf eine Beife treibt, bag er fich immer felbft rathen und belfen muß, wenn er burchtommen will. In I geboren, überliefert er ein beiter mabres Lebensweise por ber Revolution bis gu Berlauf berfelben. Wir werben bon ber jum entichiebenen Bernichten bes maßig. Buftandes geführt, und ba erscheint uns der als das kongentrirte Unbeil ber Parifer macht einen großen, welthifterifchetragifd babenbeit bas besondere Elend bor unferm

aber ift es bie einzelne Beunruhigung, sobann Gorge, Rummer und Jammer, nach und nach fich fteigernb. Wir feben bas furchtbare Berantommen einer unaufhaltjam anftedenben Rrantbeit, ein leifes Aufregen bes unterften muften Bobels, bas allmablige Berbreiten morberifder, morbbrennerifder Sitten, moburch ein idpllifcher Buftand, in fofern er im achtehnten Jahrhundert möglich war, von Grund que jerftort wirb.

Um ein allgemein lesbares Buch aus biefem Stoffe gu bilben, mußte man von den erften Theilen bas meifte, von ben letten bas wenigste nehmen: bort ein ausführliches Detail benuten, bier

die Resultate summarischespmbolisch auffaffen.

Lubwig Galls Auswanderung nach ben Bereinigten Staaten. Trier 1822.

Um biefes britte Wert geborig gu benuten, wurde bas borgliglichfte Talent verlangt, bas ju vielen Borarbeiten fich entichloffe, sobann aber eine freie Umficht zu erwerben fabig und gludlich genug mare. Der Bearbeitenbe mußte ben Stolg haben, mit Cooper ju wetteifern, und besbalb bie flarfte Ginficht in jene überfeeifden Begenftanbe ju gewinnen fuchen. Bon ber frubeften Rolonisation an, von ber Beit bes Rampfes an, ben bie Guropaer erft mit ben Urbewohnern, bann unter fich felbft führten, bon bem Bollbefig an bes großen Reiches, bas bie Englander fich gewonnen, bis jum Abfall ber nachber vereinigten Staaten, bis ju bem Freiheitstriege, beffen Resultat und Folgen - biefe Buftanbe fammtlich mußten ibm überhaupt gegenwartig und im Befonbern Mar fein. In welche Cpoche jedoch er feine Banblung feben wolle, mare mander Ueberlegung werth.

Die Bauptfigur, ber protestantifde Beiftliche, ber, felbft auswanderungeluftig, bie Auswandernden and Meer und bann binüberführt und oft an Mojes in ben Buften erinnern murbe, mufte eine Art von Dr. Primrofe fein, ber mit fo viel Berftand als gutem Willen, mit fo viel Bilbung als Thatigfeit bei

allem, was er unternimmt und fördert, doch immer nicht weiß, was er thut, von seiner ruling passion fortgetrieben, dasjenige, was er sich vorsetze, durchzuführen genöthigt wird und erst am Ende zu Athem kommt, wenn aus gränzenlosem Unverstand und unübersehbarem Unheil sich zuletzt noch ein ganz leidliches Dasein hervorthut.

Was den Personenbestand betrifft, so hat weder ein epischer noch dramatischer Dichter je zur Auswahl einen solchen Reichsthum vor sich gesehen. Die Unzufriedenen beider Welttheile stehen ihm zu Gebot; er kann sie zum Theil nach und nach zu Grunde gehen, endlich aber, wenn er seine Favoriten günstig untergebracht hat, die übrigen stufenweise mit sehr mäßigen Zuständen sich begnügen lassen.

Ich behalte mir vor, die Lösung dieser Aufgaben, in sosern ich sie erleben sollte, so gründlich, als es mir nur möglich, zu beurtheilen, weil hier eine Gelegenheit wäre, von dem Werthe des Stoffs, dem Verdienste des Gehalts, der Genialität der Beschandlung, der Gediegenheit der Form hinlängliche Rechenschaft zu

geben.

## Für junge Dichter. 1831.

Nur allzuoft werden mir von jungen Männern deutsche Ges
dichte zugesendet, mit dem Wunsch, ich möchte sie nicht allein
beurtheilen, sondern auch über den eigentlichen dichterischen Beruf
des Verfassers meine Gedanken eröffnen. Wie sehr ich aber dieses
Zutrauen anzuerkennen habe, so bleibt es doch im einzelnen Falle
unmöglich, das Gehörige schriftlich zu erwidern, welches mündlich
auszusprechen schon schwierig genug sein würde. Im Allgemeinen
jedoch kommen diese Sendungen bis auf einen gewissen Grad
überein, so daß ich mich entschließen mag, für die Zukunst Einis
ges hier anzudeuten.

Die deutsche Sprache ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, daß einem Jeden gegeben ist, sowohl in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich, dem Gegenstande wie der Empsindung gemäß, nach seinem Vermögen glücklich auszudrücken. Hieraus erfolgt nun, daß ein Jeder, welcher durch Hören und Lesen sich auf einen gewissen Grad gebildet hat, wo er sich selbst einigermaßen deutlich wird, sich alsobald gedrängt sühlt, seine Gedanken und Urtheile, sein Erkennen und Fühlen mit einer ge-

wissen Leichtigkeit mitzutheilen.

Schwer, vielleicht unmöglich, wird es aber dem Jüngern, einzusehen, daß hierdurch im höhern Sinne noch wenig gethan ist. Betrachtet man solche Erzeugnisse genau, so wird alles, was

# Noch ein Wort für junge Dichter.

Unser Meister ist derjenige, unter dessen Anleitung wir und in einer Kunst fortwährend üben, und welcher uns, wie wir nach und nach zur Fertigkeit gelangen, stusenweise die Grunds sätze mittheilt, nach welchen handelnd wir das ersehnte Ziel am

sichersten erreichen.

In solchem Sinne war ich Meister von Niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, bes sonders den jungen Dichtern, geworden din, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen: denn sie sind an mir gewahr worden, daß, wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, geberde er sich, wie er will, immer nur sein Individuum zu Tage fördern wird.

Geht er dabei frisch und froh zu Werke, so manisestirt er gewiß den Werth seines Lebens, die Hoheit oder Anmuth, viels leicht auch die anmuthige Hoheit, die ihm von der Natur versliehen war. Ich kann übrigens recht gut bemerken, auf wen ich in dieser Art gewirkt; es entspringt daraus gewissermaßen eine Naturdichtung, und nur auf diese Art ist es möglich, Original

zu sein.

Glücklicherweise steht unsere Boesie im Technischen so boch, das Verdienst eines würdigen Gehalts liegt so klar am Tage, daß wir wundersam erfreuliche Erscheinungen auftreten sehen. Dieses kann immer noch besser werden, und Niemand weiß, wobin es führen mag; nur freilich muß Jeder sich selbst kennen lernen, sich selbst zu beurtheilen wissen, weil hier kein fremder, äußerer Maßstab zu Hülfe zu nehmen ist.

Worauf aber Alles ankommt, sei in Kurzem gesagt. Der junge Dichter spreche nur aus, was lebt und fortwirkt, unter welcherlei Sestalt es auch sein möge; er beseitige streng allen Widergeist, alles Mißwollen, Mißreden, und was nur verneinen kann; denn

dabei kommt nichts beraus.

Ich kann es meinen jungen Freunden nicht ernst genug empfehlen, daß sie sich selbst beobachten müssen, auf daß bei einer gewissen Facilität des rhythmischen Ausdrucks sie doch auch immer an Gehalt mehr und mehr gewinnen.

Poetischer Gehalt aber ist Gehalt des eigenen Lebens; den kann uns Niemand geben, vielleicht verdüstern, aber nicht verkummern. Alles, was Eitelkeit, d. h. Selbstgefälliges ohne Funda-

ment ist, wird schlimmer als jemals behandelt werden.

Sich frei zu erklären ist eine große Anmaßung: benn man erklärt zugleich, daß man sich selbst beherrschen wolle; und wer vermag daß? Zu meinen Freunden, den jungen Dichtern, spreche

# Auswärtige Literatur und Volkspoesie.

# I. Allfgriechische Siteratur. Ueber die Parodie bei den Alten.

1824.

Wie schwer es ist, sich aus ben Vorstellungsarten seiner Zeit herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, uns unerreichbare Zustande verseten muffe, begreift man nicht eher als nach vielen, theils vergeblichen, theils

auch wohlgelungenen Versuchen.

Von meinen Jünglingszeiten an trachtete ich, mich mit griedischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, daß es auch wohl gelungen sei. Ich will hier nur an den Euripidischen Herkules erinnern, den ich einem modernen und zwar teineswegs verwerflichen Zustande entgegen-

gesetzt hatte.

In jenem Bestreben — es sind nunmehr gerade funfzig Jahre - bin ich immer fortgeschritten, und auf diesem Wege habe ich jenen Leitfaden nie aus der Hand gelassen. Inzwischen fand ich noch manche Hindernisse und konnte meine nordische Natur nur nach und nach beschwichtigen, meine deutsche Gemüthkart, die aus der Hand des Poeten Alles für baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Einlösungs = und Anticipationsschein sollte ans gesehen werden.

Höchst verbrießlich war ich baber, zu lesen und zu hören, baß über ben herrlich überschwänglich ergreifenden Stücken der Alten noch zum Schluß ber Vorstellung eine Narrensposse sei gegeben worden. Wie mir aber gelang, mit einem folden Berfahren mich auszusöhnen und mir ein Unbegreifliches zurecht zu legen, sei bier

gefagt, ob es vielleicht auch Andern fromme.

Di publita Bortra macht geword höchst menfc fcieber fpreche Borthe ligen, fpiel b Gegen [ falls i Unbegi Vo mit A ibm be mehr f. giebt 1 das Gi wenn meist, dem ti tirt m er jen Man ! Unanft lidite W Stüder unferer benten Ne Alles das ei: gleiche Şi Sobe, perichli tion, 1 tern; 1 und fo Gewal.

falls als an dem Erhabenen theilnehmend empfinden und be-

tracten müssen.

Die komischen Masken der Alten, wie sie uns übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit den tragischen. Ich besitze selbst eine kleine komische Maske von Erz, die mir um keine Goldstange seil wäre, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die durch Alles, was von den Griechen ausgegangen, hervorleuchtet.

Beispiele ähnlicher Art, wie bei ben bramatischen Dichtern,

finden sich auch in der bildenden Kunst.

Ein mächtiger Abler, aus Myrons ober Lysippus Zeiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in den Klauen haltend, auf einen Felsen niedergelassen; seine Fittige sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig; denn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gefahr. Sie umringeln seine Füße, ihre züngelnden Zuwgen deuten auf tödtliche Zähne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauz niedergesett, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie kaum noch Zeichen eines piepsend abscheiden

ben Lebens bemerken lassen.

Man denke sich beide Kunstwerke neben einander! Hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hohes und von Natur Niederes, beides von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Parallelismus im Gegensatz, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen setzen müßte. Der junge Bildhauer sände hier eine bedeutende Aufgabe.

Bu ähnlichen Resultaten führt die Bergleichung der Ilias mit Troilus und Cressida; auch hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern wie oben im Adler und Kauz zwei Ratursgegenstände einander gegenüber gesetzt waren, so hier ein zwiessacher Zeitsinn. Das griechische Gedicht im hohen Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothdürftige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmuck ablehnend, auf hohe mythische Urüberlieferungen sich gründend; das englische Meisterwert dagegen darf man betrachten als eine glückliche Umformung, Umsehung jenes großen Wertes ins Romantisch. Dramatische.

Hiebei burfen wir aber nicht vergessen, daß dieses Stud mit manchem andern seine Herkunft aus abgeleiteten, schon zur Prose berabgezogenen, nur halb dichterischen Erzählungen nicht verläug-

nen tann.

Doch auch so ist es wieder ganz Original, als wenn das Antike gar nicht gewesen wäre, und es bedurfte wieder einen eben so gründlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Persönlichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutenheit vorzuspiegeln, indem einer spätern Mensch-heit neuere Menschlichkeiten durchschaubar vorgetragen werden.

# Die tragischen Tetralogieen der Griechen.

Programm von Ritter hermann. 1819.

#### 1823.

Auch dieser Aufsatz deutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, ber das Alte zu erneuen,

das Abgestorbene zu beleben versteht.

Es kann nicht geläugnet werben, baß man sich die Tetralogieen der Alten sonst nur gedacht als eine dreifache Steigerung besselben Gegenstandes, wo im ersten Stud die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Ganzen vollkommen geleistet ware, im zweiten darauf sich schredliche Folgen ins Ungeheure steigerten, im dritten aber, bei nochmaliger Steigerung, dennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Versöhnung herangeführt würde, wo-durch denn allenfalls ein viertes munteres Stück, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Behaglichkeit bedürftigen Bürger wohlgemuth zu entlaffen, nicht ungeschickt angefügt werben fonnte.

Wenn also z. B. im ersten Stuck Agamemnon, im zweiten Klytämnestra und Aegisth umkämen, im dritten jedoch der von den Furien verfolgte Muttermörder durch das athenische Oberberufungsgericht losgesprochen und beshalb eine große ftabtische ewige Feier angeordnet würde, da kann uns dunken, daß dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüpfen wohl mochte geluns gen sein.

Ist nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und langmüthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes gränzenlosen Stammbaums ein paar Trilogieen heraus zu ents wideln wären, so kann man doch begreifen, daß, bei unerläß-lichen Forderungen nach immer sich überbietenden Reuigkeiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht bald gewahr werben, daß dem Bolt an der Folge gar nichts gelegen ist? sollte er nicht klug zu seinem Vortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesells

schaft zu thun hat? Er giebt lieber sein Innerstes auf, als es sich

ganz allein und umsonst sauer werden zu lassen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir baher die Behauptung gegenwärtigen Programms: eine Tris ober gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gessordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben anges nommen, sondern eine Steigerung der äußern Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichens den Gehalt.

In diesem Sinne mußte nun das erste Stück groß und für den ganzen Menschen staunenswürdig sein, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gefühl und Geist erheben und ergözen, das dritte darauf durch Aeußerlichkeiten, Pracht und Drang aufreizen und entzücken; da denn das letzte zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sein durfte, als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß zu unsern Zeiten. Die deutsche Bühne besitzt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Rachahmung der Alten beabsichtigt hätte; der Stoff war nicht zu überssehen und zersiel dem wirkenden und schaffenden Geiste nach und nach, selbst gegen seinen Willen, in mehrere Theile. Der Emspsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige, heitere Satyrstück, das Lager, voraus. In den Piccolomini ehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Bedanterie, Irrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indeß zarte, himmslische Liede das Rohe zu mildern, das Wilde zu besänstigen, das Strenge zu lösen trachtet. Im dritten Stücke mißlingen alle Berssuche der Vermittlung; man muß es im tiefsten Sinne hochtragisch nennen und zugeben, daß für Sinn und Gefühl hierauf nichts weiter solgen könne.

Nun müssen wir aber, um an die von dem Programm eins geleitete Weise, völlig Unzusammenhängendes auf einander glucklich und schicklich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben und uns die italiänische, eine dem Augenblick ganz gewidmete Ration als

Zuschauermasse benten.

So sahen wir eine vollkommen ernste Oper in drei Alten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig versolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst: das erste heroisch, das zweite ins Komische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräste zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Akt der Oper, so ansständig einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen

ware. Ernst, seierlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge

vollkommen genugthuend.

Noch ein Beispiel fügen wir hinzu, benn wir sahen in etwas mäßigern Verhältnissen, Golbonische breiaktige Stude vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollkommene zweiaktige komische Opern auf das glänzenbste vorgetragen wurden. Beide Darstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und boch freute man sich bochlich, nach dem ersten Att der Komödie die bekanntsbeliebte Duverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Eben so ließ man sich nach dem glänzenden Finale dieses Singaktes den zweiten Alt des prosaischen Stücks gar wohl gefallen. Hatte nun abermals eine mussikalische Abtheilung das Entzücken gesteigert, so war man doch noch auf den dritten Akt des Schauspiels höchst begierig, welcher denn auch jederzeit vollkommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, kompromittirt durch seine sangreichen Borganger, nahm nun Alles, was er von Talent hatte, zusammen und leistete, durch die Ueberzeugung, seinen Zuschauer im besten Humor zu Anden, selbst in guten Humor versett, das Erfreulichste, und der allgemeine Beifall erscholl beim Abschluß auch dieser Bentalogie, deren lette Abtheilung gerade die Wirkung that, wie der vierte Akt der Tetralogieen, uns befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach Hause zu schicken.

# Rachlese zu Aristoteles Poetik.

1826.

Ein Jeder, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichtstunst überhaupt, besonders aber der Tragödie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Ausslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verslangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gedanken und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am besten durch eine Uebersetzung derselben mit-

theilen zu können.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bedeutenden und absgeschlossenen Handlung, die eine gewisse Ausdehnung hat und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten

Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungse weise von einem Einzelnen; nach einem Berlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt.

Durch vorstehende Uebersetzung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare gesetzt zu sehen und füge nur Folgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Konstruktion des Trauerspiels redet, an die Wirkung und, was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! er spricht ganz klar und richtig aus: wenn sie durch einen Berlauf von Mitleid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse sie mit Ausgleichung, mit Versöhnung solcher Leiden

schaften zuletzt auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er versteht unter Ratharsis biese aussöhnende Abrundung. welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werken gefordert wird. In der Tragodie geschieht fie durch eine Art Menschenopfer, es mag nun wirklich vollbracht ober, unter Einwirkung einer gunstigen Gottheit, durch ein Surrogat geloft werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons; genug, eine Söhnung, eine Lösung ist zum Abschluß unerläßlich, wenn bie Tragodie ein vollkommenes Dichtwerk sein soll. Diese Lösung aber, durch einen günstigen, gewünschten Ausgang bewirkt, nabert fic schon der Mittelgattung, wie die Rückehr der Alceste; dagegen im Lustspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Verlegenheiten, welche ganz eigentlich bas Geringere von Furcht und Hoffnung find, bie Beirath eintritt, die, wenn sie auch das Leben nicht abschließt, boch darin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Niemand will sterben, Jedermann heirathen, und darin liegt ber halb scherze, halb ernsthafte Unterschied zwischen Trauere und Lustspiel ifraelitischer Aesthetik.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Zwede benutt: denn es giebt wohl keine höhere Katharsis als der Dedipus von Kolonus, wo ein halbschuldiger Verbrecher, ein Mann, der durch dämonische Konstitution, durch eine düstere Heftigkeit seines Daseins, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung den ewig unersorschlichen, unbegreislich solgerechten Gewalten in die Hände reunt, sich selbst und die Seinigen in das tiefste, unberstellbarste Elendstürzt und doch zuletzt noch aussöhnend ausgesöhnt und zum Beswandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines wandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines

eignen Opferdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des großen Beisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig.

noch ganz schuldfrei darstellen musse. Im ersten Falle ware die Ratharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht zum Beisspiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickfal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerech-

tigkeit zur Last.

Uebrigens mag ich bei diesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzusühren habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung dieser Stelle bisher beholsen. Arisstoteles nämlich hatte in der Politik ausgesprochen, daß die Musik zu sittlichen Zwecken bei der Erziehung benutt werden könnte, indem ja durch heilige Melodieen die in den Orgien erst ausgezregten Gemüther wieder besänstigt wilrden und also auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten ins Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle die Rede sei, läugenen wir nicht, allein er ist nicht identisch. Die Wirkungen der Musik sind stoffartiger, wie solches Händel in seinem Alexans der sest durchgeführt hat, und wie wir auf jedem Ball sehen können, wo ein nach sittig galanter Polonaise aufgespielter Walzer die sämmtliche Jugend zu bacchischem Wahnsinn hinreißt.

Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; Pietät und Pflicht mussen aufgeregt werden, und solche Erweckungen werden die Künste nur zkfällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milderung rober

Sitten, welche aber gar bald in Weichlichkeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung fortschreitet, wird empsinden und gestehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versesen und einem vagen, unbestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend und ist daher für solche Produktionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir kehren zu unserm Anfang zurück und wiederholen: Arisstoteles spricht von der Konstruktion der Tragödie, in sofern der Dichter, sie als Objekt aufstellend, etwas würdig Anziehendes,

Schau= und Hörbares abgeschlossen bervorzubringen bentt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Verswicklung wird ihn verwirren, die Auslösung aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen: er würde vielmehr, wenn er ascetisch aufmerksam genug wäre, sich über sich selbst vers

wundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir Alles, was diesen Punkt betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schon dieses Thema durch weitere Aussührung noch mehr ins Rlare seten ließe.

# Plato, als Mitgenoffe einer driftlichen Offenbarung.

(3m Jahre 1796 burd Fr. L. Stollbergs Ueberfegung "auserlefener Gefprace des Platon" veranlagt.)

Niemand glaubt genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüber eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer

Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen Alle zum Heil gelangen. Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Kreise vernünftige und gute Menschen fanden, denen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das vollstommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig, als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine spezielle Offenbarung zuzugestehen?

Doch es sei! Diese Meinung wird immer bei benen besteben, die sich gern Vorrechte munichen und zuschreiben, denen ber Blid über Gottes große Welt, die Erkenntniß seiner allgemeinen und unterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen Privilegien, Ausnahmen und Wunder für ganz natürlich

halten.

So ist denn auch Plato früher schon zu der Ehre eines Mitgenossen einer dristlichen Offenbarung gelangt, und so wird er

uns auch hier wieder bargestellt.

Wie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, der bei seinen großen Verdiensten den Vorwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische deutliche Darstellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, der Motive, aus welchen er geschrieben, sein möchte, das Bedürfniß fühlt ein Jeder, der ihn lieft, nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen — das leisten viel geringere Schriftsteller —, sondern um einen vortrefflichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; denn nicht der Schein dessjenigen, was Andere sein konnten, sondern die Erkenntniß dessen, was sie waren und sind, bildet und.

Welchen Dank würde der Ueberscher bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten uns auch noch, wie Wieland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Inhalt und den Zweck jedes einzelnen Werkes selbst kürzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein kannenisches Buch mit aufgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Persissage ist? Wahrscheinlich, weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rede ist! Leider spricht aber Sokrates hier, wie an mehreren Orten, nur ironisch.

Durch jede philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faden; wer philosophirt, ist mit den Vorstellungsarten seiner Vor- und Mitswelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben dieses doppelte Etwas, mehr als vielleicht bisher geschehen, zu entwickeln und dem deutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschätze bares Verdienst des Uebersetzers sein.

Man erlaube uns noch einige Worte über Jon in diesem

Sinne hinzuzufügen.

Die Maste des Platonischen Sotrates — denn so barf man jene phantastische Figur wohl nennen, welche Sokrates so wenig als die Aristophanische für sein Ebenbild erkannte — begegnet einem Rhapsoden, einem Vorleser, einem Deklamator, der berühmt war wegen seines Vortrags der Homerischen Gedichte, und der so eben den Preis davon getragen hat und bald einen andern davon zu tragen gedenkt. Diesen Jon giebt uns Plato als einen äußerst beschränkten Menschen, als einen, der zwar die Homerischen Gestichte mit Emphase vorzutragen und seine Zuhörer zu rühren verssteht, der es auch wagt, über den Homer zu reden, aber wahrs scheinlich mehr, um die darin vorkommenden Stellen zu erläutern, als zu erklären, mehr bei dieser Gelegenheit etwas zu sagen, als durch seine Auslegung die Zuhörer dem Geist des Dichters näher zu bringen. Denn was mußte das für ein Mensch sein, der aufs richtig gesteht, daß er einschlafe, wenn die Gedichte anderer Poeten vorgelesen oder erklärt würden? Man sieht, ein solcher Mensch tann nur durch Tradition oder durch Uedung zu seinem Talente gekommen sein. Wahrscheinlich begünstigte ihn eine gute Gestalt, ein glückliches Organ, ein Herz, fähig, gerührt zu werden; aber bei alle dem blieb er ein Naturalist, ein bloßer Empiriter, der weder über seine Kunst noch über die Kunstwerke gedacht hatte, sondern sich in einem engen Kreise mechanisch herumdrehte und sich dennoch für einen Künstler hielt und wahrscheinlich von ganz Griechenland für einen großen Künstler gehalten wurde. Einen solchen Tropf nimmt der Platonische Sotrates vor, um ihn zu Schanden zu machen. Erst giebt er ihm seine Beschränktheit zu fühlen, dann läßt er ihn merken, daß er von dem Homerischen Detail wenig verstehe, und nöthigt ihn, da der arme Teufel sich nicht mehr zu helfen weiß, sich für einen Mann zu erkennen, der

durch unmittelbare göttliche Eingebung begeistert wird.

Wenn das heiliger Boden ist, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Platz sein. So wenig der Maste des Sokrates Ernst ist, den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Verfassers Absicht, den Leser zu belehren. Der berühmte, bewunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden, und der Titel müßte heißen: Jon, oder der besichämte Rhapsode; denn mit der Poesse hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in diesem Gespräch, wie in andern Platonis schen, die unglaubliche Dummheit einiger Personen auf, damit nur Sofrates von seiner Seite recht weise sein tonne. Satte Jon nur einen Schimmer Kenntniß ber Poesie gehabt, so wurde er auf die alberne Frage des Sofrates, wer den Homer, wenn er von Wagenlenken spricht, besser verstehe, der Wagenführer ober der Rhapsode? ked geantwortet haben: Gewiß der Rhapsode; denn der Wagenlenker weiß nur, ob Homer richtig spricht, der einsichts volle Rhapsode weiß, ob er gehörig spricht, ob er als Dichter, nicht als Beschreiber eines Wettlauß, seine Pflicht erfüllt. Zur Beurtheilung des epischen Dichters gehört nur Anschauen und Gefühl und nicht eigentlich Kenntniß, obgleich auch ein freier Blick über die Welt und Alles, was sie betrifft. Was braucht man, wenn man Einen nicht mystificiren will, hier zu einer göttlichen Eingebung seine Zuflucht zu nehmen? Wir haben in Runften mehr Fälle, wo nicht einmal der Schufter von der Sohle urtheilen darf: benn der Künstler findet für nöthig, subordinirte Theile bobern Zweden völlig aufzuopfern. So habe ich felbst in meinem Leben mehr als Ginen Wagenlenter alte Gemmen tabeln boren, worauf die Pferde ohne Geschirr bennoch den Wagen ziehen sollten. Freis lich hatte der Wagenlenker recht, weil er das ganz unnatürlich fand; aber ber Rünstler hatte auch recht, bie schöne Form seines Pferbetorpers nicht burch einen unglücklichen Faben zu unterbrechen. Diese Fittionen, Diese Bieroglyphen, beren jebe Runft bedarf, werden so übel von allen denen verstanden, welche alles Wahre natürlich haben wollen und baburch die Kunst aus ihrer Sphare reißen. Dergleichen hypothetische Aeußerungen alter und berühmter Schrifts steller, die am Plat, wo sie stehen, zwedmäßig sein mögen, ohne Bemerkung, wie relativ falsch sie werben konnen, sollte man nicht wieder ohne Zurechtweisung abdrucken lassen, so wenig als bie falsche Lebre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, der eben kein dichterisches Genie hat, einmal ein artiges, lobenswerthes Gedicht gelingt, diese Ersahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich darin nur, was lebhaster Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervorbringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die und zur Thätigkeit ausssordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten sähig, sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es läßt sich dieser Wirtung des menschlichen Geistes psychologisch nachkommen, ohne daß man nöthig hätte, zu Wundern und seltsamen Wirtungen seine Zuslucht zu nehmen, wenn man Geduld genug besäße, den natürlichen Phänomenen zu solgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft andietet, über die es freilich bequemer ist vornehm hinwegzussehen, als das, was sie leistet, mit Einsicht und Billigkeit zu schäßen.

Sonderbar ist es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehrern Künsten, im Wahrsagen, Wagensahren, in der Arzneikunde und Fischerei, bekannt hat, zus lett doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualissicirt fühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Steckenpferd dieses talentreichen, aber albernen Individui, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helden angewandelt sein mochte, und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche sonst verständiger sind, als Jon sich hier zeigt? Ja wer verbirgt wohl zu unsern Zeiten die gute Meinung, die er von sich hegt, daß er zum Regimente nicht der Unsähigste sei?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letzen Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich sehr betäubt dasteht und zulet, da ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Prädikate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürslicherweise nach dem letzen greift und sich auf eine sehr verblüffte Art höslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrs haftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische

Theater auch für einen geweihten Boben gelten.

Gewiß, wer uns auseinandersetzte, was Männer wie Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung oder nur diskursive gesagt haben, würde uns einen außerordentlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen; denn die Zeit ist vorbei, da die Sibyllen unter der Erde weissags ten; wir sordern Kritik und wollen urtheilen, ehe wir etwas ans nehmen und auf uns anwenden.

# Phaëthon,

Tragöbie bes Curipibes.

1821.

Berfuch einer Wiederherftellung aus Bruchfuden.

Ehrfurchtsvoll an solche töstliche Reliquien herantretend, müssen wir vorerst Alles aus der Einbildungstraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einsach großen Fabel angeheftet worden, durch aus vergessen, wie Ovid und Nonnus sich verirren, den Schawplatz derselben ins Universum erweiternd. Wir beschränken uns in einer engen, zusammengezogenen Lokalität, wie sie der griechischen Bühne wohl geziemen mochte; dahin ladet uns der

#### Prolog.

Des Okeans, der Thetis Tochter, Klymenen Umarmt als Gatte Merops, dieses Landes Herr, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Mit leisen Strahlen Phöbus morgendlich begrüßt;

5. Die Gluth des Königs aber, wie sie sich erhebt, Verbrennt das Ferne, Nahes aber mäßigt sie. Dieß Land benennt ein nachbar-schwarzgefärbtes Bolt Eos, die glänzende, des Helios Rossestand. Und zwar mit Recht; denn rosensingernd spielt zuerst

10. An leichten Wöltchen Eos bunten Wechselscherz. Hier bricht sodann des Gottes ganze Kraft hervor, Der, Tag und Stunden regelnd, alles Volk beherrscht, Von dieser Felsenküsten steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt der breiten, ausgedehnten Welt.

15. So sei ihm denn, dem Hausgott unster Königsburg, Berehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth. Auch ich, der Wächter, ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick

20. Und harre gern, doch ungeduldig, seiner Gluth, Die Alles wieder bildet, was die Nacht entstellt. So sei denn aber heute mehr als je begrüßt Des Tages Anglanz! Feiert prächtig heute ja Merops, der Herrscher, seinem kräftig einzigen Sohn

25. Verbindungsfest mit gottgezeugter Nymphenzier; Deßhalb sich Alles regt und rührt im Hause schon. Doch sagen Andre — Mißgunst waltet stets im Bolt — Daß seiner Freuden innigste Zufriedenheit, Der Sohn, den er vermählet heute, Phaëthon,

Alpmene.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios, Der Morgens früh die Rosse hergestellt erregt, Geweckt von Eos, hochbestimmten Weg ergreift; Auch mich ergriff. Du aber bist die liebe Frucht. Phaëthon.

45. Wie? Mutter, darf ich willig glauben, was erschreckt? Ich bin erschrocken vor so hohen Stammes Werth, Wenn dieß mir gleich den ewig innern Flammenruf Des Herzens deutet, der zum Allerhöchsten treibt.

Befrag' ihn selber! denn es hat der Sohn das Recht, 50. Den Vater dringend anzugehn im Lebensdrang. Erinner' ihn, daß umarmend er mir zugesagt, Dir Einen Wunsch zu gewähren, aber keinen mehr. Gewährt er ihn, dann glaube sest, daß Helios Gezeugt dich hat; wo nicht, so log die Nutter dir. Phaëthon.

55. Wie find' ich mich zur heißen Wohnung Helios?

Er selbst wird beinen Leib bewahren, der ihm lieb. Phaëthon.

Wenn er mein Vater wäre, du mir Wahrheit sprächst. Alymene.

O glaub' es fest! Du überzeugst dich selbst dereinst. Phaëthon.

Genug, ich traue deines Worts Wahrhaftigkeit.
60. Doch eile jetzt von hinnen! denn aus dem Palast Nahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden Erzeugers Zimmer säubern, der Gemächer Prunk Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Palasts Eingang zu füllen gehn.

65. Wenn dann der greise Vater von dem Schlummer sich Erhoben und der Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier beredet, eil' ich flugs hinweg, Zu prüfen, ob dein Mund, v Mutter, Wahres sprach. (Beide ab.)

Hier ist zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht; man muß es vor Sonnenaufgang denken und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hievon ältere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann, und doch geschieht. Auf dieser Fiktion des Dichters und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und

immer wied und Neuern Das ni barin vorge fingen, wol der Klage c

> Leife 70. Mot Grei Raut Aber Nech 75. Jhr In f "Jty Spri Felsi 80. Es e Brav Zum Ziehl Am 85. Tönt Und Den Wind Aufa 90. Aufb **©**0 1 Doch Des Mit 95. Schn Sid Doch Gleic 100. Den

Daß

Zu | Gött

Meir

105. Drum ton', o Beiblied, jum froben Brantfeft! Doch febt, aus ber Pferte ber Konig tritt Mit dem beiligen Herold und Phaethon; her schreiten die dreie verbunden! D schweig Nein Mund in Rubl

110. Venn Großes bewegt ihm die Seel anjest: Din giebt er den Sebn in der Ge Gefet,

In die jähen kalmlichen Annde.

### der herrid.

3hr. des Chauns Straub Autocharnte. Stant: und birn!

115. Treet bixmes vom Bereich bes Beleftes! Sube von jem, Beit!

Edriande dezt von dem nahenden Minige! --देशी सर्वतासंहर.

Fruit und Segen dem bendem Bereine. Beiden ibre Mibe gill.

The Krans and del School, die am Mangen field 1981. Turk fied zu werden degemben. Denne ichmeige jeder March

रंगारिक की की मानिक हैं। the time and has any the Borne die Kein der de derive dopener en Sudic. n und inches Antalier üd Administration and a second second ur risk kar enklim un kar named author of the parties where

ie ut wie gang verlieure; elli vie beit berifichene 300 white are inclined in n ner Matter erflitet ! ा प्रेसारेना आहे. संदर कुनी t der wichender ur de Greibes s

Lind die neine dem zu vermittliere. dies. wenn der Erein ge Genium des Kochunds gestunden. der Sohn dappper und Arb talk expunerum nous du venuer Bore, de dad est bet

emperiments five imper.

#### **ANDRE**

### - केवार प्रधार में शिवाने केवार --

einer uniere Kermuchung einiges Consider vier und beschiebt und der und dauche. Sigen wie demmis, das die Ware der Ber und das dann an Generadene Angulagen. Democratie the be eligible There has South for a

#### True me

Lu kom gidar übenel en Kaniens.

Gewiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Besitz, an dem er so reich ist, hervorheben und wünschen, daß der Sohn in seine Fußtapfen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in ben Mund legen:

#### Phaëthon.

Es sei gesagt! ben Reichen ift es eingezeugt, Feige zu sein; was aber ist die Ursach' deß? 125. Vielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glück.

Wie es denn aber auch damit beschaffen mag gewesen sein, auf diese Scene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Motive hervorgehen als aus dem Zuge selbst. Wahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Berwandte, Herkommliche in das Rostum seiner Fabel eingeflochten.

Indeß nun Aug' und Ohr des Zuschauers freudig und feierlich beschäftigt sind, schleicht Phaëthon weg, seinen göttlichen, eigentlichen Vater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich heraufstürmen; ganz nah da unten ist ihre Ruhestätte; wir finden tein hinderniß, uns unmittelbar vor ben Marstall bes Phöbus zu verseten.

Die nunmehr folgende, leiber in dem Zusammenhang verlorene Scene war an sich vom größten Interesse und machte mit der vorhergehenden einen Kontrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Bater will den Sohn begründen wie sich selbst; der himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu

stellen.

Sodann bemerken wir noch Folgendes. Wir nehmen an, daß Phaëthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Bater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, ba regt sich sein tühner, des Vaters werther, göttlicher Muth und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht Folgendes schließen: Die Anerkennung ist geschehen; der Sohn hat den Wagen verlangt,

ber Bater abgeschlagen.

## Phobus.

Den Thoren zugesell' ich jenen Sterblichen, Den Bater, der den Söhnen, ungebildeten, Den Bürgern auch bes Reiches Bugel überläßt. Hieraus läßt sich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Weise das Gespräch ins Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väters liche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

### Phaëthon.

130. Ein Anker rettet nicht das Schiff im Sturm, Drei aber wohl. Ein einziger Vorstand ist der Stadt Zu schwach, ein zweiter auch ist Noth gemeinem Heil.

Wir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Ein- und Mehrsherschaft umständlich sei verhandelt worden. Der Sohn, ungeduldig zulezt, mag thätlich zu Werke gehn und dem Gespann sich nahen.

Phöbus.

Berühre nicht die Zügel, Du Unerfahrner, o mein Sohn! den Wagen nicht 135. Besteige, Lenkens unbelehrt!

Es scheint, Helios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf krieges rische Heldenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ist; ablehnend versetzt der Sohn:

#### Phaëthon.

Den schlanken Bogen hass' ich, Spieß und Uebungsplatz. Der Vater mag ihn sodann im Gegensatz auf ein idpllisches Leben hinweisen.

## Phöbus.

Die kühlenden, Baumschattenden Gezweige, sie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Vorhergehende geschieht vor Sonnenaufgang, wie denn auch Ovid gar schön durch das Vorrücken der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Vater unterrichtet hastig den auf dem Wagen stehenden Sohn.

## Phöbus.

So siehst du obenum den Aether gränzenlos, 140. Die Erde hier im feuchten Arm des Oceans.

## Ferner:

So fahre hin! den Dunstkreis Lybiens meide doch! Nicht Feuchte hat er, sengt die Räder dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werden glücklicher Beise durch ein Bruchstück benachrichtigt, wie es dabei zugegangen; boch ist -

zu ben einem

145

 $\mathfrak{B}_{i}$ bem L Hirten Felfen beifturt ergiebt De die bei aber b morauf obgleid Steller Di troffen Hochzei einen merten perfum mit De und so zum E

150.

155.

160. D Helios, glanzleuchtenber! Wie hast du mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer der Götter dunkle Namen weiß. Chor.

Homen, Homen! Himmlische Tochter bes Zeus, dich singen wir,

165. Aphrodite! Du, der Liebe Königin, Bringst süßen Verein den Jungfrauen. Herrliche Kypris, allein dir, holde Göttin, Dank' ich die heutige Feier. Dank auch bring' ich dem Knaben,

170. Den du hüllst in ätherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beide führt Unserer Stadt großmächtigen König! Ihr den Herrscher in dem goldglanzstrahlenden

175. Palast zu der Liebe Freuden.
Seliger du, o gesegneter noch als Könige,
Der die Göttin heimführt,
Und auf unendlicher Erde Allein als der Ewigen Schwäher

180. Hoch sich preisen hört!

Merops.

Du geh voran uns! Führe diese Mädchenschaar Ins Haus und heiß' mein Weib den Hochzeitreihen jest Mit Festgesang zu aller Götter Preis begehn. Zieht, Hymnen singend, um das Haus und Hestia's

190. D König! eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg Den schnellen Fuß; denn wo des Goldes Schäße du, Die herrlichen, bewahrest, dort — ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegendringt. Anleg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen sieht's,

195. Nur innen ganz geschwärzt vom Dampfe das Gemach. O eile selbst hinein, daß nicht Hephästos Born Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast Aufloht am frohen Hochzeittage Phaëthons!

Was sagst du? Sieh denn zu, ob nicht vom flammenden 200. Weihrauch des Altars Dampf in die Gemächer drang!

# Bum Phaëthon des Euripides.

1823.

Die vom Herrn Prosessor und Ritter Hermann im Jahr 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie Alles was von diesem edlen Geist: und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes kräftig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Produktionen des großen Tragiters vor mir zu sehen, ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstückte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Prosessoren Göttling und Riemer, in Jena und Weimar, behülslich, durch Uebersehen und Aufsuchen der noch sonst muthmaßlichen Fragmente dieses unschähden Werks. Die Vorarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daher, zu geben, was einmal zu Papier ges bracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingischen Uebersetung der von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstücken, die der Musgrave'schen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil S. 415, hinzussügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenden Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschehen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgabe war, etwas Zerstücktes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so fand ich keinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende sind glücklicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Winke haben, nach meiner Weise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Situationen zu nochmaliger Belebung der Einbildungskraft und des Gefühls.

## Der Prolog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der topographischen Lage derselben im Osten. Wir hören von einer dem Königshause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf dessen Herkunft jedoch einiger Verdacht geworfen wird.

### Alymene, Phaëthon.

Dem Jünglinge widerstrebt's, eine Göttin, wie sie ihm bes schieden ist, zu heirathen, weil er nicht untergeordnet sein will;

die des proi

bew heil:

Der Tag Int Sol Licht rath

fam die weg

Şel

er i Hir erft

bew

mit terr Chor der Vorigen.

Hat sich vom Schreck erholt und verfolgt die Feierlichkeit.

Cben diese Funktionen fördernb.

Diener.

Brandqualm im Hause verkundend.

Mächfte Dienerinnen.

Jammer des Mitwissens.

Alymene, Leidnam.

Es geschieht die Bestattung.

Ein Bote.

Der Frühhirten einer, Zeuge des Borgangs, berichtet, was zu wissen nothig.

Möge die Folgezeit noch Einiges von dem höchst Wünschenswerthen entdeden und die Lüden authentisch ausfüllen! Ich wünsche Glück Denen, die es erleben und ihre Augen, auch hiedurch ans geregt, nach dem Alterthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menschheit und Menschlichkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und sagen, da es ohne labyrinthische Exposition uns gleich zum Höchsten und Würdigsten führt und mit bedeutenden Gegensäten auf die naturgemäßeste Weise ergött und belehrt.

## Euripides Phaëthon.

[Bu oben S. 567.]

1826.

Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches Lebendige daran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaëthon, worüber wir uns auf Antegung eines kenntnißreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten, die fragliche Stelle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende des vorletten Alts, um nach unserer Theaters sprache zu reden, Phaëthon von seinem göttlichen Vater die Führung des Sonnenwagens erbeten und ertrott, folgt ihm unsere Einbildungstraft auf seiner gefährlichen Bahn, und zwar, wenn wir das Unternehmen recht ins Auge fassen, mit Furcht und

von Markland (Beds Ausgabe des Euripides Th. II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von zovsia säddes pdopi hielt und darüber von Porson zu Eurip. Orest 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sein, weil sich Diosgenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anaxagoras derust. Bergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II. 58: Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quidus diedus saxum casurum esset de sole. — Quod si quis praedictum credat, simul sateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae suisse, solvique rerum naturae intellectum et consundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo suisse credatur: decidere tamen credro non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteorisches, und zwar dessen achtem Kapitel, spricht, bei Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Verhältniß, Folgendes aus: es hätten einige der Pythagoreer sie den Weg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaëthons niedergefallen sei.

Hieraus ergiebt sich denn, daß die Alten das Niedergehen der Meteorsteine durchaus mit dem Sturze Phaëthons in Verknüpfung

gebacht haben.

## Die Bacchantinnen des Euripides.

#### 1826.

Semele, Tochter des thebaischen Herrschers Kadmus, in Hossenung, dem Vielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und ausgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knade Bacchus gerettet, im Verdorgenen ausgepflegt und erzogen; auch des Olymps und eines göttlichen Daseins gewürdigt. Auf seinen Erdewanderungen und Zügen in die Scheimnisse des Rheas Dienstes bald eingeweiht, ergiebt er sich ihnen und fördert sie aller Orten, ins geheim einschmeichelnde Mysterien, öffentlich einen grellen Dienst unter den Völterschaften ausbreitend.

Und so ist er im Beginn der Tragödie, von lydischen enthussiastischen Weibern begleitet, in Theben angelangt, seiner Batersstadt, will daselbst als Gott anerkannt sein und Göttliches ersregen. Sein Großvater Kadmus lebt noch, uralt; er und der Urgreis Tiresias sind der heiligen Weihe günstig und schließen sich an. Pentheus aber, auch ein Enkel des Kadmus, von Agave, jest Oberhaupt von Theben, widersest sich den Religionsneuerungen und will sammt den Thebanern und Thebanerinnen einen göttslichen Ursprung des Bacchus nicht anerkennen. Zwar giebt man

Schmerz wird euch schmerzen, grimmig! bleibt ihr aber so Hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff, Wenn auch nicht glücklich, glaubt ihr euch nicht unbeglück. Agave.

Was aber ist Unrechtes hier und Kränkendes? Kadmus.

So wende mir zuerft bein Auge atherwarts! Agave.

Wohl denn! Warum besiehlst du mir hinaufzuschaun? Kadmus.

Ist er, wie immer, ober siehst du Aenderung? - Agave.

Viel glänzender, denn sonst, und doppelt leuchtet ex. Kadmus.

So ist ein Aufgeregtes in der Seele dir. Agave.

Ich weiß nicht, was du sagen willst, doch wird es mir Als ein Besinnen, anders aber, als es war. Kadmns.

Vernimmst mich also deutlich und erwiederst klug?
Agave.

Vergessen hab' ich, Vater, was zuvor ich sprach. Kadmus.

In welches Haus benn tamst bu, brautlich eingefahrt?
Agave.

Dem Sohn des Drachenzahns ward ich, dem Echion. Kadmus.

Und welchen Knaben gabst dem Gatten du daheim?
Agave.

Pentheus entsprang aus unser beiden Einigkeit.

Und wessen Antlit führst du auf der Schulter hier? Agave.

Des Löwen, wie die Jägerinnen mir gereicht. Kadmus.

So blide grad' auf! wenig Mühe kostet es. Agave.

Ad, was erblick' ich? trage was hier in der Hand? Kadmus.

Betracht' es nur, und lerne beutlich, was es ist! Agave.

Das größte Leiden seh' ich Unglückselige. Kadmus.

Dem Löwen boch vergleichbar nicht erscheint bir bieß?

Rein, nicht! von

Bejammert lange

Ber tobtet' ibn?

Unsel'ge Bahrhei

Sprich nur, bas

Du, bu erfolugft

Do aber tant er

Bon feinen Sund

Die jum Ritharo

Dem Gott gum S

Agane.

Wir aber bort gelangten an ihn welcher Art?

Ihr raftet; rafte bachifch boch bie ganze Stadt. Agove.

Dionpfos, er verbarb uns: bieß begreif ich nun.

Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anertannt.

Agave. Allein ber theure Leib des Sohnes, Bater, wo?

#### Comer noch einmal.

1000

Es giebt unter 1
aus ben verschieben
gleichenden Dents u
widelt. Wenn eine Wenge bemächtigt r gegengesetzte sich in im Stillen verbergen Beitgeift, ber benn In den frühern Jahrhunderten läßt sich bemerken, daß eine solche besondere Weltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lange erhalten, auch ganze Völker und vielzährige Sitten zu besstimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergiebt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwei Gegensäße zu gleicher Zeit hervortreten und sich einander das Gleichgewicht halten können, und wir achten

dieß für die wünschenswertheste Erscheinung.

So haben wir zum Beispiel in Beurtheilung alter Schriftssteller uns im Sondern und Trennen kaum auf den höchsten Grad der Meisterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche, sich das Vereinen, das Vermitteln zu einer theuern Pflicht machend, uns, nachdem wir den Homer einige Zeit, und zwar nicht ganz mit Willen, als ein Zusammengesügtes, aus mehrern Elementen Angereihtes vorgestellt haben, abermals freundlich nöthigt, ihn als eine herrliche Einheit, und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höhern Dichtersinne entquollene Gottesgeschöpfe vorzustellen. Und dieß geschieht denn auch im Zeitgeiste, nicht verabredet, noch überliefert, sondern proprio motu, der sich mehrfältig unter verschiedenen Himmelsstrichen hervorthut.

# U. Französische Literatur. Don Alonzo, on l'Espagne.

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy. IV Tomes. Paris 1824.

Ein merkwürdiger historischer Roman! — Diese Art Schriften standen sonst nicht im besten Ruf, weil sie gewöhnlich die Gesschichte in Fabel verwandelten und unsere historische, mühsam ers wordene reine Anschauung durch eine irregeleitete Einbildungstraft zu verwirren pflegten. Neuerer Zeit aber hat man ihnen eine andere Wendung gegeben: man sucht der Geschichte nicht sowohl durch Fittionen als durch die Krast dichterischen Bildens und Darsstellens zu hülfe zu kommen und sie dadurch erst recht ins Leben einzusühren. Dieses ist nun mehr oder weniger zu erreichen, wenn man wirkliche Hauptsiguren auftreten, sie, durchaus rein bistorisch porträtirt, ihrem Charakter gemäß handeln läßt, die Gestalten der Umgebung sodann nicht sowohl ersindet als zeitgemäß zu bilden versteht, so daß die sittlichen Eigenschaften und Eigenheiten der gewählten Epochen durch Individuen symbolisirt, diese aber durch

allen Be große let bigen, ü Wal nutte bei halbverfd bräuchen fleinen [ Det wirkt in portrătiri und was ber Geg benten u wohl Beg Ein wideln, ift; frühe Wert all. ergiebt fi belnben ! Gange b bermaßen uns eine pericaffe eines per Rathe gie

Der feite üben Don geringen Don Trai Stande I Paji Pati Unb

Konstitutioneller General, Bruder von Donna Uraca, Vater von Pajita.

Madame Hiriart, Wirthin zu Ainhoa.

Personen des Manustripts von Ainhoa, welches mit dem Tobe Rarls III. (1788) beginnt.

Don Louis, entlassener Offizier.

Donna Leonor, beffen Gemahlin.

Alonzo.

Maria de las Angustias, nachher vermählte Rinder. Marquise von C.

Pablo.

Fray Fidoro, Inquisidor von Mexiko.

Karl IV., König von Spanien.

Maria Louise, Königin von Spanien.

Prinz von Asturien, Sohn und Thronfolger. Godop, Herzog von Mcubia, Friedensfürst, Günstling, Beherrscher des Reichs.

Enriquez, sonst berühmt im Stiergefechte, jest Invalid.

Untonio, Betturin, Grazioso. Siehe oben in ber Ginleitung.

Fran Aparicio, junger Pfaffe, dessen Bruder.

Commissarius zu Salamanca, Hauswirth des studirenden Monzo.

Donna Engrazia, Hauswirthin.

Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus.

Mariana, Dienstmagb.

Sir Georges Wellesley, Englander von Einfluß.

Don Juan, Herzog von L., vormals als Baron von R. Gouverneur von Havanna.

Don Carlos, sein altester Sohn, Garbeoffizier, Ritter ber

Nuerta del Sol.

Don Jayme, T., vornehmer Wüstling, Bruder bes Don Carlos.

Der Graf von D.

Donna Matea, seine Gemahlin. Aldouza, ihre Tochter.

Domingo, ihr Bater, reicher Raufmann von Cadir.

Ines, ihre Kammerfrau.

Margarita, ihr Kammermädchen.

Derde C berde C F rung Aftur liche

Theil geleit nach Dieser benen er nc fteber die n fie bi ift, e Uinh in b große treten bis ( würd lehrt g fonbe zu fir man freie grüß für träfti ipred Bern Beift

das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen: wie er aber persöns lich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als

Fürst und Beerführer zum gunftigsten.

Daß bei dem Hervortreten eines solchen Werkes die franzbsischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Débats ergreift eine der mißwollenden Kritik nicht fremde Manier, den Autor herabzuwürdigen: denn es fordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgliche, unmögliche Eigenschaften, verssichert, das Werk sei schlecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen sei es lobenswürdig, das Ganze aber müsse kassirt und umgeschrieben werden.

Nachdem aber nun der Recensent eine ganze Strede vorwärts geschritten, so wird er zulet wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundterte mit, da, wie uns ein Versuch belehrt hat, die sorgfältigste Uebersetzung sich nicht der Klarheit und Entschiedenheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à réfléchir. Je n'en connais pas qui offre une peinture plus vraie des moeurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qui'l a obtenu des renseignements précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule: il en a fait usage avec discernement. Si'l montre l'excès des forces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Parteischriftsteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freisich aller Ehren werth und acceptiren es aufs höslichste; doch sagen wir zusgleich: so schön und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften sind, so hat der Mann doch das Beste vergessen, denjenigen Borzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich

### bie Bietat,

die man freilich nicht in den Handlungen der aufgeführten Personen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemüth und Geiste des Verfassers zu suchen hat.

```
da e
weise
tissir
fie fi
mal
mir
    ş
traф
pon
anbe
eine
zur
Men
gelai
Kind
Gefd.
meist
Freu
Grui
ihr t
fie a
fie b
bie 1
und
unb
fager
felbfi
sent
il es
sten
pay
sans
    1
in u
ling
das
und
fand
Gem
est
```

borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

## Oeuvres dramatiques de Goethe,

traduites de l'Allemand; précédées d'une notice biographique et littéraire. 4 Volumes in-8.

#### 1826.

In dem Augenblick, da der deutschen Nation die Frage vorgelegt wird, in wiefern sie eine Sammlung von Goethe's vieljährigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sein, zu erfahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an deutschem Bestreben Theil genommen, Weniges bavon gekannt, das Wenigste gebilligt hat.

Nun durfen wir nicht läugnen, daß wir Deutschen gerabe wegen dieses eigensinnigen Ablehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekummert und sie gegenseitig nicht zum gunftigsten beurtheilt haben. Merkwürdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dasjenige, was wir an uns selbst schätzen, auch von ihnen ansieng geschätzt zu werden, und zwar nicht, wie bisher, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in einem sich immer weiter ausbreitenden Kreise.

Woher diese Wirkung sich schreibe, verdient gelegentlich eine besondere nähere Untersuchung und Betrachtung. Hier werde nur der bedeutende Umstand hervorgehoben, daß Franzosen sich ents schieden überzeugten, bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernst pb, er gehe bei seinen Produktionen mit bem besten Willen gu Werke; eine tuchtige und zugleich ausdauernde Energie konne man ihm nicht abläugnen; und nun mußte freilich aus einer solchen Uebersicht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, daß man eine jede Nation, sodann aber auch die bedeutenden Arbeiten eines jeden Individuums derselben aus und an ihnen felbst zu erkennen, auch, was noch mehr ist, nach ihnen selbst zu beurtheilen habe. Und so darf uns denn in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein durch so viel Prüfungs: und Läuterungs: Epochen durchgegangenes Volk sich nach frischen Quellen umsieht,

um 1 mehr anert unb famti wenn bildu fte D unb Berb giebt grünl Diög wenti längi นทริ um ( die 1 lesen Wir! bann pfeler borth verbr Beift. d. h. ober finde Diği dieje maß um 1 şu g bei ( far e idiet fo tr

bare aussic nigfa genug erhoben, um es zu begreifen, fraftig genug find, ihm zu

folgen.

"Es giebt Menschen, beren start ausgesprochener Charatter uns Anfangs in Erstaunen sest, ja abstößt; hat man sich aber ihrer Art und Weise befreundet, so schließt man ihnen sich an, gerade um der Eigenschaften willen, die uns erst entfernten. So find die Werke unseres Dichters; sie gewinnen, wenn man sie kennt, und um sie zu kennen, muß man sich die Mühe geben, sie zu studiren; denn oft verbirgt die Seltsamkeit ber Form den tiefen Sinn der Idee. Genug, alle andern Dichter haben einen eine förmigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen; aber er ift immer so unterschieden von den andern und von fich felbst; man erräth oft so wenig, wo er hinaus will; er verrudt dergestalt den gewöhnlichen Gang der Kritit, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben so wenig literarische Borurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht fande man eben so schwer einen Leser, der davon völlig frei wäre, als einen Poeten, der, wie er, sie alle unter die Füße getreten hätte.

"Man darf sich also nicht verwundern, daß er noch nicht popular in Frankreich ist, wo man die Mühe fürchtet und bas Studium, wo Jeder sich beeilt, über bas zu spotten, was er nicht begreift, aus Furcht, ein Anderer möge vor ihm darüber spotten, in einem Publikum, wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich fällt es uns boch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ist, ein Wert zu verbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzusehen, warum es Andere schön finden. Man begreift, daß vielleicht mehr Geist nothig ift, um den Werth einer fremden Literatur zu schätzen, als zu be-merken, daß sie fremd ist, und das für Fehler zu halten, was sie von der unsrigen unterscheidet. Man sieht ein, daß man sich selbst verfürzt, wenn man neue Genüsse ber Einbildungetraft verschmäht, um bes traurigen Vergnügens ber Mittelmäßigkeit willen, ber Unfähigkeit, zu genießen, ber Gitelkeit, nicht zu versteben, bes Stolzes, nicht genießen zu wollen.

"Als Goethe seine Lausbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Zustande, wie ungefähr jest in Frankreich. Man war mübe dessen, was man hatte, und wußte nicht, was an dessen Stelle zu sepen ware; man ahmte wechselsweise Die Franzosen, die Engländer, die Alten nach; man machte Theorieen auf Theorieen, in Erwartung von Meisterstüden. Die Berfasser Dieser Lehrgebäude rühmten Die fünftigen Resultate ihrer Sate und bestritten die Hoffnungen entgegenstehender Dottrinen, mit einer Lebhaftigkeit, welche an den Zorn der beiden Bruder in Taufend und Giner Nacht erinnert, die fich eines Tags im

Eine schwere Krankheit trat noch zu dieser verdrießlichen Sinnesart hinzu, woraus sie vielleicht entstanden war. Der Jüngling versbrachte mehrere Jahre in solchen Leiden, wie die ersten Fehlrechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele, die sich selbst sucht, gar oft einer glühenden Einbildungskraft zu sühlen geben, ehe sie sür ihre Thätigkeit den Zweck gefunden hat, der ihr gesmäß ist. Bald aufgeregt, dald entmuthigt, vom Mysticismus sich zum Zweisel wendend, wandelbar in seinen Studien, seine Neisgungen selbst zerstörend, gereizt durch die Gesellschaft, erdrückt durch die Einsamkeit, weder Energie sühlend, zu kehen, noch zu sterben: so war er in eine schwarze Traurigkeit gesallen, einen schwerzlichen Zustand, aus dem er sich erst durch die Darstellung des Werther befreite, und der ihm den ersten Gedanken an Faust eingab.

"Aber indessen das wirkliche Leben, wie es die gegenwärtige Sozietät bestimmt und geordnet hat, ihn durch sein garzes Gewicht erdrückte, freute sich seine Einbildungstraft, in jene Zeiten freier Thätigkeit zu flüchten, wo der Zweck des Daseins klar vorlag, das Leben start und einfach. Es schien dem melancholischen entmuthigten Jüngling, daß er bequemer unter dem Harnisch bes Rriegsmannes gelebt hatte, besser in der festen Burg des Ritters; er träumte sich das alte Deutschland mit seinen eisernen Mannern und rohen, freisinnigen, abenteuerlichen Sitten. Der Anblid gothischer Gebäude, besonders des Doms zu Straßburg, belebte nun völlig für ihn jenes Zeitalter, das er vermißte. Die Geschichte, welche der Herr von Berlichingen mit eigener Hand schrieb, bot ihm das Muster, das er suchte, und gewährte ihm den Grund seiner Dichtung. Und so entstand in seinem Kopfe das Wert, bas Deutschland mit Entzücken aufnahm und für ein Familienbild erkannte.

"Göt von Berlichingen ist ein Gemälde, oder vielmehr eine weitgreifende Stizze des sechszehnten Jahrhunderts: denn der Dichter, welcher erst die Absicht hatte, es auszubilden und in Verse zu bringen, entschied sich, solches in dem Zustand, wie wir es besitzen, herauszugeden. Aber jeder Zug ist so richtig und sest, Alles ist mit so großer Sicherheit und Kühnheit angedeutet, daß man glaubt, einen der Entwürse des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meißelhiebe dem Künstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im Göt kein Wort sei, das nicht tresse; Alles geht auf die Hauptwirkung los, Alles trägt dazu bei, die große Gestalt des hinsterdenden Mittelalters zu zeigen. Denn man kann sagen, das Mittelalter sei eigentlich der Held dieses wunderlichen Orama's; man sieht es leben und handeln, und dafür interessirt man sich.

Das I eifern abhänç bivibui mit ih Na Lichfter gu ber tretenb gewisse gang 1 mußt | wohlm. neigthe in ben fcmer **Eleinen** Himm: ganze ronner zu ver feiner nichts bloß e alle in führur ben Ri "9 Dienft auf bi Jphi Berein ber m pon ei feinfter mochte in Sd von 3 allein ziehun dieß 1 man ( fie in

Himmel von Italien zu verschönern. Mir scheint die Rolle des Tasso gänzlich bestimmt zu einer bewundernswürdigen Nachbildung der Verwirrungen einer Einbildungstraft, die, sich selbst zum Raube gegeben, an einem Worte sich entstammt, entmutdigt, verzweiselt, an einer Erinnerung sesthält, sich für einen Traum endzückt, eine Begebenheit auß jeder Aufregung macht, eine Marter auß jeder Unruhe; genug, welche leidet, genießt, lebt in einer fremden, unwirklichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuden und Traurigkeiten. Eben so zeigt sich Jean Jacques in seinen Reverieen, und so hatte der Dichter sich lange gesunden, und mir scheint, er selbst spricht auß dem Munde des Tasso, und durch diese harmonische Poesse hört man den Werther durch.

"Iphigenie ist die Schwester bes Taffo; diese beiben haben eine Familienahnlichkeit, Die sich leicht erklart, wenn man weiß, daß sie beide zu gleicher Zeit geschrieben sind, und zwar unter dem Einfluß des italianischen Himmels. Da er aber in Jphigenien, statt ber Sturme eines fleinen Sofes, Die majestatifden Erinnerungen der Familie des Tantalus zu schildern hatte und, anstatt ber Qualen bes Wahnsinns ber Einbildungstraft, bas Schicksal und die Furien, hat er sich zu einer größern poetischen Höhe erhoben. In diesem Werk, welches die Deutschen und ber Autor selbst für das vollendetste seiner dramatischen Rompositionen halten, verhüllen sich ohne Widerrede die Gefühle einer vollig driftlichen Bartheit und einer gang mobernen Fortbilbung unter Formen, dem Alterthum entnommen; aber es ware unmaglich, diese verschiedenen Elemente harmonischer zu verbinden. Gs find nicht nur die äußern Formen der griechischen Tragodie, mit Runft nachgeahmt; der Geist der antiken Bildkunft, in durchaus gleichem Leben, beseelt und begleitet mit ruhiger Schönheit die Borstellungen bes Dichters. Diese Konzeptionen gehören ihm und nicht bem Sophotles, das bekenne ich; aber ich konnte ihn nicht ernsthaft darüber tadeln, daß er sich treu geblieben. Und was haben benn Fenelon und Racine gethan? Wohl ist der Charakter bes Alterthums ihren Werken genugsam eingebrückt; aber hat auch ber eine bort die Eifersucht der Phabra gefunden, ber andere die evangelische Moral, welche durch den ganzen Telemach durchgebt? Unser Dichter nun hat wie sie gehandelt: es war teineswegs in seiner Art, sich völlig in der Nachahmung eines Modells zu vergessen; er hat von der antiken Muse sich eindringliche Accente zugeeignet, aber um ben Grundfinn feiner Gefange ihm einzufiogen, waren zwei lebendige Musen unentbehrlich: seine Seele und seine Zeit.

"Egmont scheint mir der Gipfel der theatralischen Lausbahn unseres Dichters; es ist nicht mehr das historische Drama wie Göt, es ist nicht mehr die antike Tragodie wie Jphigenie: es

ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemälde der Lebensscenen, das mit der Wahrheit des erstern das Einfach Grandiose der zweiten verbindet. In diesem Werke, geschrieben in der Kraft der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm solches aufzusassen gefallen hat. Egmont, glücklich, heiter, versliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des Daseins edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegengehend: dieß ist

Egmont, ber Held bes Dichters.

"Nun giebt es aber ein Werk unseres Dichters, nicht nur keinem sonst vorhandenen vergleichbar, sondern auch abgesondert von seinen eigenen zu betrachten. Es ist ber Fauft, Die seltsame tiefe Schöpfung, das wunderliche Drama, in welchem die Wesen jedes Ranges vortreten: vom Gott bes Himmels bis zu den Geistern der Finsterniß, von dem Menschen bis zum Thiere und tiefer bis zu jenen ungestalteten Geschöpfen, welche, wie Shatespeare's Raliban, nur der Einbildungstraft des Dichters ihr scheußliches Das sein verdanken konnten. Ueber bieses sonderbare Werk ware gar sehr viel zu sagen; man findet ber Reihe nach Musterstücke jeder Schreibart: von dem derbsten Possenspiel bis zur erhabensten Iprischen Dichtung; man findet bie Schilberungen aller menscha lichen Gefühle, von den widerwärtigsten bis zu den zärtlichsten, von den dustersten bis zu den allersußesten. Indem ich mich aber von dem historischen Standpunkt, auf welchen ich mich beschränke, nicht entfernen barf und nur bie Berson bes Dichters in seinen Werken suchen mag, so begnüge ich mich, ben Faust als ben vollkommensten Ausbruck anzusehen, welchen der Dichter von sich selbst gegeben hat. Ja, dieser Faust, den er in seiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte, deffen Vorstellung er mit sich durch alle die Aufregungen seines Lebens trug, wie Camoëns sein Gedicht durch die Wogen mit sich führte, dieser Faust enthält ihn ganz. Die Leidenschaft des Wissens und die Marter des Zweifels, hatten sie nicht seine jungen Jahre geängstigt? Woher tam ihm ber Gebante, sich in ein übernatürliches Reich zu flüchten, an unsichtbare Mächte sich zu berufen, die ihn eine Zeit lang in die Träume der Illuminaten stürzten und die ihn sogar eine Religion erfinden machten? Diese Fronie des Mephistopheles, der mit der Schwäche und den Begierben des Menschen ein so frevles Spiel treibt, ist dieß nicht die verachtende, spottende Seite des Dichtergeistes, ein Hang zum Verdrießlichsein, ber sich bis in die frühesten Jahre seines Lebens aufspuren lagt, ein herber Sauerteig, für immer in eine starte Seele durch frühzeitigen Ueberdruß geworfen? Die Person des Faust besonders, des Mannes, dessen brennendes, unermübetes Berg weber bes Gluds ermangeln noch

der Dichter kein Bedürfniß mehr empfinde, sich mitzutheilen, und im Gefühl, daß er Alles gesagt habe, nunmehr aufgiebt, seine Gefühle zu malen, und sich in Erdachtem zu ergehen. Man möchte sagen, daß er, müde, das menschliche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, wo keine Wirklichkeit ihn beschränkte und die er nach Belieben zurecht rücken könnte.

Also zurückschauend sinden wir, daß der Dichter seine bramatische Lausbahn mit Nachahmung des Wirklichen im Götz von Berlichingen ansängt, durch eine falsche Dichtart, ohne sich viel auszuhalten, durchgeht — wir meinen das dürgerliche Drama, wo das Herkömmliche ohne Hochsinn dargestellt wird; nun erhebt er sich in Iphigenien und Egmont zu einer Tragödie, welche, ideeller als seine ersten Versuche, noch auf der Erde sußt, die er endlich aus den Augen verliert und sich in das Reich der Phantasien bezieht. Es ist wunderdar, dieser Einbildungstraft zuzusehen, die sich erst so lebhaft mit dem Schauspiel der Welt abgiebt, sodann sich nach und nach davon entsernt. Es scheint, daß die Freude an der Kunst mit der Zeit selbst über das Gefühl dichterischer Nachahmung gesiegt habe, daß der Dichter zulest sich mehr in der Vollkommenheit der Form gesiel, als in dem Reichthum einer lebendigen Darstellung. Und, genau besehen, ist die Form im Götz noch nicht entwickelt, sie herrscht schon in Iphigenien, und in der natürlichen Tochter ist sie Alles.

"Dieß ist die Geschichte des Theaters unseres Dichters, und studirte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, würde man leicht auf den verschiedenen Linien die Punkte sinden, welche denen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen; man würde Werther Götz gegenüber, Hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Wahlverwandtschaften würden sehr gut als Gegenstück zur natürlichen Lochter

gelten.

"Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethe's literarischen Lebensgang als Reslex seines innern sittlichen Lebens, so wird man einsehen, daß zu dessen Berständniß nicht eine Uebersetzung einzelner Stücke ersorderlich gewesen, sondern das Ganze seiner theatralischen Arbeiten; man wird fühlen, welches Licht dadurch über diesen Theil seiner Bemühungen und seiner übrigen Werke fallen müsse. Dieß ist der Zweck, den Herr Stapfer auf eine merkuke dige Weise erreicht; er hat in einer geistreichen und aussührlichen Notiz mit Fülle und Wahl die vorzüglichsten Greignisse des Lebens unseres Dichters gesammelt und zusammengereiht, in Fragmenten aus seinen Memoiren und in einer Anzahl Uebersetungen seiner kleinen Gedichte; diese Mittel erhellen und vervollständigen sich wechselsweise. Ihm ist man in dieser Sammlung die Uebersetung

bes Göt, welche am Stapfer ha indem er g und die G muthig dai ift, sichert die vor all und Charal der Uebersi der Plat i schen dem Herrn Bar

#### Notice

Die be Werte vorg Laufbahn ! außer Acht benten, un fdid. Da gar verfdie Willfürlich und oft ni Die ei Leben betri ber Augenl nicht, und ftens nicht nung bon ! weisesten D Der L

Mann, be theil: er h geht von forscht nad ben verbor unentdedt gemeine.

Für Alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart er kennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreifen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborner Lakt und unausgesette, leidenschaftlich burchgeführte Uebung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie es anders, hie und da denken sie anders, aber sie werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Berborgene zu entziffern gewußt hat. Ferner ist merkwürdig, wie er auf biesem Woge zu gewissen Ansichten über seinen Gegenstand gelangte, bie denjenigen in Verwunderung setzen, der sie vor allen Andern batte gewinnen sollen, und dem sie boch entgangen sind, eben weil fie zu nahe lagen.

Jene Recension, deren Auszug wir oben mitgetheilt, find wir, wie es sich ergiebt, eben biesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz find übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworben, mich mit mir felbst, meinem Geleisteten und Bollbrachten,

wie dem Verfehlten und dem Verfaumten zu beschäftigen.

Bu einer Zeit, wo die Eilboten aller Art aus allen Weltgegenden her immerfort sich treuzen, ist einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine Stellung gegen die eigene Nation und gegen bie übrigen tennen zu lernen. Deßhalb findet ein bentenber Literator alle Ursache, jede Kleinkrämerei aufzugeben und sich in ber großen Welt bes Sandelns umzusehen. Der beutsche Schriftfteller barf es mit Behagen; benn ber allgemeine literarische Ronflitt, ber jett im Denken und Dichten alle Nationen hinreißt, war boch querft von uns angeregt, angefacht, durchgekampft, bis er fic ringsumber über die Granzen verbreitete.

Fänd' ich Raum zu einer Fortsetzung, so würd' ich bessen er wähnen, was die Herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, den Blid nach Italien zu leiten und bemerkbar zu machen, wie ber nun schon dreißig Jahre dauernde Konflikt zwischen Klassikern und Romantikern sich immer in neuen Kampfen wieber bervorthut. Der Ritter Vincenzo Monti gab ein turzgefaßtes Gebicht heraus: Sulla Mitologia, Sermone, Milano 1825. Er führt uns ju ben heitern Gruppen ber Götter und Halbgotter, wie fie ben Maren Aether, ben glanzreichen Boben Griechenlands und Italiens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um bes

Rabi mobe zion fang Der Umfe aud) wisse tenns alfo traft bara Alles in v Tota bildu aller ein 1 ber guta ganz habe barg bas Gest dabu taufe Angl enbli цир Rom mobi

### Wemerkung des Aleberseters.

Wenn uns Deutsche in jedem Fall intereffiren muß, zu feben, wie ein geistreicher Franzos gelegentlich in unsere Literatur bineinblickt, so dürfen wir doch nicht allzu stolz werden über bas Lob, was man uns dorther von Zeit zu Zeit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbändigkeit unserer Literatur ist jenen lebhaft thätigen Mannern eben willkommen, welche gegen ben Klassicismus noch im Streit liegen, da wir uns schon so ziemlich in bem Stanbe der Ausgleichung befinden und meistens wissen, was wir von allen Dichtarten aller Zeiten und Bölker zu halten haben. Bewahren wir die längst errungenen Vortheile weislich im Auge, so durfen wir uns an der Leidenschaftlichkeit unserer Nachbarn, welche mehr fordern und zugestehen als wir selbst, gar wohl ergözen, erbauen und unserer unbestrittenen Vorzüge genießen. Lassen wir uns ferner von den Ginzelnheiten in obengenannter Zeitschrift nicht binreißen, so ist es höchst interessant, eine Gesellschaft gebildeter, er fahrener, kluger, geschmackreicher Männer zu bemerken, denen man nicht in allen Kapiteln beizustimmen braucht, um von ihren Ginsichten Vortheil zu ziehen: wie sich denn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe, daß die griechische Mythologie als höchst gestaltet, als Verkörperung der tüchtigsten, reinsten Menschheit, mehr empfohlen zu werden verdiene, als das häßliche Teufels: und Herenwesen, das nur in düstern, ängstlichen Zeitläufen aus verworrener Einbildungstraft sich entwickeln und in ber Hefe menschlicher Natur seine Nahrung finden tonnte.

Freilich muß es bem Dichter erlaubt fein, auch aus einem solchen Element Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf keine Weise wird verkummern lassen. Und so haben benn auch jene freisinnigen Männer, uns zum Bortheil und Vergnügen, solchen Talenten die Bahn eröffnet, welche man sonkt völlig zurückgedrängt, vielleicht vernichtet hätte.

Daber fügt sich benn, bag bie Stapferische Uebersetung meines Faust neu abgedruckt und von lithographirten Blättern begleitet nachstens erscheinen wird. Mit dieser Arbeit ist herr Delacroix beschäftigt, ein Künstler, dem man ein entschiedenes Talent nicht abläugnet, dessen wilde Art jedoch, womit er davon Gebrauch macht, das Ungestüm seiner Konceptionen, das Getummel feiner Kompositionen, die Gewaltsamkeit der Stellungen und die Robbeit des Kolorits ich keineswegs billigen will. Deßhalb aber ift er eben der Mann, sich in den Faust zu versenken und wahrscheinlich Bilder hervorzubringen, an die Niemand hatte benten konnen. Zwei Probedrude liegen vor uns, die auf das Weitere begierig machen. Der eine bavon stellt bie auf Bauberpferben in ber Racht am Hochgericht vorbeistürmenden Gesellen dar, wo, bei aller der entiehlichen Eile, Fausts ungestüme neugierige Frage und eine ruhig abweisende Antwort des Vösen gar wohl ausgebrückt sind; der andere, wo der in Auerdachs Keller auf den Boden stomende Höllenwein flammend ausschlägt und eine sehr charakteristisch bewegte Gesellschaft von unten mit äugstlichen Lichtern und Widersichen sichtbar macht.

Beide Blätter sind zwar bloß stächtige Slizen, etwas roh bebendelt, aber voll Geist, Ausdeund und auf gewaltigen Csselt angelegt. Bahrscheinlich gelingen dem Künstler die übrigen wilden,
ahnungsvollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn
er sich dem Zärtern auf irgend eine Beise zu sügen versteht, so
haben wir ein wundersames, in jenes paradore Gevicht harmonisch
eingreisendes Aunstwert nächstens zu erwarten.

## La Guzla, poésies Illyriques.

Paris 1827.

1828.

Eine beim ersten Anblid auffallende, bei näherer Betrachtung

problematische Erscheinung.

Es ist noch nicht lange her, daß die Franzosen mit Lebhastigs teit und Reigung die Dichtarten der Ausländer ergrissen und ihnen gewisse Rechte innerhalb des äschetischen Kreises zugestanden haben. Es ist gleichfalls erst turze Zeit, daß sie sich in ihren Produktionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneusie und Bunderlamste möchte denn doch sein, daß sie sogar unter der Raste sremder Rationen ausstreten und uns in geistreichem Scherz durch untergeschobene Werke auf die angenehmste Weise zum Besten haben, indem wir ein problematisches Wert erst als ein frems des Original ergöhlich und bewundernswürdig sinden, sodann aber, nach der Enidedung, uns abermals und auss Neue an dem gewandsten Talent ersteuen, das zu solchen ernsten Scherzen sich geneigt ers wies. Denn gewiß, man kann seinen Antheil an einer ausländischen Dich: und Sinnesart nicht besser ausdrücken, als wenn man sich derselben durch Uebersehen und Rachbilden anzunähern sucht.

Wir wurden ausmerksam, daß in dem Bort Guzla der Rame Gazul verkorgen liegt, und jene verlappte spanische schauspielerische Zigeunerin tam uns in die Gedanten, die und vor einiger Zeit so liebensmürdig zum Besten hatte. Auch blieben deshalb angesstellte Nachscrickungen nicht unbesohnt. Diese Gedichte sollten dalmatischen Böllerichasten abgehorcht, besonders aber einem dors

tigen hacinthe Maglansvitsch angehörig sein.

Es hat von jeher in der Kunst dieser fromme Betrug gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beifall erhielt, man durch Fortssehungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossenes Aufsehen erregen, Zustimmung gewinnen wollte und dadurch ein erst getäuschtes Publikum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Welcher Freund alter Münzkunde macht sich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

Herr Merimée wird es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als den Verfasser des Theaters der Clara Gazul und der Guzla hiermit erklären und sogar ersuchen, und mit dergleichen eingesschwärzten Kindern, wenn es ihm irgend beliebt, aufs Neue zu ergöben.

Auch er gehört zu den jungen französischen Independenten, welche sich eigene Pfade suchen, wovon die seinen wohl mit zu den anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts festsetzen, sondern ein schönes, heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher Art üben und ausbilden will.

Bei dieser Guzla jedoch durfen wir eine Bemerkung nicht zurudhalten. Der Dichter vermeibet, im heitern und Belbenftpl mit seinen Borgangern zu wetteifern; statt jene berbe, mitunter grausame, ja grausenhafte Thätigkeit gewaltig darzustellen, ruft er, als ein wahrer Romantiker, das Gespensterhafteste hervor; schon seine Lokalitäten wirken zum Schauern: nächtliche Rirchen, Rirchbofe, Rreuzwege, Ginsiedlerhütten, Felsen und Felstlufte umfangen ben Hörer ahnungsvoll, und nun erscheinen baufig Rurgverftorbene, brobend und erschreckend, Borgesichte, beangstigend, als Gestalten, als Flämmchen anziehend und winkend; ber gräßliche Bampprismus mit allem seinem Gefolge, die schädlichen Einwirtungen eines bösartigen Auges, wovon die gräulichsten, mit doppeltem Augen stern, höchlich gefürchtet werden; genug, die allerwiderwärtigften Gegenstände. Doch mussen wir bei Allem dem unserm Berfasser Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er keine Dabe gespart, in biesem Kreise einheimisch zu werben, daß er bei seiner Arbeit fich gehörig und umsichtig benahm und die obwaltenden Motive zu erdöpfen trachtete.

### Le Tasse,

drame historique en cinq actes, par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821.

Ein auf dem Théâtre Français, der ersten und eine entschie bene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vorgestelltes, mit Beifall

erwieb und b Art, l duktion ben M nicht iber f Gefinn tönigk weiner merkt Taffo aque) günsti zu lar Wärm wieber wir fe traft 1 ber bi tannt überal wert i und b zulest Zasjo mit d ist un begrei

Taffo Herzo, zeffin als Li blid, Prinz, bes L wende Laffo, als be Laffo Degen

"Man führt ihn ins Gefängniß; der Fehler, ben er begieng, ist nicht schwer, aber eine Untlugheit wird zunächst größer Schuld auf ihn häufen. Eleonore bringt ins Gefängniß, und ba, von ihrer Leibenschaft mißgeleitet, verspricht sie ihrem Geliebten, mit ihm zu fliehen; sie empfängt seinen Ring als Zeichen bet Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal; der Herzog selbft tommt bazu, und wüthend, wie man es benten tann, fcwort er, den Dichter für die übrige Lebenszeit einzusperren, wenn Cleonore nicht verspricht, ihn zu vergessen und den Herzog von Mantua zu heirathen. Unter biefem letten Unglud unterliegt Taffo's Bernunft; von gewaltsamem Wahnsinn ergriffen, irrt er im Balak umber, indeß man Alles zur Berlobung der Prinzessin vorbereitet. Bald bricht seine Verzweiflung aus, bald wähnt er, Diese Anstalten gelten seiner eigenen Verheirathung, und er überläßt sich einer gränzenlosen Freude. In diesem Augenblick meldet man, baß der Papst ihm die Ehre des Triumphs der Dichterkrönung auf dem Kapitol zugetheilt habe. So viel verschiedenen Aufregungen jedoch tann ber Ungludliche nicht widersteben: er verscheibet. ben Namen Eleonore auf ben Lippen.

"Dieses Drama, in welchem einige glückliche Nachahmungen des deutschen Stückes bemerklich sind, hat sich eines glänzenden

Beifalls erfreut u. s. w."

Im Globe behandelt der Neferent dieses Stück sehr aussührlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorführt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stück ein historisches nenne, den vierten Alt nach Salerno, den fünften nach Rom versetzen sollen. Nachdem er sich auf diese Weise als Gegner zweier unnützer Einheiten bekannt,

fährt er folgender Maßen fort:

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theaterverwandslungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Geschichte eines ganzen Lebens nicht verfolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Eine Krise haben will, gut! so verseht benn auch, eine solche Krise zu wählen, zu entwickeln, zu malen, wie sie vorgegangen, versteht besonders, euch in ihrer Gränze zu halten, und so werdet ihr in den Motiven, die sie euch andietet, genugsame Mittel sinden, ohne Fabeln drein zu mischen; und wenn ihr zum Beispiel Tasso's Liebe zu Eleonoren und seinen Aufenthalt in Ferrara schildern wolltet, so beschränkt euch in diesen Rahmen. Die Aufgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Peripetieen. Das Scheiden und die Abreise nach Rom sind eine schon hinlängliche dramatische Katasstrophe.

ober verschließen ihre Herzen: dieß Alles mussen wir gleichmuthig aufnehmen, indem uns das Ganze von großem Werth ist.

Erfahren wir ja das Gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig sein, wenn die Mitbürger nicht mit einander übereinzukommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen vorans, sie werden uns immer mehr schäpen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank und uns benutzten ohne

Anertennung.

Wie aber die militärisch-physische Kraft einer Nation aus ihrer innern Einheit sich entwicklt, so muß auch die sittlich-ästhetische aus einer ähnlichen Uebereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber nur durch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zurück und beobachte, wie sich, wo nicht aus widerstreitenden, doch heterogenen Elementen eine deutsche Literatur zusammenstellt, die eigentlich nur daburd eins wird, daß sie in Einer Sprache versast ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere des Bolls zu Tage sördert.

# Bezüge nach außen.

1828.

Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenwärtigen höckt bewegten Epoche und durchaus erleichterter Kommunikation eine Weltliteratur baldigst zu hoffen sei, haben unsere westlichen Rachbarn, welche allerdings hiezu Großes wirken dürften, beisällig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber geäußert.

### Le Globe. Tom. V. Nr. 91.

"Fürwahr, eine jede Nation, wenn die Reihe an sie tommt, fühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anziehungstraft der physischen Körper, eine gegen die andere hinreißt und in der Folge alle die Geschlechter, aus welchen die Menscheit besteht, in einer allgemeinen Harmonie vereinigen wird. Freilich ist das Bestreben der Gelehrten, sich einander zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die lateinische Sprache diente vormals auf eine bewundernswürdige Weise zu diesen Zwede. Aber wie sie sich auch bemühten, so bewirkten die Schranken, wodurch die Völker getrennt wurden, auch eine Schranken, wodurch die Völker getrennt wurden, auch eine Selbst das Werkzeug, dessen sie sich bedienten, konnte nur z gewissen

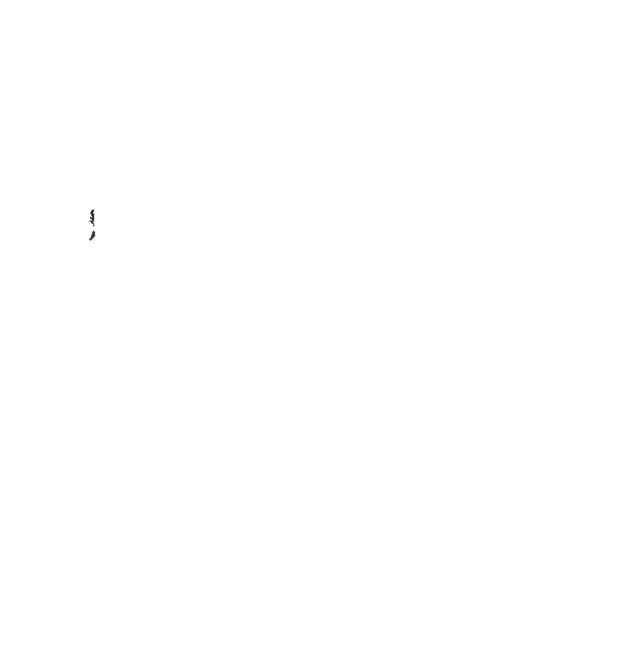

#### Ein Gleichniß.

Jüngst pflückt' ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gedankenvoll nach Hauß; Da hatten von der warmen Hand Die Kronen sich alle zur Erde gewandt, Ich setzte sie in frisches Glaß; Und welch ein Wunder war mir daß! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund, Als stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

## Ferneres über Weltliteratur.

#### Einwendung.

Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bei ber sich immer vermehrenden Schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir nur nicht mehr und nichts Anderes von ihr erwarten, als was sie leisten kann und leistet.

Die weite Welt, so ausgebehnt sie auch sei, ist immer nur ein erweitertes Vaterland und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben, als was der einheimische Boben auch verlieh. Was ber Menge zusagt, wird sich gränzenlos ausbreiten und, wie wir jest schon seben, sich in allen Zonen und Gegenden empfehlen; bieß wird aber bem Ernsten und eigentlich Luchtigen weniger gelingen: Diejenigen aber, die sich bem Söhern und dem höher Fruchtbaren gewidmet haben, werben sich geschwinder und naber tennen lernen. Durchaus giebt es überall in der Welt solche Manner, benen es um das Gegründete und von da aus um den wahren Fortschritt ber Menschheit zu thun ist. Aber der Weg, den sie einschlagen, der Schritt, den sie halten, ist nicht eines Jeden Sache; die eigentslichen Lebemenschen wollen geschwinder gefördert sein, und deße halb lehnen sie ab und verhindern die Förderniß bessen, was fie felbst fördern könnte. Die Ernsten mussen beghalb eine ftille, faft gedrückte Kirche bilden, da es vergebens ware, der breiten Tages. fluth sich entgegenzusepen; standhaft aber muß man seine Stellung zu behaupten suchen, bis die Strömung vorübergegangen ift. Die Haupttröstung, ja die vorzüglichste Ermunterung solcher Manner muffen sie barin finden, daß das Wahre auch zugleich nütlich ift.

Wenn sie diese Verbindung nun selbst entdecken und den Einfluß lebendig vorzeigen und aufweisen können, so wird es ihnen nicht fehlen, kräftig einzuwirken, und zwar auf eine Reihe von Jahren.

#### Ermunterung.

Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sein mag, dem Leser nicht gerade das Gedachte zu überliefern, vielmehr sein eigenes Denten aufzuweden und anzuregen, so möchte es doch wohlgethan sein, die eben ausgesprochene, vor geraumer Zeit

niedergeschriebene Bemertung nochmals aufzunehmen.

Die Frage, ob diese oder jene Beschäftigung, welcher sich der Mensch widmet, auch nützlich sei? wiederholt sich oft genug im Lause der Beit und muß jett besonders wieder hervortreten, wo es Niemand mehr erlaubt ist, nach Belieben ruhig, zufrieden, mäßig und ohne Ansorderung zu leben. Die Ansenwelt bewegt sich so bestig, daß ein jeder Einzelne bedroht ist, in den Strudel mit fortgerissen zu werden; hier sieht er sich genöthigt, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, unmittelbar und augenblicklich für die Bedürfnisse Anderer zu sorgen; und da fragt sich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe, diesen aufdringlichen Pslichten genugzuthun? Da bleibt nun nichts übrig, als sich selbst zu sagen, nur der reinste und strengste Egoismus könne uns retten; dieser aber muß ein selbstbewußter, wohlgesühlter und ruhig ausgesprochener Entschluß sein.

Der Mensch frage sich selbst, wozu er am Besten tauge, um dieses in sich und an sich eifrigst auszubilden. Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgeselle, am spätesten und höchst

vorsichtig als Meister.

Weiß er mit einsichtiger Bescheidenheit die Forderungen an die Außenwelt nur mit dem Wachsthum seiner Fähigkeiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nuzend, einzuschmeicheln, so wird er stusenweise seinen Zweck erreichen und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken können.

Ueber Fördernisse und Hindernisse, wie sie die empirische Welt darreicht oder zwischenschiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau ausmerkt, belehren; so viel aber mag der wirklich Tüchtige immer vor Augen haben: sich um der Gunst des Tages willen abzuhetzen,

bringt teinen Vortheil für morgen und übermorgen.

#### Bu bedenken.

Jede Nation hat Eigenthümlichkeiten, wodurch sie von den andern unterschieden wird, und diese sind es auch, wodurch die Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abges stoßen fühlen. Die Aeußerlichkeiten dieser innern Eigenthümlichkeit kommen der andern meist auffallend widerwärtig und, im leide lichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation immer weniger achten, als sie es verdient. Die Imnerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt, noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelnen Menschen unbewußt; man verwundert sich zulest, man erstaunt über das, was zum Vorschein kommt.

Ohne mir anzumaßen, diese Geheimnisse zu kennen, hätte ich auch nicht einmal die Kühnheit, sie auszusprechen. Nur so viel will ich sagen, daß, nach meiner Einsicht, das eigentlich innere Wirksame bei den Franzosen jest am thätigsten ist, und daß sie deßhalb zunächst wieder einen großen Einsluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr, aber es führt zu weit, und man müßte sehr ausführlich sein, um sich verständlich und um das, was man zu sagen hat, annehmlich zu machen.

Wenn eine Gesellschaft deutscher Männer sich zusammenbegab, um besonders von deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dieß auf alle Weise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Personen sämmtlich als gebildete Männer, von dem übrigen deuts schen Literaturs und Staatswesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vers gnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man sich daher, daß die schöne Literatur einer Ration nicht erkannt noch empfunden werden kann, ohne daß man den Komplex ihres ganzen Zustandes sich zugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun zum Theil, indem wir Zeitungen lesen, die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Es
ist aber dieses nicht genug, sondern man hat noch hinzuzufügen,
was die Ausländer in kritischen und referirenden Journalen von
sich selbst und von den übrigen Nationen, besonders auch von der deutschen, für Gesinnungen und Meinungen, für Antheil und Auf-nahme zu äußern veranlaßt sind. Wollte man zum Beispiel sich mit der französischen neuesten Literatur bekannt machen, so mußte man die seit zwei Jahren gehaltenen und im Druck erschienenen Vorlesungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature française, und Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie tennen lernen. Das Verhältnis, das sie unter sich und zu uns haben, geht hieraus am deutlichsten hervor. Noch lebhafter vielleicht wirken die schneller erscheinenden Blätter und Hefte: Le Globe, la Revue Française, und das gulett erscheinende Tagsblatt le Temps. Keins von allen diesen ift m entbehren, wenn wir das hin und Wieder jener in Frankreich sich balancirenden großen Bewegungen und alle daraus entspringenden Wogungen vor unserm Geiste lebendig erhalten wollen.

Die französische Poesie, sowie die französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblick von Leben und Leidenschaft der ganzen Nationalität; in der neuesten Zeit erscheint sie natürlich immer als Opposition und bietet alles Talent auf, um sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher denn freislich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistreich zu sein.

Folgen wir aber diesen lebhaften Bekenntnissen, so sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von uns denken, mehr oder weniger günstig, lernen wir uns zugleich beurtheilen: und es kann gar nicht schaden, wenn man uns einmal

über uns felbst benten macht.

Befolgt man den oben vorgeschlagenen Sang, so wird man sehr schnell von Allem, was öffentlich wird und der Oeffentlichsteit sich nähert, vollkommen unterrichtet. Bei dem jezigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, ansstatt daß der Autor, wie ich oft erfahre, eine solche Sabe erst durch Selegenheit schickt, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erhalte.

Aus allem dem ist ersichtlich, daß es keine geringe Aufgabe ist, eine solche Literatur der neuesten Zeit zu durchdringen. Ueber die englische wie über die italianische müßte man wieder besonders

reben; benn das sind wieder ganz andere Verhältnisse.

### Deutsche Philosophie.

Warum Ausländer, Britten, Amerikaner, Franzosen und Italiäner, unserer neuen Philosophie nichts abgewinnen können, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eins greift. Praktische Vortheile von ihr können sie nicht absehen; deßhalb wenden sie sich mehr oder weniger nach der schottischen Lehre, wie sie von Reid und Stewart vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Menschenverstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie sucht den Sensualism und Spiritualism zu verssöhnen, die Uebereinstimmung des Reellen mit dem Ideellen zu vermitteln und dadurch einen vollkommenern Zustand des menschslichen Denkens und Handelns hervorzubringen, und schon daß sie dieß unternimmt und zu leisten verspricht, erwirdt ihr Schüler und Verehrer.

## Englisches Schauspiel in Paris.

1828.

Wir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch zu zählen habe, können seit funszig Jahren ben unbezwinglichen Shakespeare nicht loswerben. Nach unserer gründlichen Versahrungsweise suchen wir in seine Wesenheit einzudringen; wir gestehen gerne dem Stoff, den Gegenständen seiner Dichtung allen Werth und Gehalt zu; wir trachten, seine Behandlungsart zu entwickeln, ihrem Gange zu solgen, die Charaktere zu enthüllen, und scheinen mit aller Bemühung doch nicht zum Ziele zu gelangen. Neulich sogar hatte sich zugetragen, daß wir uns zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Lady Macketh als eine liebevolle Gattin zu konstituiren unternahmen. Sollte aber eben hieraus nicht deutlich hervorgehen, daß wir den Kreis schon durch laufen haben, indem uns die Wahrheit anwidert, der Irrihum aber willkommen erscheint?

Unsere westlichen Nachbarn bagegen, lebendigspraktischen Sinnes, versahren hierin ganz anders. Sie genießen gegenwärtig des Glück, die vorzüglichsten englischen Schauspieler in den berühmstesten, beliebtesten Stücken nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eignem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Vortheil gesett sind, daß ihnen der heimische Maßstab zur Hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Vorurtheile beseitsgend, mit Seistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Gelegenheit giebt.

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch Niemand ergründen wird, kümmern sie sich nicht; sie achten auf die Wirkung, worauf denn doch eigentlich Alles ankommt, und indem sie die Absicht haben, solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empfindet, empfinden sollte, wenn er sich auch dessen nicht genugsam bewußt würde.

### Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"Hamlet ist endlich auf der französischen Bühne in seiner ganzen Wahrheit erschienen und mit allgemeinem Beisall ausgenommen worden. Selbst diesenigen, denen die Schwierigkeiten der Sprache eine Menge Schönheiten nicht mit empfinden ließen, welche der Ausdruck darbietet, hielten sich an die Handlung und empfanden so Vergnügen als Rührung von diesem originalen. Drama. Hamlet erregt unsere Theilnahme, wie er auftritt; kann ist er angekündigt, so verlangt man nach ihm; kaum hat er sich gezeigt, so ist man tausendfältig an ihn geknüpft, man möchte ihn nicht wieder lossassen. Es ist eine außerordentliche Seele,

veren Seltsamkeit allein uns schon auffallen würde. Wer wünschte nicht zu wissen, was alles für wunderliche Gedanken und unvorsgesehene Handlungen sich daraus entwickeln werden? wer wäre nicht neugierig, die Geheimniffe berselben zu erforschen und ihren Bewegungen zu folgen? benn da ist etwas zu sehen, was man

nicht überall antrifft. Hier ist die Menschheit zu studiren in diesem so wunderlichen und doch so wahren Herzen.

Aber diese Seele ist zugleich von dem rechtmäßigsten und größesten Schmerz erfüllt, von abscheulichen Ahnungen und Vermuthungen; sie ist zärtlich, traurig, großmüthig und traftthätig. Alles das rührt und erregt ein lebendiges Mitgefühl. Sein Glaube an die Schattenerscheinung seines Baters, seiner Rache Bedürfniß, das Mittel, das er ausdenkt, sie zu stillen, die Rolle des Thoren, die er mit überlegtester Feinheit, Geist, Schmerz und Haß durchführt — nichts ist daran, was einen ermübet. Ohne Mühe laßt ihr euch ein in alle die Zustände, die er durchwandert: sein verschiedenes Begegnen mit Polonius, worin sich so viel scheinbar Komisches auf einem Untergrunde von so viel Traurigem und Bitterm hervorthut; die Scene des Schauspiels, worin er die wundersamste Kunst beweist, in wahrhafter Feinheit und verstells tem Wahnsinn, von innigster Würde und angenommenem Fragenhaften; diese strenge, furchtbare Untersuchung, die er mit unverssöhnlicher Aufmerksamkeit, unter äußerlichem Spielen und Kindes reien eines Wahnsinnigen, durchführt; die offenbarste Verletzung unseres Theaterdekorums — da wäre denn doch wohl für unser Publikum genugsamer Anlaß gewesen, Anstoß zu nehmen, hätte es nicht gefühlt, allen diesen Formen, allen diesen Ereignissen liege die Entwicklung eines im höchsten Sinne dramatischen Charafters zu Grunde."

## Französisches Schauspiel in Berlin.

1828.

Wenn wir oben englische Schauspieler in Paris fanden und gegenwärtig französische in Berlin antressen, so bemerken wir in beiden Fällen doch einigen Unterschied. In der Pariser Königs: stadt treten die vorzüglichsten Schauspieler Englands in bedeuten-den Gaststücken nur für eine kurze Zeit auf; in der Berliner ist einer bestimmten Gesellschaft ein unbestimmter längerer Aufenthalt gegönnt. Wenn Jene sich auf alle Weise hervorzuthun sich ges drängt sahen, so haben diese den Bortheil, in einer Folge ihre Fähigkeiten zu entwickeln; und es mag ihnen auf jeden Fall bis auf einen gewissen Grad gelingen, da die französischen Künstler,

durch herkömmliche Ueberlieferung begünstigt, durch eine gewisse geschmacvolle Ginheit gefördert, ganz eigenthumlicher Bortbeile fic zu erfreuen haben. Doch bavon tann hier nicht bie Rebe sein: dieß bleibt dem Berliner Publikum, den dortigen Genießenden und Urtheilenden anheim gegeben. Was uns aber außerdem bemerklich scheint, ist, daß, wie die Engländer in Frankreich, so die Franzosen in Deutschland sich einiger Opposition zu befahren hatten und lettere baher sich einen Sachwalter mitgebracht ober ihn an Ort und Stelle sogleich gefunden haben. Richt mißbilligen können wir nun, wenn dieser das Unbill bemerkt und rügt, womit man vor einigen Jahren in Deutschland Molièren verlette. Mögen sich doch die fremden Nationen bei dieser Gelegenheit sagen, daß der Deutsche, so rechtlich und gutmüthig er auch sonst sei, doch manchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigkeit habe, die er denn ganz unbewunden, als musse bas so sein, an Fremden wie an Landsleuten ausübt. Dergleichen geht jedoch meik ganz ohne Widerspruch hin; das Falsche kann sogar eine Beit lang tursiren, bis sich endlich das Wahre berstellt, man weiß nicht wie.

Möge das also künftig wie bisher geschehen; wir ergreisen diese Gelegenheit, um unsere Herzens und Glaubensmeinung auszusprechen, daß, wenn einmal Komödie sein soll, unter denen, welche sich darin übten und hervorthaten, Molière in die erste Klasse und an einen vorzüglichen Ort zu setzen sei. Denn was kann man mehr von einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sorgfältige Ausbildung und gewandte Aussührung bei ihm zur vollsommensten Hasbildung und gewandte Aussührung bei ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch, obsichon seiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvollsten, geistreichsten Künstler aufregen, ihnen durch frische Lebendigung genugzuthun.

### Histoire

de la Vie et des Ouvrages de Mollière, par J. Taschereau.

Paris 1828.

Genanntes Werk verdient von allen wahren Literaturfreunden aufmerksam gelesen zu werden, indem es uns näher an die Eigenschaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes heransührt. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch willtommen sein, die gleich desselben, um ihn hochzuschäten, taum ebürsten, de er sich dem ausmerksamen Beobachter in seinen Wer en gemassen offenbart. Ernstlich beschaue man den Misanthrop und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebenswürdiger dargestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Behandlung dieses Stücks tragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigsstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil dasjenige vor Blick und Geist gebracht wird, was uns oft selbst zur Verzweislung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte. Hier sich der reine Mensch dar, welcher bei gewonnener

Hier stellt sich der reine Mensch dar, welcher bei gewonnener großer Bildung doch natürlich geblieben ist und, wie mit sich, so auch mit Andern, nur gar zu gern wahr und gründlich sein möchte; wir sehen ihn aber im Konslitt mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umbergehen kann.

Gegen einen solchen ist Timon ein bloß komisches Sujet, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher Dichter einen solchen Phanztasten darstellte, der sich immersort an der Welt betrügt und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

## Richelieu, ou la journée des Dupes,

comédie historique per LEMERCHE.

## 1828.

Genanntes Stück war schon 1804 bei dem ersten französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig vershindert, da es denn im Druck hervortritt und gar wohl verdient, daß wir uns mit ihm beschäftigen.

Es ist wohl keine Frage, daß uns bei demselben der Tartusse einfallen müsse, der sich aber zu Richelien verhält wie die Wurzel zum Aubus. Letterer ist ein potenziirter Tartusse: bloß in diesem Sinne darf man eine Vergleichung wagen, und wir unternehmen es, wäre es auch nur, einiges Rüpliche beiläusig zu sagen.

Der Tartusse des Molidre erregt Haß; es ist ein verbrecherissicher Mensch, der Frömmigkeit und Sitte heuchelt, um eine bürsgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deshalb uns denn auch der polizeiliche Ausgang willsommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben dieses Stück hervorgerusen und hervorgehoden ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Klasse Menschen deuten konnte, die, im Stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden drohte. Sehe man genau hin, so wird man sinden, daß keinesswegs das genialsästbetische Verdienst aufgefast und beisällig ausgenommen wurde; es war eine gehässige Gegenwirkung, Parteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere

sich decken; es war der immer lebendige Stoff, der, durch kunst lerisch tluge Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelieu. Dieser hat keine bosen Absichten, die seine ist vielmehr höchst löblich; er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsieht, daß unter allen Mitlebenden Riemand es zu führen im Stande sei. Durch ihn wird Riemand beschädigt, der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich ist beides nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die auswärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinreichend angedeutet; die innern Familienverhältnisse sind es, die, auf einer so hohen Region, mit Heiterkeit behandelt, uns in einem sortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen entschiedenen Beisall ausbricht. Der König bedarf eines solchen Rathgebers, er sülft es, er solgt ihm, nur daß er durch die sortstürmenden schwankenden Wogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen seiner Umgebungen augenblicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider den Kardinal Verschworenen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu ihnen saßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreisen, wie er doch sonst wohl in Schamspielen dieser Art auf der Seite der Unzufriedenen zu sein beliebt; vielmehr pflichtet er immer dem Kardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat; denn das Stück endigt völlig befriedigend: die Zügel des Regiments bleiben in den Händen, die sie disher glücklich geführt; der König ist seiner hohen Würde sicher, und selbst die Uedrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilisnarren (Dupes) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sein, wenn sie einzusehen verstünden, daß, wär' ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einander entzweit und durch underwingliche Leidenschaft, Unzulänglichkeit, Selbstsucht und Leichtsun sich und zugleich das Königthum zu Grunde gerichtet hätten:

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken derselben, an dem nusters hasten Gange des Stücks, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Auftritten, die zur Einleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden Hauptscenen wahrhaft ergößen. Zu bedauern möchte nur sein, daß dieses Stück nickt leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es versteht, wird es versänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse es

mangeln.

## Französisches Haupttheater.

1828.

Es war löblich und der Sache angemessen, daß man in Paris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten klassischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Borsap nicht lobens-würdig gewesen, wie hätte die Ausübung so lange lebendigen Beisall gefunden?

Demungeachtet fühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Kreis immer mehr verengend, Aufmerksamkeit und Antheil nicht sernerhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das bisher eigentlich jene herkömmlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer neu zu erschaffen wußte. So war denn zuletz Talma ganz eigenklich der Kloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten wurde.

Talma gehört nun ganz eigentlich der neuesten Welt an; sein Bestreben war, das Innerlichste des Menschen vorzustellen. Dit welchem leidenschaftlichen Drang war er nicht bemüht, jenes hoppochondrische Stück auszubilden, das in der arabischen Wüste spielt, um Gefühle und Gesinnungen auszudrücken, die einer solchen Dede gemäß wären!

Wir selbst waren Zeuge, mit welchem Glück er sich in eine Tyrannenseele einzugeisten trachtete; eine bösartige, heuchlerische Gewaltthätigkeit auszudrücken gelang ihm zum besten. Doch war es ihm zulett am Nero nicht genug; man lese, wie er sich mit einem Tiber des Chenier zu identisieren suchte, und man wird ganz das Peinliche des Nomanticismus darin sinden. Weil aber hierdurch das eigentlich Hervische, das sich in republikanischem Konslikt, wie bei Corneille, als Bedrängnis in höhern Ständen, wie bei Nacine, oder in großen Weltbegebenheiten, wie sie Voltaire behandelt, am trästigsten hervorthut, nach und nach verloren gieng und eine sentimentale Innerlichkeit dagegen sich einschmeischelte, so solgte daraus, daß man sich nach einer freiern Thätigsteit umsah und ein wirklich gegenständliches geschichtliches Interesse wieder auf das Theater zu bringen trachtete.

### Aelteres Berkommen.

Der Franzose will nur "eine Krise." Dieses einsichtige Wort Napoleons deutet dahin, daß die Nation an eine gewisse einfache, abgeschlossene, leicht faßliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war; man konnte es eine Etikete nennen, von der man

sich nicht entfernen wollte, weil man sie zwar beengend, aber boch in einem gewissen Sinne bequem fand. Der lebhaste, durch und durch selbstliebige Franzos kann seine Neigung für eine gewisse Aristokratie nicht aufgeben. Und in diesem Sinne hieng er an der alten Anstalt, erhielt denselbigen Respekt vor seinem Achill und Agamemnon wie vor den edlen Familiennamen, die ihm seine Geschichte rühmlich vor die Ohren brachte. Es war eine Art von Kultus, im Theater zu sissen, als mentaler Sousseur die bekannten Stücke zwischen den Zähnen zu murmeln und dei dieser frommen Handlung zu vergessen, daß man sich von Herzen ennuyire.

#### Mebergang.

Der Drang, etwas Bedeutenderes, größere Weltcharaktere, Universalereignisse auf den Brettern zu sehen, mußte jedoch in der neuern Zeit rege werden. Wer die Revolution überlebt hat, fühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegens wärtigen das Vergangene mit frischem, die fernsten Gegenstände heranziehendem Blick. Indeß wir Deutschen noch immer den Konstilt zwischen Patriziern und Zunftmännern nicht los werden, ob er gleich in unsern konstitutionellen Staaten, wo Jeder an seinem Plaze sich wohlsinnig und tüchtig beweisen kann, längst beschwicktigt und aufgehoben ist, gehen jene in ihre ältere, freilich durch Menschen und Begebenheiten höchst bedeutende Geschichte zurück und suchen die abgeschiedenen Gestalten aufs Theater hervorzuzaubern.

### Menere Versuche.

Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sondern man dramatisirt erst die Geschichte nach Bequemlichkeit, und zwar kühn genug, von der ältesten dies zur neuesten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hiervon bezeichnen wir: La journée des Barricades, les Ktats de Blois, welchen der Tod Heinrichs III. solgen soll. Auch dürsen wir in gleichem Sinne les Soirées de Neuilly und Scenes contemporaines gar wohl empsehlen. Wer. sich mit diesen Werken bekannt macht, wird unsern obigen Aeußerungen wahrscheinlich beitreten.

### Fernere Ichritte.

Weil nun bei solchen literarischen Bestrebungen, wie bei pelitischen Revolutionen, man erst vor-, sodann aber rückwärts gebt und demungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt sich ein Gleiches auch hier bemerken. Viktor Hugo, auch einer von den unabhängigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich doch am Ende durch eigenes Thun und Ersahren wässen belehren lassen, hat sein schönes Talent auf ein großes, unaufsführbares historisches Stück, Cromwell, verwendet und sich das

bei sehr schäpenswerth bewiesen.

Hier aber kommt Manches zur Sprache, worüber man sich erst später vereinigen wird. Jene obgenannten dramatisirten historischen Ereignisse sind in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentlich, was eine poetische Annäherung an das wirkliche Leben be-

gunftigt; Cromwell hingegen ist in Alexandrinern.

Nun ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durchaus sich auf dem französischen Theater erhalten wird und muß. Das her würde ich einem solchen Schriftsteller rathen, dieses Bersmaß für die edlen Stellen und wichtigsten Momente beizubehalten, sos dann aber nach Beschaffenheit der Situationen, Charactere, Sessinnungen und Sefühle mit dem Sylbenmaße zu wechseln, wie Shatespeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Vorurtheilen losmachen will, ohne das zu zerstören, was in ihnen als gründlich gut und naturges mäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zurückzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo das nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegsam war. Man sehe den Cid des Corneille, wo nach Anlaß des spanischen Borsbildes, obgleich mit bescheidener Mäßigung, das Sylbenmaß wechs

selt, der Sache angemessen und von guter Wirkung.

Ist man denn doch schon an Quinaults Opern abwechselnde Rhythmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fests und Gelesgenheitsstücken sich freierer Sylbenmaße bedient? hat nicht sogar Boltaire seinen Tancred in hie und da verschränkten Reimen, mit großem Glück des Ausdrucks, keineswegs willkurlich, sondern, wenn man es genau betrachtet, sehr kunstreich geschrieben? Dieß Alles ist schon vorhanden; nur kame es auf ein entschiedenes Taslent an, wie Viktor Hugo besitzt, ob es sich in den verschiedenen Armaturen und Masten frei, begnem und geistreich zu Ergözung seines Publikums bewegen könne.

# Faust,

Tragédie de Mr. DE GOETHE,

traduite en Français par Mr. STAPFER, ornée de XVII dessins par Mr. DELACROIX.

1828.

Wenn ich die französische Uebersetzung meines Faust in einer Prachtausgabe vor mir liegen sehe, so werd' ich erinnert an jene Zeit, wo dieses Werk ersonnen, versaßt und mit ganz eigenen

Gefühlen niedergeschrieben worden. Den Beifall, den es nah und sern gefunden, und der sich nunmehr auch in typographischer Bollendung ausweist, mag es wohl der seltenen Gigenschaft schuldig sein, daß es für immer die Entwicklungsperiode eines Menschengeistes sesthält, der von Allem, was die Menschheit peinigt, auch gequält, von Allem, was sie beunruhigt, auch ergrissen, in dem, was sie verabscheut, gleichfalls befangen und durch das, was sie wünscht, auch beseligt worden. Sehr entssernt sind solche Zustände gegenwärtig von dem Dichter; auch die Welt hat gewissermaßen ganz andere Kämpse zu bestehen; insdesse bleibt doch meistens der Menschenzustand in Freud und Leid sich gleich, und der Letztgeborene wird immer noch Ursache sinden, sich nach Demjenigen umzusehen, was vor ihm genossen und geslitten worden, um sich einigermaßen in das zu schieden, was auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem düstern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannigsaltigen, jedoch bänglichen Schauplat, so nimmt es sich in der französisschen, Alles erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache schon um Vieles klarer und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Lettern, Druck, Einband, Alles ohne Ausnahme dis zum Bollkommenen gesteigert, so verschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst auch alsdann noch auf mich ausübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von dessen Dasein und Eigenschaften zu vergewissern.

Dabei ist aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bildender Künstler sich mit dieser Produktion in ihrem ersten Sinne dergesstalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgefaßt und einen unruhig strebenden Helden mit gleicher Uns

ruhe des Griffels begleitet hat.

Herr Delacroix, ein Maler von unläugbarem Talent, der jestoch, wie es uns Aeltern und Jüngern öfters zu geschehen pflegt, den Pariser Kunstfreunden und Kennern viel zu schaffen macht, weil sie weder seine Berdienste läugnen, noch einer gewissen wils den Behandlungsart mit Beifall begegnen können, Herr Delacroix scheint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen Himmel und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Rohestem und Bartesstem, und zwischen welchen Gegensähen noch weiter Phantasie ihr verwegenes Spiel treiben mag, sich heimathlich gefühlt und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch wird denn seiner Prachtglanz wieder gedämpst, der Geist vom klaren Buchkaben in eine düstere Welt geführt und die uralte Empsindung einer märchenhaften Erzählung wieder ausgeregt. Ein Weiteres getrauen

toir 1 Werki zutrai

T 30[ifc zart 1 nissen fertige zeichne mißt eben läßt i mit C Erfint Faust pon Sájáb bung orbnei wie si hinter tonnte merbe perfc beweg nete Marth betrad zu ihr niedli wenig Meph übersa Rünftl ber R  $\mathfrak{V}$ Scene Chren durche und n flische raftere

### Elisabeth de France,

Tragédie par ALEXANDRE SOUMET.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 55.)

1828.

Bei Gelegenheit dieses dem Schillerischen Don Carlos nachsgebildeten Stückes sprechen sich die Verfasser des Globe folgendermaßen zu Gunsten der Werke unseres verewigten Freundes und bewunden aus.

"Dieser große Dichter idealisirt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz restektirendes Genie, lyrischem Träumen hingegeben, erfaßt er irgend eine Idee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraktion und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus; dann auf einmal mit entstammter Einbildungskraft bemächtigt er sich der Geschichte und wirft den Typus hinein, den er ersonnen hat. Eine Spoche, ein Ereignis, ein Mensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charaktere, Gesühle, Leidenschaften und Vorurtheile jener Zeiten, Alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Herzens trägt, Alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt."

Der Raum unserer Blätter mahnt uns, abzubrechen. Jede Zeitschrift, die hier fortfährt, das schöne Zeugniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersetzung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

# Perkins Warbeck,

Drame historique par M. FONTAN.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 57.)

1828.

Auch hier wird unseres Schiller, seines projektirten Warbeck, seines begonnenen Demetrius in allen Ehren gedacht und bei Bergleichung ihm durchaus der Vorrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählig bequemen, den Westländern geneigter zu sein.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Erwähnung einiger Uebersetzungen und Nachahmungen von unserm Wilhelm Tell, schließt mit folgenden Worten: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

Bernardin de St. Pierre war den Brüdern des ersten Konfuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Verhältniß zu diesen merkwürdigen Menschen, wie er es selbst darstellt, giebt uns ein überraschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlich-asthetische Tendenz vorwaltete und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich boch immerfort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucian und Alles, was die Feder des grundedeln Louis mitgetheilt hat, giebt uns bavon auffallende Zeugniffe.

Nächst Bernardin de St. Pierre tritt uns Chateaubriand

entgegen.

Ein rhetorisch-poetisches Talent, mit Leidenschaft Stoff in der äußern Welt suchend, sich zu religiosen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch = moralische Kraft, und auch so in der politischen Welt erscheinenb.

Werthers Leiden wurden fehr bald ins Französische über: sett; der Effett war groß wie überall; denn das allgemein Mensche liche drang durch. Alle meine übrigen Produktionen dagegen standen sehr weit von der französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uebersetzung von Hermann und Dorothea durch Bitaubé that nur im Stillen ihre Wirtung.

Schwierigkeiten in Frankreich überhaupt, für ben Tag aufzu-

tauchen.

Im Stillen finden sich jedoch hartnädige Anhänger ans Deutsche.

Uebersetzung meines Theaters.

Neuere Wirkungen meiner Arbeiten in Frankreich.

Veranlassung bazu.

Siehe Le Globe. Tom. III. Nr. 55. 1826. Offenbar sind es die Antiklassiker, benen meine afthetischen Maximen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie gehen daher sehr verständig zu Werte und behandeln glimpflich, was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegenheitsgebicht fagen, so pflegen sich die Franzosen mit Poésies de circonstance auszudrücken. Dieß veranlaßt uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiden anzuerkennen. Das erste ware, wenn der Dichter eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und sie glüdlich behandelt; bas zweite, wenn er einen Umstand gludlich zu benuten weiß.

Dem Anschein nach sollte man bas erste vorziehen, weil etwas

Flächtiges, Lebendiges der Dichtung höchst willsommen sein muß. Da sich aber die Poesie nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Vielsleicht ist Niemanden dieses besser gelungen als Herrn Béranger.

Die Herren Globisten schreiben teine Beile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner hut sein muß. Sie können und wollen ihre Absicht nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deshalb verwerfen sie alles Gesetliche, Folgerechte als stationär und schlendrianisch; boch müssen sie beides gelegentlich in subsidium wieder herbeis holen. Das giebt ein Beben im Innern, ein Schwanken im Aeußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zulett vor jeder Freiheit erst recht befangen fühlt.

Vollkommene Redner sind es, und wenn man sie als solche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie Vergnügen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahr 1825 Seite 525 findet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Kultur der Normandie, so wie ein Blick über das Ganze der Akademieen und literarischen

und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir so von alten akademischen Korporationen sprechen, wollen wir nicht sagen, daß der gegenwärtige Zustand der wissens schaftlichen Welt durchaus alle Bersammlung dieser Art ablehnt; wir glauben dagegen, daß sie immer noch große Dienste leisten können, sobald sie nämlich dem Geiste unseres Jahrhunderts gemäßer organisirt sind, einen positiven und besondern Zweck bestennen und, was ihre Wahl und ihre Arbeiten betrifft, vollkoms men unabhängig von den Regierungen da stehen; hauptsächlich aber, daß sie eine große Thätigkeit beweisen; denn da, wie überall, bewirken Thätigkeit und Bewegung das Leben. Auch wollen wir sie gern als Bienenstöcke gelten lassen, nur nicht als anmaßliche Tribunale. Ja, wir kennen sogar kein mächtigeres Mittel, ben Untersuchungen eine glückliche Richtung zu geben, es sei nun auf einen Theil der menschlichen Kenntnisse ober auf eine tiefgreifende Untersuchung irgend einer Gegend. Auch tennen wir keine Ansstalt, welche dem forschenden und mittheilenden Geiste der Zeit gemäßer wäre.

Korporationen hingegen, welche sich bloß mit Literatur besichäftigen, lassen uns bedenken, daß, wenn es jemals eine Epoche

gab, wo sie große Dienste thaten, diese Epoche ganz gewiß vorbei sei. Man möchte freilich wohl behaupten können, daß zu einer Zeit, wo die Nation zu weit von unsern großen Dichtern stand, oder diese vielleicht durch ihre Schuld von der Ration sich gesondert sanden, es vielleicht möglich gewesen sein möchte, Männer von gedildetem Geist zu vereinigen und ihre Versammlungen mit großer Solennität zu umgeben und das Verdienst der beurtheilten Werke durch das Ansehen des Gerichtshoses zu erhöhen. Aber wir bemerken leider, was die französische Alademie gegen den Cid gesthan hat, und wir sehen nicht, daß sie etwas zu Gunsten der Athalie gewirkt hätte. Gesteht man denn auch, daß die sämmtlichen Filiale, die untergeordneten Societäten, einigen Dienst dieser nicht zu läugnenden Einsluß ansühren, den sie auf unsere Literatur geübt haben, indem sie mit aller Macht den prosaischen Sinn über den poetischen gelten machten, und zwar ganz natürlich, von neun dis zehn gegen einen, ein Verhältniß, worin sich damals die Voeten zu den Prosaisten und Reimern besanden.

"Aber ohne diese wichtigen Fragen gegenwärtig zur Sprace zu bringen, lasse man uns bemerken, daß, wenn diese Gerichtshöse der Literatur jemals zu etwas genut haben, dieß. gegenwärtig nicht mehr der Fall sei. Die Resorm, die seit dreißig Jahren in unsere Kriminaljustiz eingetreten ist, dringt nun endlich auch in unsere literarische Gesetzebung. Grießgrämliche Richter mit vertrocknetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Typen gefälschtem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworene sein aus allen gebildeten Klassen der Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu urtheilen haben."

### Le Livre des Cent-et-un.

Tome I. Paris, Ladvocat, 1881.

Die Veranlassung dieses Wertes ist, wie sein Gehalt, jeder Ausmerksamkeit werth. Der ebengenannte wohldenkende Buchhandsler, durchaus ein rechtlicher Mann, sördert seit geraumer Zeit manches ausstrebende Talent, deren einige nunmehr zu Ruf und Ruhm gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand verssetzt, wo er augenblicklich unterzugehen befürchten muß, und nun vereinigen sich dankbar, für sich, für Andere, für das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein solgereiches Werk ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gedachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekündigt als Le Diable boiteux à Paris und sollte,

wie es jetzt durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Pariser Zustände, Eigenheiten, Verborgenheiten und Oeffentlichkeiten entshalten. Bei näherm Ueberschauen und Würdern des sich anhäussenden Gehaltes sand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein früheres Wert zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erschienen sei, so viel Verdienstliches auch solches enthalten möge. Hiervon giebt uns der Verleger in der Vorrede auf eine höchst einfache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aufsate höchst geistreiche Kenntniß.

#### I. Asmodée

macht anschaulich den Unterschied von jenem Dachabbecker und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier der durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Seist scharfer Beobachtung, lieblos oder theilnehmend, vom Arisstophanes herein durch alle Zeiten seine Maste nach den Forderungen der jedesmaligen Völker und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd und einrichtend.

In dem jetigen Paris wäre wenig geleistet, wenn man nur die Dächer abheben und in die obern Schlaftammern hineinblicken wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsäle der Großen zugängslich wie die Jammergewölbe der Gefängnisse. Der zurückzezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie sühren uns an Orte, die wir kennen, über deren aussührlichere Kenntniß wir uns nun erfreuen. Sie lassen uns gealterte Personen sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gekannt. Die mannigsaltigsten Denkweisen und Gesühlarten mittheilend, gewinnen sie uns für Interessen, welche nicht die unsrigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den französisschen und besonders mit den Pariser Angelegenheiten bekannt ist, man desto größern Antheil an diesem Werke nehmen wird. Deutsche Leser werden Manches zurüdweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewesgungen des Lages eingreisenden Aussätze erklären und dadurch für manches Andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entsschädigt balten.

Ganz weislich sind die verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in jedem Sinne geziemt es uns aber, die Verschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schäten und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun solgenden vorzubereiten. Nur Weniges daher aus den 18 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

#### II. Une Maison du Marais.

Das kümmerlichste Dasein meist älterer, anständiger, zurückgezogener Personen, ganz nah am Jammer, und doch eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genügsamkeit, bei grilligem Wesen der Einzelnen; ein Beharren am Alten, häuslich Herkömmlichen; bei dringenden Vorfällen Nachgiedigkeit oder Ausweichen. B. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieserantin; das Nisserhältniß ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensionirter Kanzleiverwandter, der von der alten Milchfrau nicht lassen will, geht alle Morgen, für sich und seine betagte Stocknachbarin die Milch zum Kassee die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkömmlichen Milchfrau persönlich zu holen.

### III. Le Bourgeois de Paris.

Hier schöpft man schon freieren Athem. Ein rechtlicher, tuchtiger Mann füllt ein behägliches, honettes Dasein volltommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschräntung froh findet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht unschicklich erhebt und benimmt.

#### IV. Une Fête aux environs de Paris.

Auch ein Pariser Bürger, weniger solid als der vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes, ländliches Element. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Zustände kommt er in manchers lei Verlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird Alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kümmert ihn nicht, wenn gehoffte Freuden verfehlt werden. Bon drohenden Gefahren hat er keinen Begriff: daher geht er kihn drauf los, kompromittirt seine Gesellschaft auß Schlimmste; aber sogar zuletzt tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

### V. La Conciergerie.

Wir kehren in die engste Stadt zurück. Ein Jüngling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause ergriffen, wo die Polizei eine Verschwörung ahnt. Höchst merkwürdig ist es, wie auf dem Eingeführten sogleich die eigenthümlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Gräuslich ist der Zustand; desto erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese düstern Sewölde, wenn auch nur schwach und schwankend, erleuchtet.

### VI. La Morgue.

So werden die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebäude die unerkannten, im Wasser soher sonst gefundenen Todten

zur Schau niedergelegt werden. Wie oft hat uns die Beschreisbung und Erzählung von dieser traurigen Stätte getrübt und geängstigt; hier aber werden wir auf das Anmuthigste wieder ins Leben geführt. Zwei zu dieser Anstalt verpslichtete Männer leben unter demselben Dache über diesen sich täglich erneuernden Gräuelssenen; wir werden in ihre Familien eingesührt und sinden recht hübsche, wohleingerichtete, anständige Leute, bescheidene, aber wohlsgearbeitete Mobilien, Ordnung und Zucht, ein Piano und bei dem einen Bewohner vier hübsche, wohlerzogene, heitere Töchter. Haben die mit Tagessarben gemalten Zimmer uns erheitert, so begegnen wir unten gleich wieder dem größten Jammer. Eine Amme, auf der Post sahrend, schläft ein und läßt das ihr anvertraute Kind, das sie auss Land bringen will, von ihrem Schoose unter die Füße der Mitreisenden schlüpsen und zieht es todt hervor. Das Betragen, so wie die Worte dieser Frau sind tresslich mitgetheilt; ihre Berzweislung scheint sich zu mildern, indem sie sich entsernt, allein sie wird Abends todt neben das Kind gelegt.

### VII. Le Jardin des Plantes

Gedicht von zwei verbündeten Poeten, einen freundlichen Bessuch an diesem dem Leben und der Wissenschaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend.

# VIII. Le Palais-Royal.

mag als Gegensatz gegen jenen Raturfrieden hier seine Wirtung thun; zu Tausenden und Abertausenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und beschrieden worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Zuskände höchst interessant. Er sindet sich befriedigt, zu ersahren, wie es in diesen Ausdehnungen gegenwärtig aussieht, in dem Augensblicke, als der Besitzer diese königlichen Räume verläßt, um in königlichern seine Residenz auszuschlagen.

#### IX. Une Maison de la rue de l'Ecole de Médecine.

Aus jenem Setummel werden wir in eine unbedeutende Wohsnung, worauf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glühende Neigung im Augenblick keinen Gegenstand sinden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographieen, Romane wersen und sich dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt verweilen, daß, da die Entsschwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich aufs emsigste nach der Lotalität, wo sie geledt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle wallsahrten und, wenn sie es

vermöchten, gern über bas engste Gemäuer einen Tempel ber

Berehrung aufrichteten.

Hier sehen wir einen trefflichen jungen Mann, ber sich ber Erinnerung an Charlotte Corday hingiebt, Marats Wohnung aufsucht, sie zuletzt auswittert, die düstere Treppe hinauf den Schritten der Hervine folgt, dann das enge Vorzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, bis ihm das Kabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todesstreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, sei seit jener Zeit verändert; wo denn auf: und absteigende Geister jener verbündeten Tyrannen ihn umbrängen und ihm beim Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch diese Lokalität, sowie durch manche andere triviale Umstände, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbildungstraft unserm Gefühl wieder hervorgerusen.

#### X. Le Bibliomane.

Wir gelangen in einen etwas mehr heitern, aber doch am Ende bänglichen Zustand. Das Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich bergestalt in einem Liebhaber solcher Ruriositäten, daß es zulet in Wahnsinn übergeht und er über eine versäumte Auktion in völlige Verirrung verfällt, von welcher ihn nur der Tod befreit. Es ist nicht zu läugnen, daß bergleichen Liebhabereien, wenn sie nicht die Organe eines höhern Interesses sind, immer in eine Art von Verrudtheit ausarten. Ginem unserer ehrwürdigen alten Bekannten machte man die Bemerkung, daß er ein Buch, das er in einer vorseienden Auktion im Ratalog angeftrichen, schon breimal besitze. "Ein gutes Buch tann man nicht zu oft haben!" versette er, und es ward zum vierten Mal an: geschafft.

Bei Rupferstichen, besonders eigenhändigen Radirungen der Meister, tommt, genau besehen, etwas Aehnliches vor. Doch liegt die Entschuldigung hier näher, weil zwischen Exemplaren meift ein

großer Unterschied stattfindet.

### XI. Les Bibliothèques publiques.

Es ist höchst wichtig, in solche Bustande hineinzuseben. Die Bücher werben massenweise verborgt, die Rückgabe nicht betrieben. Möge boch jeder Bibliothetar seine Hand ans Berg legen und fich freuen, wenn es in seinen Schapkammern anders aussieht.

### XIII. Une première représentation.

Das Herannahen bes unseligen Geschides eines Studs, welches zulett ausgepfiffen wird, ist recht heiter und ausführlich porgetragen. Man kann diesen und andere Aufsätze, deren Gegenstand uns schon früher bekannt war, doch immer als Musterbilder ansehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst interessant aber ist

#### XIII. Les Soirées d'Artistes.

Man sieht in ein gesellig bewegtes Kunstleben hinein, wo sich calentvolle junge Männer auf geistreiche Beise gemeinsam untershalten. Auch hier läßt sich das anarchische Prinzip einigermaßen bemerken: Jeder scheint als Künstler nach seiner eigenen Beise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie; von keinem Meister ist die Rede, von dem man etwas zu lernen dächte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talens des Baron Gerard scheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm aber es auch sein muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

# XIV. Abbaye-aux-Bois

ein allgemeineres Interesse. Wer erwartete in diesen ehmals verssumpsten und düstern Klosterräumen, welche zwar immer vorzügsliche Menschen beherbergten, gegenwärtig mehr als Einen literarisschen Salon eröffnet zu sehen? Mehr ober weniger bejahrte Frauen, durch den Wechsel der Zustände ihrer frühern glänzenden Zustände beraubt, wohnen dort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Madame Récamier versammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Personen.

Nun aber aus diesem von allem Geräusch enkfernten stillen

Bleiben werden wir zu einem

# XV. Jeste im Palais-Royal

aufgerufen. Hier wird Karl X. zum letten Mal von seinen Berwandten geseiert, vom Bolte mit einem Lebehoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit man seine Segenwart honorirt; aber eine Ahnung schwebt durch die erleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß man auf einem Bultan jubele.

Dieser, wir dürsen es wohl gestehen, welthistorische Aufsat überleuchtet die übrigen; das von ihm ausgehende mächtige Licht verblendet die Leser dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsätzen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Ausmerkamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man disher gesehen hat, und wir gedenken daher noch mit Freundlichkeit

#### XVI.

Eines Liedes von Béranger an Chateaubriand.

#### XVII.

Einer Antwort dieses lettern und

### XVIII. L'ingratitude politique.

Diese drei letten Beiträge haben einigermaßen das Gepräge einer individuellen Politik; wie es denn auch in der Folge nicht anders sein kann, daß zwischen den Hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Wenn uns nun der erste Theil schon zu so manchen Betrachtungen Gelegenheit gegeben, was werden uns nicht die nächst zu

erwartenben neun übrigen Banbe zu schaffen machen?

### Die Athenerinnen.

Große Oper. Poesie von Jouy. Musit von Spontini. 1832.

Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit sehr glücklich gewählt: denn die Vortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung, noch nah an der Natur, so wie eine, gränzenlose Mythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns bekannt, jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schmuck der neuern Zeitgesinnungen und theatralischen Erfordernissen begleitet und ausgeführt, und doch immer auf einem

hohen poetischen Standpunkte gehalten.

Die Ueberlieferung ist trefflich genutzt und ihr durch Mannigfaltigkeit menschlicher Leidenschaften, so wie durch herrliche Lokelitäten, pomphafte Umzüge, bewegte Vorkommenheiten alle theatralische Herrlichkeit auf das einsichtigste verliehen.

### Erfer Akt.

Vor der Stadt Athen; zugleich über den Mauern anstoßende Tempel und Prachtgebäude, im fernern Hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Kampfspiele in Gegenwart des Königs, zu welcher Barde wir

schon Theseus erhoben sinden.

Der Kämpfer successives Gewinnen; Belohnungen durch bie Hand einer schönen Bürgerin.

In diese friedlichen Verhandlungen stürmt Rivalität zweier Jünglinge herein: die Hauptschöne Apamis wird von Alpheus und Polydor verlangt und gesordert. Dieß giebt Aulaß zu lebhasten Kontestationen. Endlich, nachdem der Jungsrau die Wahl überslassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alpheus, das gegen tritt Polydor, ein Kretenser, leidenschaftlich drobend zurück.

Hier bemerken wir, daß nicht die Athener allein, sondern sämmtliche Griechen und Griechengenossen an diesem Festlampf Theil nehmen; deßwegen wünscht ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einspräche und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er sei im Begriff, eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder aufs gesaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt sich, und in Erwartung ver Vermählungsseier bleiben die Jungfrauen allein zurück. Hier eröffnet sich ein höchst liebenswürsdiges Freundschaftsverhältniß zwischen Apamis und Theano, einer durch das Gelübde ihrer sterbenden Mutter Gott geweihten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht höchst erfreulich zu sein, ins dem aus dem bisherigen Tumulte eine sanste Situation sich loss löst und uns in einen idpllischen Zustand versetzt, welchen der Dichter so glücklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht sehlen darf, als Duett und Chor hier auf das anmuthigste vorgetragen wird. Alsdann gesellt sich Alspheus hinzu, und das Glück der Liebe wird in einem vom Chor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entsevnen.

Nun stürzt Polydor auf den zurfickgebliebenen Alphens wüthend

beran, und die beiben Rivale entfernen sich fectend.

Ein tretensisches Schiff, durch fernen Gesang schon früher ans gekündigt, rückt näher und landet; Alcesias, eine Art Hoherpriester und Gesandter des Minos, tritt mit seinem geistlichen Gesolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu sordern kommt, sindet er seinen Sohn Polydor verwundet, an Arästen abnehmend, und muß ihn zuletzt sterben sehen. Alcesias, als Vater schmerzlich verletzt und ergrimmt, als Pfasse mißwollend und tückich, schwört, den Tod seines Sohnes zu rächen. Hier tritt also ein sehr leidenschaftliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Atts glüdlich ein: denn aus einem nahgelegenen Tempel hört man seierlich Hymenden erschallen; die Aretenser, schmerzhaft theilnehmend, besehen das Theater, und Alcesias kann sich ganz seiner theatralischen Wuth überlassen.

#### Beränderung ber Scene.

Das Innere eines großen Tempels festlich geschmudt. Die Vermählungsfeierlichkeiten haben inbessen ihren Gang genommen;

mannigfaltige herrliche Aufzüge, Theseus zu Bagen an ihrer Spite, werden eine glänzende Erscheinung sein. Die symbolischen Feier- lichkeiten werden mit Brunt durchgeführt, als, gerade beim Ab schluß, unter Donner und Blit, das innere Heiligthum sich aufsthut und Alcesias, als Pontifer Maximus, beinah als Oberhert der sämmtlichen griechischen Geistlichkeit anzusehen, hervortritt, den bräutlichen Altar verslucht, die alte Strase, d. h. nach dem Bers lauf von sieben Jahren wieder den Tribut von sieben Anaben und sieben Mädchen fordert.

Man kann benken, daß in diesem Konflikt alle Leidenschaften sich regen und, von einem fortdauernden Gewitter begleitet, sich

träftig erweisen werben.

Um nun, was ich bei bem erften Afte wunschen möchte, beutlich zu machen, ist es nöthig, die ältere überlieferte Jabel mit ber neuen, wie sie die Oper uns bringt, zusammenzuhalten.

#### Aeltere Fabel

Unter der Regierung des Königs Aegeus zu Athen wird ein Sohn des Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gast ersschlagen. Der Vater, dem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die Götter; eine Pest verheert Athen, und um diese loszuwerden, muß man sich die Bedingung gefallen lassen: alle sieben Jahre sieben Knaben und sieben Mädchen als Sähnopfer nach Kreta zu schiden, bem Ungeheuer Minotaurus zu graß lichem Futter.

Aegeus, um dem Tadel seines Volks zu entgehen, sendet mit den übrigen Opfern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entzündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Aufenthalte jenes Unthiers, wenn er solches erlegt, wieder beraussinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entführt. Leider kommt, durch einen Jrrthum im Gefolg des Borhergesagten, Aegeus der König ums Leben.

#### Reuere Fabel,

wie man fich folde aus bem Gebichte gu entwideln hat.

Wir finden Theseus schon als König, aber, genau besehen, in einer bebenklichen Lage: benn jenes politische, geistliche Uebers gewicht zu Gunsten Kreta's besteht noch; sieben Jahre sind abgelaufen, und man zaudert, die schuldigen Opfer abzuliesern; im Gegentheil hat Theseus Kampfspiele angestellt, wir vermuthen um die Tapfersten der Nation kennen zu lernen; benn alle Griechen und Griechengenossen sind eingelaben. Er hat im Sinn, auf neue Rreta zu befriegen, um entweder die Absendung ber Opfer

verweigern zu können oder die abzusendenden in Freiheit zu sehen. Diese Intention, die sich nur errathen läßt, wünscht' ich deutslicher ausgesprochen, damit man sich beruhige, wenn in so des denklicher Zeit Festspiele angestellt und Vermählungszeremonien umständlich durchgesührt werden. Die schönste Gelegenheit bietet sich Seite 10, wo Theseus, der hier nur als Liebhaber erscheint, auch als Held und König auftreten möge.

Da ferner jener Tribut in Gefolg einer Strafe von den Göttern erfolgte, so ist die Fiktivn, daß ein Oberpriester von Areta kommt, um die verzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zulässig, ja glücklich. Nur wünscht' ich, daß dieses Berhältniß etwas klärer ans

gedeutet ware.

Alcesias, aus dem Schisse steigend, würde sich nicht eiwa nur pantomimisch, sondern ausdrücklich erklären und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, trästig aussprechen. Das Chor der tretensischen Schisse dürfte freilich nicht so freundslich behandelt werden: denn sie wissen doch wohl, zu welch einer seindseligen Absendung sie den Auftrag haben. Die Scene, wo sie zum ersten Male aus der Ferne vernommen werden, würde alsdann auch einen andern Eindruck machen.

Wie ich denn sogar vorschlagen möchte, daß das tretensische Schiff mit schwarzen Segeln, allensalls durch seuerrothe Flammen noch surchtbarer, herankame. Dieß würde zu der leidenschaftlichen Scene, wo Alcesias seinen Sohn sterbend sindet, einen mächtigen

hintergrund geben.

Was den Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichfalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreisen lassen. Der Zuschauer stutt, denselbigen Mann, den er als einen höchst leidenschaftlich seindseligen tennen lernte und künstighin als einen listigen Psassen gewahr werden muß, von den Göttern gleichsam eingeführt und seine Handlungen santstionirt zu sehen. Später möchten Wolken, Donner und Blitz sich einsinden, wo man sie auch wohl als Naturzusälligkeiten betrachsten kann.

Durch diese Vorschläge wird an der ganzen Sache nichts vers rückt und nur ein und der andere bedeutende Moment heraus:

gehoben.

Uebrigens betheure ich noch hiebei, daß ich es keineswegs unsangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Borschlägen keinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theatersstücken, besonders in Opern, nicht Alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Kontrastes willen, Manches unversehens einssühren darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den

Buschauer immer gerne verständigt wünsche, auch da, wo man seiner Einbildungstraft und seinen Gefühlen manches Wunderbare zumutbet.

#### Bweiter Akt.

Un diesem ware sodann nichts weiter zu erinnern. Theseus ist abgefahren, hat uns aber die Aussicht auf einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig, obgleich gerührt, zusehen, wenn der tretensische Pfasse nunmehr gewissermaßen die Obergewalt in Athen ausübt, die er, verbunden mit List und Tücke, gar wohl zu benuten weiß.

Die Scene bes Loosens wird von großer Wirkung sein; Die Befreiung des Alpheus und dessen gelingende Absahrt bestärkt unsere Hoffnung, er werde, mit Theseus verbunden, den Minostaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, so daß der zweite Att an sich nicht das Mindeste zu wünschen übrig läßt.

#### Dritter Akt.

Er ist gleichfalls untabelig, die erste Hälfte sehr glücklich er funden. Ariadne, die königliche Tochter, hat bei frühern, wenn auch nicht ganz entscheidenden Expeditionen der Athener die Bor züge des Theseus kennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Weise, angetraut; sie hofft auf eine mit ihm verabredete Rücktehr und zwirnt indessen den magischen Faden, der ihn durchs Labyrinth geleiten soll.

Der Priester Alcesias ist indessen mit den bestimmten Opfern angelangt, hat Kenntniß von der Ankunft des Theseus und bes dient sich einer bösen List, indem er Ariadnen zu verstehen giebt, Theseus komme, um unter den zu opfernden Mädchen eine Ges liebte, Apamis, zu befreien. Hieraus entspringt ein eifersuchtiges Misverständniß, welches bem Dichter wie bem Romponisten Ge-

legenheit zu ben schönsten Erhibitionen giebt.

Durch die Ankunft des Alpheus jedoch, wodurch sich augen-blicklich offenbart, daß er und nicht Theseus Liebhaber der Apamis und Bräutigam sei, löst sich der Anoten schnell und glücklich. Man dürste wohl sagen, daß dieser Ansang des dritten Alts eben sowohl für ein eigenes gutes Stück gelten könnte, als es hier einen höchst erwünschten Theil eines großen Ganzen ausmacht. Eine zweite Dekoration und Funktion, die man technisch nennen

könnte, weil sie bie Einrichtung des Theaters für das Folgende möglich macht, geben hier ein interessantes einleitendes Zwischenspiel.

Die Schlußdekoration, das Innere eines architektonischen Laby-rinths vorstellend, wird den Meistern theatralischer Architektur die beste Belegenheit geben, ihr bobes Talent zu erproben und zu entwicken. Bei diesem düstern, ja sinstern Lokal, ist es ein sehr glücklicher und unschätzbarer Gedanke, den Ariadneischen Faden mit magisch phosephoreszirenden Kräften zu begaben, und zwar dergestalt, daß er nicht nur den Weg der Helden leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pseilern, Wänden und Säulen, wo sie vorübergegangen, zurücklasse. Dieser Gedanke, mit Genie und Geschmack durchgeführt, muß die grausigen Hallen mit der anmuthigsten Illumination verzieren.

Alles Uebrige: durch die Gewölde schleichende Nebel, versschiedenfarbig glühende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbildungstraft verwirrt und über alle Mögslichkeit der Ausführung hinauszugehen scheint, nicht weniger zuslett das Zusammenstürzen des wundersamsten Aufgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannigfaltigsten Kunsts und Handwerksgenossen, sich erheben konnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirdischen, bunten, wandelnden Flammensäulen, ja durch vulkanische gräuliche Erplosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans versetzt, auf welchem sich felige Inseln entwickeln und die glücklich Geretteten einhertragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Pallas und Neptun, erscheinen personslich, so daß endlich der Olymp nicht verschmähen darf, sich zu eröffnen und durch seine Gegenwart den Beisall zu sanktioniren, den wir der Vorstellung eines so reichlich ausgestatteten Theatersstückes enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

# III. Anglische Literatur. Byrons Don Juan.

1820.

Mir fehlt ein Held! — "Ein Held, er sollte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" — Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnd quälen, So sagt die Zeit: es sei der rechte nicht. Von solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen Früher, als billig war, zum Teusel gehen.

Vernon, der Metger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawte, Prinz Ferdinand, Bourgoyne aufs beste, Keppel und Howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellesley jett. — Der Könige Schattenschritt Vom Stamme Banco's — Raben aus Einem Reste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez', Bonaparte's Kampfgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Cloop, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Lafayette, er gieng beinah in Rauch. Dann Joubert, Hoche, vom Militärverpslichte, Lannes, Desaix, Moreau! Es war ver Brauch Zu ihrer Zeit, an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen.

Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe — sie sind vergessen.

Vor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlasen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Von unsern Helden möcht' ich Niemand strafen, Da Jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

Wenn wir früherhin eine Stelle aus dem vielleicht übersetbaren Graf Carmagnola einzurüden Bedenken trugen und gegenwärtig mit kühnem Versuch den unübersetlichen Don Juan ergreisen und behandeln, so möchte dies wohl als Widerspruch angesehen werden; deßhalb wir denn auf den Unterschied hingsbeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist bei uns noch wenig bekannt; daher soll man seine Vorzüge erst in ihrer ganzen Fülle, wie nur das Original sie darbietet, kennen kernen; alsdann wird eine Uedersetung von einem unserer jüngern Freunde gar wohl am Plate sein; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht und können ihm durch Uedersetung weder nuten noch schaden, die Originale sind in den Händen aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Versuch, wäre auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Nuten bringen: denn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wieders giebt, so macht sie uns doch aufmerksam auf die Spiegelfläche selbst und auf deren mehr oder weniger bemerkliche mangelhafte Beschaffenheit.

Don Juan ist ein gränzenlos-geniales Werk, menschenfeind-lich bis zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich, in die Tiefen süßester Neigung sich versenkend; und da wir den Verstefen jußester Reigung sich versentend; und da wir den Versfasser nun einmal kennen und schäßen, ihn auch nicht anders wollen, als er ist, so genießen wir dankbar, was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungslosen Inhalt ist auch die techsnische Behandlung der Verse ganz gemäß; der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher hinzustreten, so sehen wir freilich, daß die englische Poesie schon eine gebildete komische Sprache hat, welcher wir Deutschen ganz ers mangeln.

Das Deutschkomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewundert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Verhältnissen zu Gebote, um sie wie Karten zu mischen und nach Belieben schalkhaft auszuspielen! Selbst bei Blumauer, dessen Verss und Reimbildung den komisschen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensatz vom Alten und Neuen, Edlen und Gemeinen, Erhabenen und Rieders trächtigen, was uns belustigt. Sehen wir weiter umber, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu sein, einige Jahrhunderte zurückschreitet und nur in Anittelreimen eigentlich naiv und ansmuthig zu werden das Glück hat.

Beim Uebersetzen des Don Juan ließen sich dem Engländer manche Vortheile ablernen; nur Einen Spaß können wir ihm nicht nachmachen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhafte Aus-

sprache mancher auf dem Papier ganz verschieden gestalteter Worte bewirkt wird. Der englische Sprackenner mag beurtheilen, in wiesern der Dichter auch da muthwillig über die Schnur gehauen.

Nur zufällig konnte die Uebersetzung der hier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir lassen sie abdrucken, nicht als Wuster, sondern zur Anregung. Unsere sämmtlichen talentvollen Uebersetzung der jetzer sollten sich theilweise daran versuchen; man müßte sich Asso-nanzen, unreine Reime, und wer weiß was Alles erlauben; dabei würde eine gewisse lakonische Behandlung nöthig sein, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Muthwillens auszudrücken; erst wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter barüber besprechen können.

Sollte man uns vorwerfen, daß wir, burd Uebersetung eine

solche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich handeln, indem wir eine treue, ruhige, wohlhäbige Nation mit dem Umsittlichsten, was jemals die Dichtkunst vorgebracht, bekannt zu machen trachten, so antworten wir, daß, nach unserm Sinne, diese Uebersetzungsversuche nicht gerade zum Druck bestimmt sein müßten, sondern als Uedung guter, talentvoller Köpfe gar wohl gelten dürsten. Sie mögen alsdann, was sie hiebei gewonnen, zu Lust und Freude ihrer Sprachgenossen bescheidentlich anwenden und ausdilden. Genau betrachtet, wäre sedoch von einem Abdruck solcher Gedichte kein sonderlicher Schade für die Moralität mehr zu besürchten, indem Dichter und Schriftsteller sich wunderlich geberden müßten, um sittenverderberischer zu sein als die Beitungen des Tags.

# Manfred,

a dramatic Poem by Lord BYRON. London 1817.

Sine wunderbare, mich nahberührende Erscheinung war mit das Trauerspiel Manfred von Byron. Dieser seltsame, geißreiche Dichter hat meinen Faust in sich aufgenommen und, hoppochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zweden zusagenden Motive auf eigene Weise benutt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deßhalb kann ich seinen Geist nicht genugsam bewundern. Diese Umbildung ist so aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Vorbild höchst interessante Vorlesungen halten könnte, wobei ich freilich nicht läugne, daß uns die düsten Gluth einer gränzenlosen, reichen Verzweislung am Ende lästig wird. Doch ist der Verdruß, dem man empsindet, immer mit Bewunderung und Hochachtung verknüpft.

Wir finden also in dieser Tragödie ganz eigentlich die Quintsessenz der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarsten, pa eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens und Dichtungsweise des Lords Byron erlaubt kaum gerechte und billige Bendtheilung. Er hat oft genug bekannt, was ihn qualt; er hat es wiederholt dargestellt, und kaum hat irgend Jemand Mitseid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich wiederkauend immer

berumarbeitet.

Eigentlich find es zwei Frauen, deren Gespenster ihn unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stück große Rollen spielen, die eine unter dem Namen Astarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme.

Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme. Von dem gräßlichen Abenteuer, das er mit der ersten erlebt, erzählt man Folgendes: Als ein junger, kühner, höchst anziehender Mann, gewinnt er die Neigung einer florentinischen Dame; der Gemahl entdeckt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Verdacht auf irgend Jemand könnte geworfen werden. Lord Byron entfernt sich von Florenz und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.

Dieses märchenhafte Ereigniß wird durch unzählige Anspies-lungen in seinen Gedichten vollkommen wahrscheinlich, wie er denn z. B., höchst grausam in seinen eigenen Eingeweiden wüthend, die unselige Geschichte jenes Königs von Sparta auf sich anwendet. Sie ist solgende: Pausanias, lacedämonischer Feldherr, durch den wichtigen Sieg bei Platäa ruhmgekrönt, nachher aber durch Uebersmuth, Starrsinn, rauhes, hartes Betragen die Liebe der Griechen, wegen heimlichen Verständnisses mit dem Feinde das Vertrauen seiner Landsleute verlierend — dieser lädt eine schwere Blutschuld auf sich, die ihn dis an sein schmähliches Ende verfolgt. Denn als er im schwarzen Meere die Flotte der verbündeten Griechen befehligt, entbrennt er in rasender Leidenschaft gegen eine schöne besehligt, entbrennt er in rasender Leidenschaft gegen eine schöne byzantinische Jungfrau. Nach langem Widerstreben gewinnt sie der Machthaber endlich den Eltern ab; sie soll Nachts zu ihm gestührt werden. Schamhaft dittet sie die Diener, die Lampen zu löschen; es geschieht, und sie, im Zimmer umhertastend, stößt die Lampensäule um. Aus dem Schlaf erwacht Pausanias; argswöhnisch vermuthet er Mörder, ergreift das Schwert und haut die Geliebte nieder. Der gräßliche Andlick dieser Scene verläßt ihn niemals, der Schatten verfolgt ihn unablässig, so daß er Gottheiten und geisterbannende Priester vergebens anruft.

Welch ein verwundetes Herz muß der Dichter haben, der sich eine solche Begebenheit aus der Vorwelt heraussucht, sie sich anseianet und sein tragisches Ebenbild damit belastet! Nachstehender.

eignet und sein tragisches Cbenbild damit belastet! Nachstehender, von Unmuth und Lebensverdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empsehlen ihn allen Freunden der Deklamation zur bedeutenden Uedung. Hamlets Odonolog erscheint hier gesteigert. Kunst gehört dazu, besonders das Eingeschaltete herauszuheben und den Zusammenhang des Janzen rein und sließend zu erhalten. Uedrigens wird man leicht gewahr werden, daß ein gewisser heftiger, ja erzentrischer Aussbruck nöthig ist, um die Intention des Dichters darzustellen.

#### Manfred allein.

Der Zeit, des Schreckens Narren sind wir! Tage, Bestehlend, stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebens Ueberdruß, in Schen des Todes. In all den Tagen der verwünschten Posse —

Lebendige Last auf widerstrebendem Herzen,
In Sorgen stockt es, heftig schlägt's in Pein,
Der Freud' ein End' ist Todeskampf und Ohnmacht —
In all den Tagen, den vergangnen, künstigen —
Im Leben ist nichts Gegenwart — du zählst
Wie wenig! — weniger als wenig, wo die Seele Nicht nach dem Tod verlangt, und doch zurück Wie vor dem Winterstrome schreckt. Das Frösteln Wär' nur ein Augenblick. — Ich hab' ein Mittel In meiner Wissenskraft: Die Toden rus' ich Und frage sie: was ist denn, das wir fürchten? Der Antwort ernsteste ist doch das Grab. Und das ist nichts, antworten sie mir nicht. —

Antwortete begrabner Priester Gottes
Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog
Aus griech'scher Jungfrau nie entschlafnem Geist
Antwort und Schicksal: das Geliebteste
Hatt' er gemordet, wußt' nicht, wen er traf;
Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Hülfe
Den Zeus von Phryrus rief, Phigaliens
Arkadische Beschwörer aufrief, zu gewinnen
Vom aufgebrachten Schatten sein Verzeihen,
Auch eine Gränze nur des Rächens. Die versetze
Mit zweiselhaftem Wortsinn; doch erfüllt ward's.

Und hätt' ich nie gelebt! das, was ich liebe, Wäre noch lebendig! hätt' ich nie geliebt, Das, was ich liebe, wär' noch immer schön Und glücklich, glückverspendend. Und was aber, Was ist sie jett? Für meine Sünden büst sie! — Ein Wesen? Dent' es nicht! — Vielleicht ein Nichts. In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst; In dieser Stunde sürcht' ich, wie ich trope. Bis diese Stunde schreckte mich tein Schauen Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun? Und sühl' am Herzen fremden, kalten Thau? Doch kann ich thun, was mich im Tiessten widert; Der Erde Schrecken ruf' ich aus. — Es nachtet!

### Cain,

#### a Mystery by Lord Bynon.

#### 1824.

Nachdem ich über genanntes Werk fast ein Jahr lang das Wunderbarste mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich benn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Wirkung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich dars über unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein je tiefer man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, besto mehr empfindet man, wie schwer es sei, es in sich selbst, geschweige für Andere zu reproduziren, und vielleicht hatte ich, wie über so viel anderes Treffliche, geschwiegen, hatte mich nicht eine Anregung von außen abermals herangeführt.

Ein Franzose, Fabre d'Olivet, übersett gebachtes Stud in reimfreie Verse und glaubt es in einer Folge von philosophisch= kritischen Bemerkungen widerlegt zu haben. Run ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23. Oktober 1823 nimmt sich bes Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserm Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu geschehen pflegt, wenn wir unter vielen gleichgültigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechenbe vernehmen, da wir uns denn gern zu beifälliger Erwiederung finden lassen. Wir hören den Sachwalter selbst, indem er sich folgendermaßen ausspricht.

"Jene Scene, welche sich bis zu Rains Verfluchung burch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Bedunkens, von der energischen Tiefe der Byron'schen Ideen; sie läßt uns in Kain den würdigen Sohn

einer solchen Mutter erkennen.

"Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl der Dichter sein Ur= bild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Kleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie uns die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von gränzenlosen Leidenschaften, aufstellt.

"Wer irgend das menschliche Herz scharf beobachtet und erkannt hat, dis zu welchem Grade seine mannigfachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwerfen, sich, wenn es gleich eine erst ents standene Welt und die allererste Familie galt, an der Wahrheit

versündigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schilbert uns eine verdorbene Natur, wie Milton dagegen sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit binreißender Farben-

frische zu malen wußte.

"Im Augenblick jener fürchterlichen Berwünschung, bie man dem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstück ber Bolltommenheit und Unschuld; schon hatte fie vom Versucher jene vergifteten Gährungsstoffe empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Gefühle, die der Urheber des Lebens zu so viel besserm Zwede bestimmt hatte, für immer entabelt wurden: ichon war jene reine, suße Selbstzufriedenheit in Eitelkeit übergegangen, und eine vom Feinde des Menschengeschlechts aufgeregte Reugierbe, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten bes Schöpfers und entstellte das Meisterstück seiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Vorliebe für Abel, in ihren wüthenden Berwünschungen gegen seinen Morder Rain, erscheint bochft tonsequent mit sich selbst, so wie sie nun einmal geworden. Der schwacke, aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Abam darstellt, muß seiner Mutter um so lieber werden, als er ihr minder schmerzlich das demuthigende Bild ihres Fehltritts gurud ruft. Kain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt und jene Stärke, die Abam verloren, bewahrt hat, reit alle Erinnerungen, alle Eindrücke der Eigenliebe auf einmal in ihr auf; tödtlich verwundet in dem Gegenstand ihrer mütterlichen Vorliebe, tennt ihr Schmerz teine Granzen mehr, obgleich ber Mörder ihr eigener Sohn ift. Einem so fraftigen Genie, wie Lord Byron, tam es zu, dieß Bild in fürchterlicher Babrbeit auszumalen; so mußte er es behandeln, ober gar nicht."

Und so können wir benn ganz ohne Bedenken dieses Wort wieder aufnehmen und, was vom Besondern gesagt ist, vom AL gemeinen aussprechen: Wollte Lord Byron einen Rain foreiben,

so mußte er ihn so behandeln, sonst lieber gar nicht.

Das Wert selbst ist nunmehr als Original und Uebersetung in vielen handen; es bedarf also von unserer Seite teines In tundigens noch Anpreisens; Einiges jedoch glauben wir bemerten

zu müssen.

Der über alle Begriffe bas Vergangene sowohl als bas Gegenwärtige und, in Gefolg bessen, auch bas Zukunftige, mit glubendem Geistesblick burchbringende Dichter bat seinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in benselben wirken werbe, ist von keinem menschlichen Wesen vorauszuseben. Sein Verfahren jedoch können wir schon einigermaßen naber bezeichnen.

Er halt sich an den Buchstaben ber biblischen 1 lieferung: indem er nun das erste Menschenpaar seine ursprüngen e Reinbeit ertauschen und die dadurch verwirkte Strase auf alle Nachkommen orterden läßt, so legt er die ungeheure Last eines solchen Erzignisses auf die Schultern Kains, als des Repräsentanten einer hne eigenes Bergehen in tieses Elend gestürzten, mismuthigen Nenschheit. Diesem gedeugten, schwer belasteten Utsobne macht un besonders der Lod, von dem er noch gar keine Anschauung at, viel zu schassen, so son dem er noch gar keine Anschauung at, viel zu schassen, so son dem er noch gar keine Anschauung at, viel zu schassen, so schwen er das Ende gegenwärtigen Nühe als wünschen mag, so scheint es ihm noch widerwärtigen, solches nit einem ganz unbekannten Zustande zu vertauschen. Schon ieraus sieht man, daß das volle Gewicht einer erklärenden, versnittelnden und immer mit sich selbst streitenden Dogmatil, wie ie uns noch immer beschäftigt, dem ersten undehaglichen Menschenschne ausgebürdet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwärtigkeiten vogen in seiner Seele auf und ab und können durch die gotts rgebene. Sanstmuth des Vaters und Bruders, durch liebevoll ers eichterndes Mitwirken der Schwester, Gatzin nicht beschwichtigt verden. Um sie aber die ins Unerträgliche zu schärfen, witt satan heran, ein träftig versührender Geist, der ihn erst stitlich eunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten sührt, ihm as Vergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige Uein und ichtig, das Künftige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu den Seinigen zurück, aufgeregter, schgleich nicht chlimmer, als er war, und da er im Jamilienwesen Wiles sindet, vie er's verlassen hatte, so wird ihm die Rudringlichkeit Abels, er ihn zum Opfer nöthigen will, ganz unertwäglich. Mehr sagen vir nicht, als daß die Scene, in welcher Abel umkammt, auf as köstlichste motivirt ist; und so ist auch das Folgende gleich roß und unschätzbar. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Lod! von dem so viel die Rede war, und das Menschengeschlicht veiß eben so wenig davon als vorher.

Vergessen zo wenig davon als vorher.

Bergessen aber dürfen wir nicht, daß durchs ganze Stück eine Art von Ahnung auf einen Erlöser durchgeht, daß der Dichter iso sich auch in diesem Punkte, wie in allen übnigen, unsern Auslegebegriffen und Lehrweisen anzunähern gewußt hat.

Von der Scene mit den Eltern, worin Coa zulest dem vertummten Kain flucht, die unser westlicher Nachbar sa trefflich unstig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig; wir haben ins nur mit Bewunderung und Ehrfurcht dem Schlusse zu nähern.

Hier äußerte nun eine geistreiche, in Hochschung Byrons nit uns verwandte Freundin: Alles, was religios und sittlich in er Welt gesagt werden könne, sei in den drei letten Worten des zücks entbalten.

# Lebensverhältniß zu Byron.

1824.

Der deutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemüht, die Ber dienste früherer und mitlebender Menschen sorgfältig und rein an zuerkennen, indem er dieß als bas ficherfte Mittel zu eigener Bil dung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf bas große Talent bes Lords, balb nach beffen erstem Erscheinen, aufmerksam wer ben, wie er benn auch bie Fortschritte jener bedeutenben Leistungen

und eines ununterbrochenen Wirtens unabläffig begleitete.

Hierbei war denn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung des dichterischen Verdienstes mit Vermehrung und Steis gerung rasch auf einander folgender Produttionen in gleichen Maße fortwuchs. Auch ware die diesseitige frohe Theilnahme hieran bochst vollkommen gewesen, hatte nicht ber geniale Dichter burch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Mißbehagen fich felbe ein so geistreiches als granzenloses Hervorbringen und feinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Dasein einiger maken verkummert.

Der deutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, folgte mit Aufmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Excentricität, die freilich um besto auffallender sein mußte, als ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl pa entdeden gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgiengen.

Indessen waren die Bemühungen des Deutschen bem Engländer nicht unbefannt geblieben, ber bavon in seinen Gebichten unzweideutige Beweise darlegte, nicht weniger sich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß vernehmen ließ.

Sodann aber folgte, überraschend, gleichfalls burch Bermitt lung, bas Driginalblatt einer Debitation bes Trauerfpiels Sap danapalus, in den ehrenreichsten Ausbrücken und mit ber freundlichen Anfrage, ob solche gedachtem Stück vorgebruckt werben fönnte.

Der deutsche, mit fich selbst und seinen Leistungen im beber Alter wohlbekannte Dichter durfte den Inhalt jener Widmung we als Aeußerung eines trefflichen hochfühlenden, fich selbst seines Gegenstände schaffenden, unerschöpflichen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte er sich nicht unzufrieden, all, bei mancherlei Verspätung, Sardanapal ohne ein solches Ber wort gedruckt wurde, und fand sich schon glucklich im Befit eines lithographirten Facsimile, zu bochft werthem Unben L

Doch gab der edle Lord seinen Borsat nicht aus, bem bent schen Zeit = und Geistgenoffen eine bedeutende Fremdlichelt erweisen; wie benn das Trauerspiel Werner ein höchst schätzbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man denn wohl dem deutschen Dichtergreise zustrauen, daß er, einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hochgeseierten Manne ganz unverhofft ersahrend, sich gleichfalls bereitete, mit Klarheit und Kraft auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertrossenen Zeitgenossen durchdrungen, von welchem theilnehmenden Gesühl für ihn er belebt sei. Aber die Aufgabe fand sich so groß und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Erdgeborenen sagen, dessen Verdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Als daher ein junger Mann, Herr Sterling, angenehm von Person und sein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Weg von Genua gerade nach Weimar nahm und auf einem kleinen Blatte wenige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empsehlung überbrachte, als nun bald darauf das Gerücht verlautete, der Lord werde seinen großen Sinn, seine mannigfaltigen Kräfte an erhaben gefährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaudern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort kommt, eines nach dem andern, Von Süden her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, zum Edelsten zu wandern; Nicht ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie soll ich dem, den ich so lang begleitet, Nun etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt, das tiefste Weh zu tragen?

Wohl sei ihm doch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög' er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr daselbst; ichon war der treffliche Freund abgesegelt und schien einem Jeden schon weit entfernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblicke seiner Abfahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen, schön gefühlten Blatt erwiedern zu können, als werthestes Zeugniß eines würdigen Verhältnisses, unter den kosts barsten Dokumenten vom Besißer aufzubewahren.

So sehr uns nun ein solches Blatt erfreuen und rühren und

ju ben schönsten Lebenshoffnungen aufregen mußte, so erhält es ges genwärtig burch bas unzeitige Ableben bes hoben Schreibenben ben größten, schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer ber Sitten. und Dichterwelt über seinen Berlust für und leiber ganz insbesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemühen hoffen durften, den vorzüglichsten Geist, den glücklich erwordenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger personlich

su begrußen.

Nun aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Ration, aus dem theilweise gegen ihn ausbrausenden, tadelnden, scheltenden Taumel plöglich zur Nüchternheit erwachen und allgemein bes greisen werde, daß alle Schalen und Schladen der Zeit und des Individuums, durch welche sich auch der Beste hindurch und beraus zu arbeiten hat, nur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Rubm, zu dem er sein Baterland sich seinen Folgen underechendar bleibt. Gewiß, diese Nation, misch so vieler großer Ramen rühmen darf, wird ihn verklätzt zu den jenigen stellen, durch die sie sich immersort selbst zu ebeen hat.

#### Leben Rapaleons.

Bon Balter Grott.

Der reichste, gewandtefte, berühmtefte Ergabler feines Sahrhunderts unternimmt, die Geschichte feiner Zeit ju foreiben.

Dabei entwidelt er nothwendig alle bie Tugenben, bie er be-

reits in feinen frubern Werten gu bethatigen wußte.

Er weiß ben mannigfaltigen biftorifden Stoff beutlichft aufo-

Er bringt in bie Bebeutung bes Gehaltes ein.

Durch vielfährige literarische Uebur mögliche Facilität ber Behandlung un

Die Eigenschaft bes Komans und ftigt ihn, indem er durch singirte D näher an einander rückt und zu einen rend es sonst in der Geschichte weit i bem Geift, am wenigsten aber ! 1

Er giebt sich auf, die Geschitragen, daß er sich die Eindricke, Ereignisse gemacht, wieder aufs wer denn freilich nicht vermeiden zunn, den ihm die Folge Gelegenheit gegeben mittel anzuwenden.

Walter Scott ist 1771 geboren; also fällt seine Kindheit ge= rade in den lebhaftern Ausbruch des nordamerikanischen Kriegs. Er war 17 bis 18 Jahr alt bei dem Ausbruche der französ

fischen Revolution.

Was mußte er nicht in solcher Weise in solcher Zeit erleben? Jepo, da er stark in den Funszigern steht und durchaus nah genug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das vergangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten.

Welche Erwartung dieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich zwanzig Jahre älter als er, gerade im zwanzigsten Jahre persönlich vor Paoli

stand, und im sechzigsten vor Napoleon.

Diese langen Jahre durch versäumte ich nicht, ferner und näher mit den Weltereignissen in Berührung kommend, darüber zu denken und nach einer individuellen Weise die Gegenstände

mir zu ordnen und einen Zusammenhang auszubilden.

Was konnte mir daher erwünschter sein, als mich in ruhigen Stunden, nach Bequemlichkeit und Belieben, mit einem folchen Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunstfertige Weise mir dasjenige vorzuführen versprach, worüber ich zeitlebens zu benten hatte und burch bie tagtäglichen Folgen jener großen Jahresreihe immer fortzudenken genöthigt bin.

Dieses schreibe vorläusig nieder, eben als ich das Lesen dieses Werkes beginne und gedenke, was mir wichtig scheint, in der Folge gleichfalls nach und nach niederzulegen.

Alsdann möchte sich zeigen, was mir neu war, theils weil ich es nicht erfuhr, noch bemerkte, noch dasselbe in seiner eigentlichen Bedeutung anerkannte; ferner welche Kombinationen, Ein-und Uebersichten mir besonders wichtig geworden.

Hiebei wird an der Betrachtung das Meiste zu gewinnen sein, daß, wie jedes Individuum die Weltgeschichte nur auf seine Weise vernimmt, die Zeitungen im eigenen Sinne liest, so auch keine Partei, keine Nation hierin ganz rein zu versahren sähig ist, sons dern vielmehr immer erwartet und aufsucht, was ihren Begriffen

Jusagt und ihren Leidenschaften schmeichelt. Haben wir den Franzosen, die so mannigfaltig auch von verschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört, haben wir uns von Deutschen vielsach davon unterhalten und belehren lassen, so muß es höchst interessant sein, einen Englander, und zwar einen höchst namhasten, zu vernehmen.

Wobei denn vorauszusehen ist, das er es den andern Adliers schaften, so wie mandem Individume nicht zu Danks machen that the state of mirb.

Hierüber würde ich, wenn mir eine Fortsetzung gelingen sollte, zu allererst meine Betrachtungen äußern und ins Alare zu bringen suchen, wer benn eigentlich spricht und zu wem?

Weimar, den 21. Rovember 1827.

#### The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works. London 1825.

Von dieser Biographie Schillers wäre nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorsälle unseres Dichters beweist, so wie denn auch das Studium
der Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an
denselben aus diesem Werke hervorgeht. Bewundernswürdig ist
es, wie sich der Verfasser eine genügende Einsicht in den Charakter und das hohe Verdienst dieses Mannes verschafft, so kar
und so gehörig, als es kaum

und so gehörig, als es kaum isterne zu erwarten gewesen. Hier bewahrheitet sich jedoch altes Wort: der gute Wille bilft zu vollkommener Kenntniß. Denn gerade, daß der Schotts länder den deutschen Mann mit Wohlwollen anerkennt, ihn ver ehrt und liebt, dadurch wird er dessen trefsliche Eigenschaften an sichersten gewahr und vermag sich zu einer Klarheit über seinen Gegenstand zu erheben, zu der sogar Landsleute des Trefslichen in frühern Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Mitlebenden werden an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; das Besondern der Person stört sie, das laufende bewegliche Leben verrückt ihre Standpunkte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Dieser aber war von so außerordentlicher Art, das der Biograph die Idee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten und sie durch individuelle Schicksle und Leistungen durch sühren konnte und sein Tagewert dergestalt vollbracht sah.

### Vorwort zu Shillers Leben

ans bem Englischen von Ih. Carlyle. Frantfurt 1880.

Der hochansehnlichen Gesellschaft für ausländische fone Literatur ju Berfin.

Als gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche disher ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewihnet hatte, nunmehr dieselbe auf die ausländische zu wenden gedenke, konnte ich in meiner damaligen Lage nicht aussübrlich und gründlich genug darlegen, wie sehr ich ein Unternehmen, vei welchem mas auch meiner auf das geneigteste gedacht hatte, zu | jähen wisse.

seine Kenntnisse aus Schriften, die uns längst bekannt find, so wie denn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchgesprochen und durchgesochten worden.

Was aber den Verehrern Schillers, und also einem jeden Deutschen, wie man kühnlich sagen darf, höchst exfrenlich sein muß, ist: unmittelbar zu erfahren, wie ein zartfühlender, strebs famer, einsichtiger Mann über bem Meere, in seinen besten Jahren. durch Schillers Produktionen berührt, bewegt, erregt und nun zum weitern Studium der deutschen Literatur angetrieben worben.

Mir wenigstens war es rührend, zu sehen, wie bieser rein und ruhig denkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Produktionen unseres verewigten Freundes immer den edlen, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward und sich ein Ibeal bes vortrefflichsten Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte beshalb bafür, daß bieses Wert, als von einem Inngling geschrieben, der deutschen Jugend zu empfehlen sein möchte: benn wenn ein munteres Lebensalter einen Wunsch haben barf und foll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bildfame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in bem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild ber Menscheit zu erblicen.

Ferner tann uns bieses Wert von Bedeutung sein, wenn wir ernstlich betrachten, wie ein fremder Mann die Schiller'schen Werte, benen wir so mannigfaltige Kultur verdanken, auch als Quelle ber seinigen schätt, verehrt und dieß ohne irgend eine Absicht rein und ruhig zu erkennen giebt.

Eine Bemertung möchte sobann hier wohl am Plate sein, daß sogar dasjenige, was unter uns beinahe ausgewirkt hat, nun gerade in dem Augenblicke, welcher auswärts der deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und daburch zeige, wie es auf einer gewissen Stuse der Literatur immer nut

lich und wirtsam sein werde.

So sind z. B. Herders Ibeen bei uns bergestalt in die Rennt niffe der ganzen Masse übergegangen, daß nur Wenige, die sie lesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Mbleitungen, von demjenigen, was damals von großer Bedeutung war, in anderm Zusammenhange schon völlig unterrichtet worben. Dieses Werk ist vor turzem ins Französische übersett, wohl in keiner andern Ueberzeugung, als daß taufend gebildete Menschen in Frank reich fich immer noch an diesen Ibeen zu erbauen haben.

In Bezug auf das dem Bande vorgesetzte Bild sei Folgendes gemelbet. Unser Freund, als wir mit ihm in Berhältniß traten, war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir barfen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der deutschen Literatur hiezu die melfte

Forberniß fanb.

Später, um sich selbst und seinen redlichen literarischen Stubien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn beutsche Meilen füdlicher, ein eigenes Bestithum zu bewohnen und zu benutzen, in die Grafschaft Dumfries. Her, in einer gebirgigen Gegend, in welcher der Fluß Kithe dem naben Meere zufromt, unsern der Stadt Dumfries, an einer Stelle, welche Traigens puttoch genannt wird, schlug er mit siner schnen und bochst gesbildeten Lebensgesährtin seine ländlich einsuche Wohnung auf, wovon treue Rachbildungen eigentlich die Beranlassung zu gegens wärtigem Borworte gegeben haben.

Gebildete Geister, jartfithlende Gemuther, welche nach fernem Guten sich bestreben, in die Ferne Gutes zu wirten geneigt sind, erwehren sich taum des Wunsches, von geehrten, geliebten, weitsabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abhildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zustände sich vor Augen gebracht zu seben.

Wie oft wiederholt man noch heutiges Tags bie Abbildung von Petrarchs Aufenthalt in Baucluse, Tasso's Wohnung in Sorrent! Und ist nicht immer nubort

Rousseau's, ein seinen Berehrern In eben diesem Sinne hab' entfernten Freunde im Bilbe zu um so mehr auf die Wohnung sals er seinen Aufenthalt in einet

peiner war gierig, unter

cotal ?

den 55. Grabe gewählt hatte.
Ich glaube burch solch eine treue Nachbildung ber neulich eingesenbeten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jehigen gesühlvollen Leser, vlelleicht noch niehr dem klinftigen, einen freundlichen Gesallen zu erweisen und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszuge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer eblen allgemeinen Länder- und Weltannüberung zu vermehren.

#### Chomas Cariple an Coribe.

Craigemputtod, bin 26. Geptember 2028.

"Sie forschen mit so warmer Reigung nach unferm gegens wärtigen Aufenthalt und Beschäftigung, daß ich einige Worte bierüber sagen muß, ba noch Raum baju übrig bleibt. Dumfries

ift eine artige Stadt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelpunkt des Handels und der Gerichtsbarkeit anzusehen eines bebeutenden Distritts in dem schottischen Geschäftstreis. Unser Wohnort ist nicht darin, sondern 15 Meilen — zwei Stunden . zu reiten — nordwestlich davon entfernt, zwischen den Granits gebirgen und dem schwarzen Moorgefilde, welche sich westwärts durch Galloway meist bis an die irische See ziehen. In dieser Bufte von Beibe und Felsen stellt unser Besithum eine grune Dase vor, einen Raum von geadertem, theilweise umzäuntem und geschmudtem Boben, wo Rorn reift und Baume Schatten gewähren, obgleich ringsumber von Seemoven und hartwolligen Schafen umgeben. hier, mit nicht geringer Anstrengung, haben wir für uns eine reine, dauerhafte Wohnung erbaut und eingerichtet; hier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehr- oder andern öffentlichen Stelle, um uns der Literatur zu befleißigen, nach eigenen Kräften uns damit zu beschäftigen. Wir wünschen, daß unsere Rosenund Gartenbusche fröhlich heranwachsen, hoffen Gesundheit und eine friedliche Gemuthsstimmung, um uns zu fördern. Die Rosen sind freilich zum Theil noch zu pflanzen, aber sie blüben boch schon in Hoffnung.

"Zwei leichte Pferde, die uns Aberall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ist meine einzige Zerstreuung; denn dieser Winkel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Person entsernt, die mich allenfalls besuchen möchte. Hier wurde sich Rousseau eben so gut gefallen haben,

als auf seiner Insel St. Pierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hierhergehen einer ähnlichen Gesinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu dem Zweck, meine Lebensweise zu vereinfachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, das mit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser; hier können wir leben, schreiben und denken, wie es uns am besten däucht, und wenn Zoilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bedeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Edinburgh, das wir als unser brittisch Weimar ansehen. Habe ich denn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von französischen, deutschen, amerikanischen, engslischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sein mögen, auf den Tischen meiner Aeinen Bibliothek aufgehäuft!

"Auch an alterthümlichen Studien fehlt es nicht. Bon einigen unserer Höhen entded' ich, ungefähr eine Tagreise westwärts, den Hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zurückließen; am Juse besselben war ich geboren, wo Bater und Mutter noch seben, um mich zu lieben. Und so muß man die Beit wirken lassen. Doch wo gerath' ich bin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine kunftige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieber und balb, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fahlen möge."

Wir, nach allen Seiten bin Bilbung ftrebenden Dentschen, w bie Verdienste würdiger schottisch nicht unbefannt, was fie früher leiftet, woraus benn nachher die

gewicht erlangten.

In der neuern Zeit fluß anzuerkennen, den i ber Franzosen ausübte, einer geschmeidigern Dent verstandes binzuleiten. Beriche Einsicht in die wie Bemühungen.

Ibbliden CinSinnesanderung
Sensualism zu
Kinen Menschenmanche grundBustande und

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unfere eihische afthetischen Bestrebungen in ihren Beilschriften auf eine Beils bebandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einstot ober boser Wille babei obwaltete, ob eine oberstächliche, nicht genug burchdringende Ansicht ober ein widerwilliges Borurtheil im Spiele sei. Dieses Creignis haben wir jedoch gebuldig, abgewartet, da uns ja dergleichen im eigenen Baterlande zu urwagen genugsam von jeder auserlegt worden.

In den letten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Et bie liebevollsten Blide, welche zu erwiedern wir uns ! fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern i ve benlenden Landsleute, in sofern es nötbig fein sollte, au zu machen gebenten.

Herr Thomas Carlyle hatte icon ! Ibe! Aberfest und gab fobann vorliegendes kei 1825 beraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romanos in w wo er aus ben Erzählungen und Märchen deutscher als Musaus, Lamotte Fouqué, Lied, Hoffmann, ? Goethe, heraushob, was er seiner Ration am g glaubte.

Die einer jeben Abtheilung vorausgeschickter

ift eine artige Stadt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelpunkt des Handels und der Gerichtsbarkeit anzusehen eines bebeutenden Distrikts in dem schottischen Geschäftskreis. Unser Wohnort ist nicht darin, sondern 15 Meilen — zwei Stunden . zu reiten — nordwestlich davon entfernt, zwischen den Granitgebirgen und dem schwarzen Moorgefilde, welche sich westwärts durch Galloway meist bis an die irische See ziehen. In dieser Bufte von heide und Felsen stellt unser Besiththum eine grune Dase vor, einen Raum von geackertem, theilweise umzäuntem und geschmudtem Boben, wo Korn reift und Baume Schatten gewähren, obgleich ringsumber von Seemoven und hartwolligen Schafen umgeben. Hier, mit nicht geringer Anstrengung, haben wir für uns eine reine, dauerhafte Wohnung erbaut und eingerichtet; hier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehre ober andern öffentlichen Stelle, um uns ber Literatur zu befleißigen, nach eigenen Rraften uns damit zu beschäftigen. Wir wunschen, daß unsere Rosenund Gartenbusche fröhlich heranwachsen, hoffen Gesundheit und eine friedliche Gemuthsstimmung, um uns ju forbern. Die Rofen sind freilich zum Theil noch zu pflanzen, aber sie bluben boch schon in Hoffnung.

"Zwei leichte Pferde, die uns überall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben din, ist meine einzige Zerstreuung; denn dieser Winkel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Person entsernt, die mich allenfalls besuchen möchte. Hier würde sich Rousseau eben so gut gefallen haben,

als auf seiner Insel St. Pierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hierbergehen einer ähnlichen Gesinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu dem Zweck, meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, das mit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser; hier können wir leben, schreiben und benken, wie es uns am besten däucht, und wenn Zoilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bedeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Edinburgh, das wir als unser brittisch Weimar ansehen. Habe ich denn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von französischen, deutschen, amerikanischen, engslischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sein mögen, auf den Tischen meiner kleinen Bibliothek aufgebäuft!

"Auch an alterthümlichen Studien sehlt es nicht. Bon einigen unserer Höhen entded' ich, ungefähr eine Tagreise westwärts, den Hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zurückließen; am Fuße desselben war ich geboren, wo Vater und Mutter noch leben, um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerath' ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine künftige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Wir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wissen schon seit vielen Jahren die Verdienste würdiger schottischer Männer zu schäßen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften gesleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so großes Uebers gewicht erlangten.

In der neuern Zeit versehlten wir nicht, den löblichen Einsstuß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesänderung der Franzosen ausübte, um sie von dem starren Sensualism zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschensverstandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche gründsliche Einsicht in die wichtigsten Fächer brittischer Zustände und

Bemühungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethische ästhetischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise bes handelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberstächliche, nicht ges nug durchdringende Ansicht oder ein widerwilliges Vorurtheil im Spiele sei. Dieses Ereigniß haben wir jedoch geduldig abges wartet, da uns ja dergleichen im eigenen Vaterlande zu ertragen genugsam von jeher auferlegt worden.

In den letzten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Gegenden die liebevollsten Blicke, welche zu erwiedern wir uns verpflichtet fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern unsere wohls denkenden Landsleute, in sofern es nöthig sein sollte, aufmerksam

zu machen gedenken.

Herr Thomas Carlyle hatte schon den Wilhelm Meister übersetzt und gab sodann vorliegendes Leben Schillers im Jahr 1825 heraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in vier Bänden, wo er aus den Erzählungen und Märchen deutscher Schriftsteller, als Musäus, Lamotte Fouqué, Tieck, Hoffmann, Jean Paul und Goethe, heraushob, was er seiner Nation am gemäßesten zu sein glaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschickten Rachrichten von

dem Leben, den Schriften, der Richtung des genannten Dichters und Schriftstellers geben ein Zeugniß von der einfach wohlwollenden Weise, wie der Freund sich möglichst von der Persönlichkeit und den Zuständen eines jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den rechten Weg gelangt, seine Kenntnisse immer mehr zu vervollständigen.

In den Edinburgher Zeitschriften, vorzüglich in denen, welche eigentlich fremder Literatur gewidmet sind, sinden sich nun, außer den schon genannten deutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Alingemann, Franz Horn, Zacharias Werner, Graf Platen und manche andere von verschiedenen Referenten, am meisten aber von unserm

Freunde beurtheilt und eingeführt.

Höchst wichtig ist bei dieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentliche Feld und Fach, so wie alsdann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr

Gutachten meifterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Reviews, sie seien dem Innern und Allgemeinen oder den auswärtigen Literaturen besonders gewidmet, haben Freunde der Wissenschaften aufmerksam zu beachten: denn es ist höchst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der freiesten Uebersicht, ein strenger Patriotismus mit einem einfachen, reinen Freisinn in diesen Vorträgen sich gepaart sindet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier so nah angeht, eine reine, einfache Theilnahme an unsern ethischästhetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charatterzug der Deutschen gelten können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den Namen Burns, von welchem ein Schreiben des Herrn Carlyle folgende Stelle enthält:

"Das einzige einigermaßen Bedeutende, was ich seit meinem Hiersein schrieb, ist ein Versuch über Burns. Vielleicht habt Ihr niemals von diesem Mann gehört, und doch war er einer der entschiedensten Genies; aber in der tiefsten Klasse der Landlente geboren und durch die Verwicklungen sonderbarer Lagen zulest jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhältnismäßig geringsügig ist; er starb in der Mitte der Mannsjahre (1796).

"Wir Engländer, besonders wir Schottländer, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er sei wenig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759, geboren, und keiner dieser beiden habe jes mals des andern Namen vernommen. Sie glänzten als Sterne in entgegengesetzten Hemisphären, oder, wenn man will, eine trübe

Erdatmosphäre fieng ihr gegenseitiges Licht auf."

Mehr jedoch, als unser Freund vermuthen mochte, war uns Robert Burns bekannt. Das allerliebste Gedicht John Barley Corn war anonym zu uns gekommen, und verdienterweise gesschätzt, veranlaßte solches manche Versuche, unserer Sprache es anzueignen. Hans Gerstenkorn, ein wackerer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig versolgen und beschädigen, ja zulest gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unbilden geht er aber doch am Ende triumphirend hervor, besonders zu Heil und Fröhlichseit der leidenschaftlichen Viertrinker. Gerade in diesem heitern genialen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wahrshaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung fanden wir dieses Gedicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Stizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Aeußerzlichkeiten seiner Zustände dis auf einen gewissen Grad belehrte. Was wir von seinen Gedichten uns zueignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß uns die schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinsten, natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschreiben können.

In wiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland bestannt sei, mehr als das Konversationslerikon von ihm überliesert, wüßte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschsland untundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kürzesten Wege zu weisen: The Lise of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edinburgh 1828, recensirt von unserm Freunde im Edinburgh

Review, Dezember 1828.

Nachfolgende Stellen, daraus übersetzt, werden den Wunsch, das Ganze und den genannten Mann auf jede Weise zu kennen, hoffentlich lebbaft erregen.

"Burns war in einem höchst prosaischen Zeitalter, dergleichen Britannien nur je erlebt hatte, geboren, in den allerungünstigsten Verhältnissen, wo sein Seist, nach hoher Bildung strebend, ihr unter dem Druck täglich harter körperlicher Arbeit nachzuringen hatte, ja unter Mangel und trostlosesten Aussichten auf die Zustunft, ohne Förderniß, als die Begriffe, wie sie in eines armen

Mannes Hütte wohnen, und allenfalls die Reime von Ferguson und Ramsay, als das Panier der Schönheit aufgesteckt. Aber unter diesen Lasten versinkt er nicht; durch Nebel und Finsternis einer so düstern Region entdeckt sein Ablerauge die richtigen Berdältnisse der Welt und des Menschenlebens; er wächst an geistiger Kraft und drängt sich mit Gewalt zu verständiger Ersahrung. Angetrieben durch die unwiderstehliche Regsamkeit seines innern Geistes, strauchelt er vorwärts und zu allgemeinen Ansichten, und mit stolzer Bescheidenheit reicht er uns die Frucht seiner Beschühungen, eine Sabe dar, welche nunmehr durch die Beit als unvergänglich anerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann, in dessen Herzen die Anslage eines reinen Wissens keimt, die Tone himmlischer Melodieen vorklingen, ist die köstlichste Gabe, die einem Zeitalter mag verliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwicklung alles dessen, was in uns das Edelste zu nennen ist; sein Leben ist uns ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohlthäters, der uns liebte so wie belehrte.

"Solch eine Gabe hat die Natur in ihrer Gute uns an Robert Burns gegönnt; aber mit allzu vornehmer Gleichgültigfeit warf sie ihn aus der Hand als ein Wesen ohne Bebeutung. Es war entstellt und zerstört, ehe wir es anerkannten: ein ungunftiger Stern hatte dem Jüngling die Gewalt gegeben, das menschliche Dasein ehrwürdiger zu machen, aber ihm mar eine weisliche gabrung seines eigenen nicht geworden. Das Geschick — benn so mussen wir in unserer Beschränktheit reden —, seine Fehler, die Fehler der andern lasteten zu schwer auf ihm, und dieser Geist, der sich erhoben hätte, wäre es ihm nur zu wandern gegläckt, sant in den Staub, seine herrlichen Fähigkeiten wurden in der Blüthe mit Füßen getreten. Er starb, wir dürfen wohl sagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und so eine freundlich warme Seele, so voll von eingeborenen Reichthumern, solcher Liebe m allen lebendigen und leblosen Dingen! Das späte Tausenbschönchen fällt nicht unbemerkt unter seine Pflugschar, so wenig als bas wohlversorgte Nest der furchtsamen Feldmaus, das er hervorwühlt. Der wilde Anblic des Winters ergöst ihn; mit einer trüben, oft wiederkehrenden Bartlichkeit verweilt er in biefen ernften Scenen der Verwüstung; aber die Stimme des Windes wird ein Bfalm in seinem Ohr. Wie gern mag er in den sausenden Balbern dahin wandern; denn er fühlt seine Gedanken erhoben gu bem, der auf den Schwingen des Windes einherschreitet. Eine mahre Poetenseele! sie darf nur berührt werden, und ihr Rlang ift Mufil.

"Welch ein warmes, allumfassendes Gleichheitsgefühl! welche vertrauensvolle, gränzenlose Liebe! welch edelmuthiges Ueberschäften

bes geliebten Gegenstandes! Der Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen sind nicht länger gering und dörsisch, Held vielmehr und Königin; er rühmt sie als gleich würdig des Höchsten
auf der Erde. Die rauhen Scenen schottischen Lebens sieht er
nicht im arkadischen Lichte; aber in dem Rauche, in dem unebenen
Tennenboden einer solchen rohen Wirklichkeit sindet er noch immer Liebenswürdiges genug. Armuth fürwahr ist sein Gefährte, aber
auch Liebe und Muth zugleich; die einfachen Gefühle, der Werth,
der Edelsinn, welche unter dem Strohdach wohnen, sind lieb und
ehrwürdig seinem Herzen. Und so über die niedrigsten Regionen
des menschlichen Daseins ergießt er die Glorie seines eigenen Gemüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gesänftigt und verherrlicht, zu einer Schönheit, welche sonst die

Menschen kaum in bem Söchsten erblicen.

"Hat er auch ein Selbstbewußtsein, welches oft in Stolz aussartet, so ist es ein edler Stolz, um abzuwehren, nicht um anzus greifen; kein kaltes, mißlaunisches Gefühl, ein freies und ges
felliges. Dieser poetische Landmann beträgt sich, möchten wir sagen, wie ein König in der Verbannung: er ist unter die Riebrigsten gedrängt und fühlt sich gleich den Höchsten; er verlangt keinen Rang, damit man ihm keinen streitig mache. Den Budringlichen kann er abstoßen, den Stolzen demuthigen; Vorurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht haben bei ihm keinen Werth. In diesem dunklen Auge ist ein Feuer, woran sich eine abwürdigende Herablassung nicht wagen darf; in seiner Erniedrigung, in der äußersten Noth vergißt er nicht für einen Augenblick die Majestät der Poesie und Mannheit. Und doch, so hoch er sich über gewöhns lichen Menschen fühlt, sondert er sich nicht von ihnen ab; mit Wärme nimmt er an ihrem Interesse Theil, ja er wirft sich in ihre Arme, und wie sie auch seien, bittet er um ihre Liebe. Es ist rührend zu sehen, wie in den düstersten Zuständen dieses stolze Wesen in der Freundschaft Hülfe sucht und oft seinen Busen dem Unwürdigen aufschließt, oft unter Thränen an sein glübendes Herz ein Herz andrückt, das Freundschaft nur als Namen kennt. Doch war er scharf= und schnellsichtig, ein Mann vom durchbringenosten Blid, por welchem gemeine Verstellung sich nicht bergen konnte. Sein Verstand sah durch die Tiefen des vollkommensten Betrügers, und zugleich war eine großmüthige Leichtgläubigkeit in seinem Herzen. So zeigte sich dieser Landmann unter uns: eine Seele wie Aeolsharfe, beren Saiten, vom gemeinsten Winde berührt, ihn zu gesetlicher Melodie verwandelten. Und ein solcher Mann war es, für ben die Welt kein schicklicher Geschäft zu finden wußte, als sich mit Schmugglern und Schenken herumzuzanken, Accise auf den Talg zu berechnen und Bierfässer zu visiren. In solchem

Abmüben wurd tiefer mächtige Geift kummervoll vergendet, mb bundert Jahre mögen vorüberzehen, eh und ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergenden."

Und wie wir den Demiden zu ihrem Schiller Glad wänichen, so wellen wir in eben diesem Sinn auch die Schottländer segnen. Haben diese jedech unserm Freunde is viel Answertsamkeit und Abeilnahme erwiesen, so war' es billig, das wir auf gleiche Beise ihren Burns bei und einführten. Ein junges Nitglied der bodrachtbaren Gesellschaft, der wir Gegenwärtiges im Gangen empfehlen haben, wird zeit und Mübe bichlich belohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer is verehrungswärtigen Ration zu leisten den Entickluß sassen und das Geschäft treulich durchführen will. Auch wir rechnen den belehren Robert Burns zu den ersten Dickergeistern, welche das vergangene Jusiehundent hervergebracht hat.

Im Jahre 1829 iam und ein icht lauber und augenfällig getruckes Diarbantehen zur hant: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W. H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Diefes Buchlein, mit befonderer Renntnif ber bentichen Bieratur, in einer bie Uebernicht erleichternben Methebe verfaßt, madt bemjenigen, ber es ausgearbeitet, und ben Buchlindlern Gire. melde ernftlich bas bebeutente Geidaft übernehmen, eine frembe Literatur in ihr Baterland einquführen, und zwar fo, baf men in allen gadern überfeben tonne, mas bort geleiftet worben, um iemobl ben Gelebrien, ben bentenben Lefer als and ben file lenten und Unterhaltung fuchenden anguloden und gu befriedigen. Reugierig wird jeder beutiche Schriftfteller und Literator, ber fich in irgend einem Fache bervorgethan, biefen Ratalog auffchlagen, um ju feriden, ob benn auch feiner barin geracht, feine Berte, mit andern vermandten, freundlich aufgenommen worben. Mien beutiden Budbantlern wird es angelegen fein, gu erfahren, wie man ihren Berlag über bem Ranal betrachte, welchen Breis man auf bas Einzelne fege, und fie werben nichts verabiaumen, um mit jenen tie Angelegenheit fo ernfthaft angreifenben Rannern in Ber baltnig zu tommen und baffelbe immerfort lebendig zu erhalten.

Wenn ich nun aber das von unserm schottischen Fremde vor so viel Jahren verfaßte Leben Schillers, auf das er mit einer ihm so wohl ansiehenden Bescheidenheit zurücklieht, hierdund ein leite und gegenwärtig an ben Lag forbere, so erlaube er mit, einige seiner neuesten Aeußerungen hinzuzufügen, welche die bisberigen gemeinsamen Fortschritte am besten beutlich machen niochten.

#### Chomas Cartyle, an Gaethe.

Den 22. Dezember 1889.

"Ich habe zu nicht geringer Befriedigung zum zweitenmal ben Briefwechsel gelesen und sende heute einen darauf gegrandeten Auffan über Schiller ab

Auffaß über Schiller ab Ihnen angenehm sein zu ber auswärtigen, besonders der Schnelle verbreitet, si daß bei den Antipoden, sandes ihre Weisheit pri sogar in Oxford und Car versitäten, die dis jest al thümlichen Beharrlichteit st Dingen zu regen anfäng einen geschickten Uebersete dis drei Deutsche schon die Sprache. Das neue Licht jedoch kann Niemand an

baraus hervorgehen werben. Last Nationen wie Individuen sich nur einander tennen, und der gegenseitige Has wird sich in gegenseitige Hülfleistung verwandeln, und anstatt natürlicher Feinde, wie benachbarte Länder zuweilen genannt sind, werden wir Alle natürliche Freunde sein."

Wenn uns nach allem biesem nun die Hoffnung schweichelt, eine Uebereinstimmung der Rationen, ein allgemeineres Wohlwollen werde sich durch nähere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Dentweisen nach und nach erzeugen, so wage ich den einem bedeutenden Einfluß der deutschen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ist nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der drei britischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern daß vielmehr ein Nachdar an dem andern genugs sam zu tadeln sindet, um eine heimliche Abneigung bei sich zu rechtsertigen. Run aber din ich überzeugt, daß, wie die deutsche ethischesische Literatur durch das dreisache Britannien sich verstreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogers

manen sich bilden werde, welche in der Neigung zu einer vierten sp nahverwandten Bölkerschaft auch unter einander als vereinigt und verschmolzen sich empfinden werden.

## German Romance.

Volumes IV. Edinburgh 1827.

1827.

Um ben Sinn bieses Titels im Deutschen wiederzugeben, müßten wir allenfalls sagen: Musterstüde romantischer, auch mardenhafter Art, ausgewählt aus den Werken deutscher Autoren, welche sich in diesem Fache hervorgethan haben; sie enthalten leinere und größere Erzählungen von Musaus, Tiech, Hoffmann, Jean Paul Richter und Goethe in freier, anmuthiger Sprace. Mertwürdig find bie einem jeden Autor vorgesetten Rotigen, Die man, so wie die Schillerische Biographie, gar wohl rühmen, and unfern Tagesblättern und Heften zu Uebersetung und Mittbellung, wenn es nicht etwa schon uns unbewußt geschen ist, empfehler darf. Die Lebenszuftande und Ereignisse sind mit Sorgfalt bar gestellt und geben von dem individuellen Charafter eines Jeben, von der Einwirtung beffelben auf seine Schriften genugsame Bor tenntniß. Hier sowohl wie in ber Schillerischen Biographie beweist Herr Carlyle eine ruhige, klare, innige Theilnahme an dem deutschen poetisch-literarischen Beginnen; er giebt sich hin an das eigenthümliche Bestreben ber Nation; er läßt ben Einzelnen gelten, jeben an feiner Stelle, und folichtet hierburch gewiffer niaßen den Konflikt, der innerhalb der Literatur irgend eines Wolkes unvermeidlich ist; denn Leben und Wirken heißt eben so viel, als Partei machen und ergreifen. Niemand ist zu verbenten, wenn er um Plat und Rang tämpft, der ihm seine Existen sichert und einen Ginfluß verschafft, ber auf eine gluckliche weit Folge bindeutet.

Trübt sich nun hiedurch der Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde läßt Staub, Dunst und Rebel sich setzen, zerstreuen und verschwinden und sieht jene fernen Rogionen vor sich aufgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemütheruhe, wie wir in klarer Racht den Mond pe

betrachten gewohnt sind.

Hier nun mögen einige Betrachtungen, vor längerer Bekt niedergeschrieben, eingeschaltet stehen, sollte man nuch sinden, das ich mich wiederhole, wenn man nur zugleich gesteht, das Wieder holung irgend zum Nupen gereichen könne. Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allzgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besondern, es sei nun historisch, mythologisch, sabelhaft, mehr oder weniger willkürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit hin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet und durch alles irdisch Rohe, Wilde, Grausame, Falsche, Eigens nütige, Lügenhafte sich durchschlingt und überall einige Milde zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeis ner Friede dadurch sich einleite, aber doch, daß der unverweidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Arieg weniger grausam,

der Sieg weniger übermüthig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die Abrigen sich anzwignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man dennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch wit ihr zu verkehren; denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzs sorten: sie erleichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst volls

kommen möglich.

Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Völlersschaften auf sich beruhen läßt, dei der Ueberzeugung jedoch sestes das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, das es der ganzen Menschheit angehört. Zu einer solchen Vermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon dei. Wer die deutsche Sprache versteht und studirt, des sindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren ans dieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert. Und so ist jeder Ueberseher anzusehen, daß er sich als Vers

Und so ist jeder Ueberseper anzusehen, daß er sich als Bers mittler dieses allgemein geistigen Handels bemüht und den Wechselstausch zu befördern sich zum Geschäft macht; denn was man auch von der Unzulänglichteit des Uebersehens sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in

dem allgemeinen Weltverkehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolte einen Propheten gesgeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetze ein Prophet in seinem Bolte. Luthers Bibelübersetung hat die größeten Wirtungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und mäkelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anders, als das Evangelium einem jeden Volke, in seine Sprache und Art gebracht, zu überliefern?

# Wallenstein.

From the German of FREDERICK SCHILLER. Edinburgh 1827.

#### 1828.

Wenn ich oben (S. 608) durch ein poetisches Gleichniß auf das Gefühl hindeutete, welches Uebersetzungen unserer dichterischen Av beiten jederzeit erregen müssen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersetzung Wallensteins eine beinahe nach

lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fühle.

Während der Arbeit an dieser höchst bedeutenden Trilogie iam ich dem Verfasser nicht von der Seite. Er hatte die Gabe, über das, was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Nachgeben und Verhatren lag in der Natur seines ewig reslektirenden Geistes; es sidrte seine Produktion keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unserer durch zehn Jahre gesührten Korrespondenz: näch

stens zu erseben sein wird.

Bracht' ich nun, nach seiner Bollendung, dieses dreifache Wert gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Mühseligkeiten der ganzen Technik, den Verdruß, daß denn doch zulett nicht Alles gehörig zur Edscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Borstellung in kritisch die in ihre Sinne dei; klangen zuletzt die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem, nicht immer rein korrespondirendem Sprachton mir vor die Ohren; wußt' ich das Gedicht answendig: so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es wir zuletzt ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprache Shake speare's entgegen; die große Analogie zweier vorzüglicher Dichtsisseelen gieng mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder, dasselbe in einem andern, und so neu, daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff und die innerlichste Rührung her vorbrachte. Die Vorrede ist höchst bedeutend, indem ein tieses Studium der Schillerschen Werte daraus hervorgeht. Von dem Lager, das er nicht zu übersehen wagt, giebt er historische Reundniß, den Schlußgesang aber übersetzt er, und wir vernehmen ihn aufs neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er von

Jahren auf uns wirtte.

# Edinburgh Review, Foreign und Foreign Quarterly Reviews.

1828.

Des Edinburgh Review, sodann der dortigen Foreign- und Foreign Quarterly Reviews, dürsen wir diesmal nur slächtig erwähnen.

Diese Zeitschriften, wie : fie sich nach und nach ein größeres Publitum gewinnen, werben: ju einer gehofften allgemeinen Weltliteratur auf das Wirksamste beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die Rede sein könne, die Rationen follen übereindenken; sonbern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen und, wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mogen, fich einander wenigs ftens bulben lernen. Wenn nun biegmal mehrere Gefellschaften, welche die brittischen Inseln mit dem Ausland bekannt zu machen die Absicht haben, in sich felbst wirklich übereinstimmend erfunden werden, so erfahren wir Ausländer dadurch, wie man dort gesinnt ist, wie man benkt und urtheilt. Im Ganzen gestehen wir gern, daß sie höchst ernst, aufmerksam, mit Fleiß, umsichtig und allgemein wohlwollend zu Werke gehen; und für und wird das Resultat fein, daß wir über unsere eigene kaum vergangene Literatur, die wir gewissermaßen schon beseitigt baben, wiederum zu benten und neue Betrachtungen anzustellen genothigt werden. Bemerkenswerth ist besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor zum Grunde zu legen und bas gange Revier, worin berfelbige wirkt, bei dieser Gelegenheit zu überschauen.

Von Wilhelm Hoffmanns Werken ausgehend, sprechen sie von der Zulässigkeit des Uebernatürlichen in ersonnenen Dichtungen (on the Supernatural in sictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Ernst Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispiel, die Theilnahme Bouterweis durch freundsschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Uhaaverus, von Alingemann, giebt Gelegenheit, das neuere deutsche Krauers

spiel, sein Bestreben und Unternehmen bargustellen.

Victor Cousins philosophische Fragmente geben Anlas, ungünstig von der deutschen Philosophie überhaupt zu sprechen und sich zulest für Jacobi's Gesühlslehre zu erklären. Briese eines deutschen Reisenden veranlassen den Reserventen, auf die Seite dersjenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten und als Mittelpunkt derselben uns eine große Hauptsstadt wünschen. Bei den Assassischen des Herrn von Hammer, denen man alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriftsteller auftrete und den Widers

willen gegen die neuesten geheimen Gesellschaften in jene Zeiten

binübertrage.

Ein Aufsat, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rüden lassend, gleiches salls auf eine höchst merkwürdige Weise, die Labyrinthe deutscher Dentart und Kunst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte, jenen Komplex von Vorzügen, Berirrungen, Thorheiten, Talenten, Wißgrissen und Extravaganzen, Frömmlichkeiten und Verwegens heiten, an denen wir mehrere Jahre, dei redlich menschlicher Theils nahme, bitterlich gelitten, nochmals historisch keitlich gelassenen Schrittes zu verfolgen.

Aber die Handelsweise jener Runstrichter fordert in vielsachen Sinne unsere Aufmerksamkeit. Bei mannigsaltigem Abweichen deuten doch die in den Hauptpunkten übereinstimmenden Urtheile auf eine, wo nicht geschlossene Gesellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitzgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgsfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwistelzen äfthetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einem höhern Standpunkte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überblicken, daher wir denn noch öfters darauf zurückzukehren hossen dürsen.

# The Fereign Quarterly Review.

Nr. 1. Juli 1827.

Vor allen Dingen berührt uns, wie in dieser Zeitschrift die sittlich-ästhetischen Bemühungen der Deutschen aufgenommen und angesehen sind. Der Reserent dieses Faches ist ein merkwürdiger Mann, dem wir noch gar manche Aufklärung über uns selbst und Andere verdanken werden.

In dem ersten Aufsat, überschrieben: On the Supermeitural in sictitious Compositions, welches wir überseten möchten: das Uebernatürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Werten unseres Hoffmann den Anlaß genommen, seine Ge

banken auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine turze Geschätchte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauderhaften vor den Geist gebracht wird; sobann zeigt er, wie von hier an die Einbildungskraft immer vorschreite, bis sie endlich, wenn sie keine höhere bändigende Kunst auerkennt, sich gang und gar ins Falsche verliert, das Gräßliche, Schreckliche ins Unnatürliche und Unmögliche steigert und zuletzt ganz und gar Unerträgliches hervorbringt.

Der Berfasser dieses Aufsayes hat eine eigene Art von Kritit: es ist dieselbe, welche das Tageslicht ausübt, indem es die Gegensstände aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet und sie eben dadurch jedem Urtheil offendar vorlegt. Hossmanns talentzeiches Naturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Berirrungen mit freundlichem Bedauern die zu den krankhaften Neußerungen eines vorzüglichen auf den Tod. gefolzterten Wesens, wo er zusett auszurusen gedrungen ist: "Wir müssen uns von diesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden wollen."

Hören wir ihn ferner: "Es ist unmöglich, Marchen bieser Art irgend einer Kritik zu unterwerfen; es sind nicht die Gesichte eines poetischen Geiftes, sie haben taum so viel scheinbaren Gehalt, als den Verrücktheiten eines Mondsüchtigen allenfalls zugestanden würde; es sind sieberhafte Träume eines leichtbeweglichen, tranken Gehirns, benen wir, wenn sie uns gleich durch ihr Wunderliches manchmal aufregen, ober burch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Aufmerksamkeit widmen können. Fürwahr, die Begeisterungen Hoffmanns gleichen oft den Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch des Opiums bervorbringt, und welche mehr ben Beistand bes Arztes als bes Kritis ters fordern möchten. Und wenn wir auch anerkennen, daß der Autor, wenn er seiner Einbildungstraft ernster geboten hatte, ein Schriftsteller der ersten Bedeutung geworden ware, so dürfte er doch, indem er dem tranten Justand seines zerrütteten Wesens nachhängt, jener gränzenlosen Lebhaftigkeit der Gedanken und Auffassungen als anheim gegeben erscheinen, welche ber berühmte Richlai, nachdem er viel davon gelitten, doch endlich zu besiegen das Glud hatte. Blutentleerungen und sonstige Reinigungen, verbunden mit gefunder Philosophie und Aberlegter Bedbuchtung, wurden unsern Hoffmann, wie jenen bedeutenden Schriftsteller, zu einem gesunden Geisteszustand wieder zurückebracht haben, und seine Einbildungstraft, in einem gleichen und stetigen Flug sich bewesgend, hätte vielleicht das höchste Ziel poetischer Kunst erreicht. Seine Werte jedoch, wie sie gegenwärtig liegen, burften nicht als Mufter ber Nachahmung aufzustellen sein, vielmehr als Warnungstafeln, die uns anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Einbildungskraft erschöpft werben kann burch einen leichtsunigen Berschwenbungstrieb bes Besiters."

Wir können den reichen Inhalt dieses Artikels unsern Gesern nicht genugsam empfehlen: denn welcher treue, für Nationals bildung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die trankhaften Werke jenes leidenden Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Berirrungen als bedeutenb sördernde Neuigkeiten gesunden Semüthern eingeimpft worden! Wir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen hinzusügen.

Wenn man auch keine Art ber Produktion aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und foll, so besteht denn doch das immersort sich wiederholende Unheil darin, daß, wenn irgend eine Art von wunderlicher Komposition sich hervorthut, der Bersasser von dem einmal betretenen Psade nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Würden vorzügliche Geister sich auf mehr als Eine Weise versuchen, so würden sie sich und Andere überzeugen können, daß durch mannigfaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirksam werden kann, als er durch vielsache Studien an Klarheit und Umsicht gewinnt.

Daß eine gewisse humoristische Anmuth aus der Verbindung des Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Versasser der neuen Melusine ein Zeugniß zu geben getrachtet. Er hatete sich aber, den Versuch zu wiederholen, weil das Unternehmen schwieriger ist, als man denkt.

In diesem Bezug, obgleich etwas ferner liegend, sinden wir eins der Grimmischen Kindermärchen zu empsehlen, wo der naturfeste Bauerjunge, der immer von Schaudern (Gruseln) hört und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empsindung sei, die gespensterhaftesten Abenteuer mit realistischer Gemüthsrube besteht und durch eine Reihe der fürchterlichsten Zustände hindung, bei welchem dem Leser wirklich schaudert, seinen reinen Prosasse mus bewährt, einen Tode und Teufelssput als ganz etwas Gemeines behandelt und im höchsten Glück sich nicht beruhigen kann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, die er endlich durch einen absurden Weiberspaß belehrt wird, was dens eigentlich Schaudern sei.

Der Gegensatz von Aeußerm und Innerm, von Einbildungstraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesundem Sinn und gespenstischem Trug kann nicht besser dargestellt werden. Ja, des er zuletzt nur auf eine ganz reale Weise zu beruhigen ist, sindet wir meisterhaft erfunden, und so platt die Auflösung scheinen mes, getrauen wir uns doch, sie als höchst geistreich i undhmen.

## Whims and Oddities.

1827.

Dieß Wert, dessen Titel vielleicht mit Grillen und Rullis taten zu überseten mare, läßt sich schwer beurtheilen. Zuvörderst wird der Leser dadurch äußerst irre, daß die eingeschalteten baroden Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und prosaischen Aufsate, denen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Texte Uebereinstimmung mit ben Bilbern, und findet keine; ein ander Mal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es brauchte Zeit, bis man hierüber gang im Reinen ware. Denn wer will mit einem Humoristen rechten, ober mit ihm völlig übereinkommen!

Der Autor gefällt sich, nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergeben, welche der kontinentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen könnte. Mannigfaltige Stellen so verstorbener als lebender Poeten und Schriftsteller aller Art, besons bers auch volksmäßige Sprüchlein und Rebensarten verflicht er in seinen Vortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir benn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Be-

deutende uns aneignen konnen.

Wie man aber nach und nach vorgemeldete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Stiggisten, Geist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aufsätze sind lebhaft humoristisch, aber mäßig, nicht fratenhaft; der Klopfsechter bleibt bei der Klinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiefen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren, freien Blid auf die vorliegende Welt.

Vorzüglich brav ist er zur See. Ebb' und Fluth, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zulett Alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Possenhafte, welches denn beim ersten Aufschlagen sogleich einem jeden Leser

zum Voraus angekündigt ift.

# IV. Pfalianische Liferatur.

## Don Ciccio.

1815.

Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen italiä= nischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwilltommen sein, das Nähere von ihm und feinem Gegner zu boren.

Der wahre Name des zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Widersacher aber hieß Giovanni Francesco Lazzarelli, Ebelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Bersen berühmt, Mitglied der vornehmsten Gesellschaften in Italien, besonders der Arkadier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte glüdlich auf ber Bahn der Studien fort und ergab sich der Rechtsgelehrtheit, welche er in der römischen Kurie, als Auditor des Kardinals Cardegna, praktisch ausübte. Allein, seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Baterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemter und zulest das wichtige eines Gonfaloniere; doch begab er sich aufs Rene in ausländische Dienste und tried die Geschäfte eines Rechtssreundes zu Ferrara, Perugia, Macerata und Bologna; sogar Genua und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen. Zuletzt erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath und Sekretär und endlich zum Präsekten der Residenz, wo er, stetzt gutem Verhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Listeratoren, 1693 starb.

Er war, sagen Gleichzeitige, eines ernsten und schönen Anblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Kastaniens braune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wurdersam kluge, gelehrte und erheiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflichtbesolgung wurden

ohne Ausnahme gerühmt.

Als er im Gericht zu Macerata saß, war Arrighini sein ver trauter Kollege; worüber sie sich aber bis auf den Grad des selb samsten Hasses entzweit, ist nicht bekannt geworden; genug, in dem Werke:

# La Cicceide,

legittima di Giov. Francesco Lazzarelli.

Edizione accresciuta.

#### Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, daß Den Ciccio ein N. N. sei. Hierauf folgen 80 Gedichte, zum Theil gleichfalls Sonette, sämmtlich zu demselben löblichen Zweck bestimmt; das vorletzte ist nach dem Tode des Ciccio und das letzt von dem Verfasser aus dem Fegseuer datirt. Auch diese Zugakt ist von gleichem unverwüstlichem Humor und poetischem Werth.

Nun glauben wir aber unsern Lesern eine Entwicklung schulle zu sein, wie es möglich gewesen, eine solche Masse von Schulle gedichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann ander

schütten, der kein verdienstlofer, schlechter Mensch, aber wohl eine joutten, der kein verdienstloser, schlechter Wensch, aver wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Person gewesen sein mag. Hätte nun der Dichter seinen Haß bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Berkeinerungen allen Werth und Würde zu rauben gesucht, so wär' es ihm schwerlich geglückt, den Leser anzuziehen und festzuhalten. Da er aber glückzlicherweise versteht, seinen Schalkheiten positiven Gehalt zu geben, so bringt er uns jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns, auf Unkosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege jedoch ihm dieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinanderzuseten sein.

Lazzarelli hatte das Glück, in die Epoche einer sehr hohen, aber auch zugleich freien und losen Kultur zu fallen, wo es ers laubt ist, die würdigsten Gegenstände der nächstvergangenen Zeis ten parodistisch zu benutzen. Die Sonette fallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz XI., die keineswegs bigott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit Allem, was Alterthum und Geschichte darbietet, was ein kirchliches und politisches Leben mittheilt, was Künste spielend überliefern, und wovon die Wissenschaft entweder schon vollständig Kenntniß giebt oder doch die ersten Blicke gewährt. Gelehrsamkeit und Weltklugheit, Gründlichkeit und gefällige Aeußerungen, Alles sindet sich beisammen, und man würde nicht endigen, wenn man alle die Elemente herserzählen wollte, aus welchen der Verfasser seinen Muthwillen ausserdaut, genug, nicht allein italiänische Kenner und Natursorscher, sondern auch französische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Natur gesprochen, Homer sie nicht schöner beschrieben habe. Ohne in ein solches unbedingtes, vielleicht Manchem überstrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen, ferner abzuleiten, wie unserm Autor dasselbe zu Theil werden

fonnte.

Außer jenen schon zugestandenen großen Borzügen eines glück-lichen Naturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß der Berfasser des noch größern Nationals vorzugs einer lebendigen Weltanschauung. Der Italiäner, von Kindheit an öffentlich lebend, bemerkt, erst spielend, dann heiter, dann ernst, alle die unendlichen Abstufungen, in welchen die bürs gerliche Gesellschaft sich um ihn her bewegt. Alles, was dem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung giebt, regt sich vor einem klaren Auge ganz offenbar. Bedenke man nun, daß die beiden höchsten Zweige der Verfassung, alle Funktionen des Religionskultus und der Gerichtspslege, sich am hellen Tage, in der freien Luft, vor allen Augen das ganze Jahr über entfalten, so begreift man, was da zu sehen, zu bemerken und

•

zu lernen ist. Der Bettler wie der Marchese, der Monch wie der Rarbinal, der Betturin wie der Krämer, der Handwerker wie der Künstler, Alle treiben ihr Wesen vor den aufmerkenden Augen einer immerfort urtheilenden Menge. Reine Nation hat vielleicht einen so scharfen Blick zu bemerken, wenn einer etwas Ungeschicktes zu seinem Schaben ober etwas Kluges zu seinem Ruten unter nimmt, wovon der sicherste Beweis ist, daß der größte Theil ihrer Sprüchwörter aus solchen strengen und unbarmherzigen Bemer tungen entstanden.

Jenes öffentliche Leben der Italianer, welches von allen Reis senden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ift, bringt ein heiteres und glanzendes Wesen in ihre Literatur; ja bie italianischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als bie anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Poeten, ebe man sich's versieht, weil sie dasjenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus ber zweiten hand empfangen und mit einem bequemen Reichthum nach ihren Fähigkeiten gar leicht

gebahren können.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei bem Deutschen gerabe das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Raturen unserer

Nation zuletzt gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen. Jenes Aufpassen der Italianer auf ein geschicktes oder ungeschicktes Betragen giebt gerabe unserm Lazzarelli febr viel Baffen gegen seinen Gegner. Dieser mag von ber Mutter Ratur an Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch Heftigkeit widerwärtig, und mehr verworren als klar gewesen sein: dieses Alles weiß nun sein Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen, daß man einen zwar nicht verdienftlosen, aber doch dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, ja ben Griffel anfassen möchte, um die Raritatur auf ber Tafel ju entwerfen.

Wie Manches bliebe noch übrig, theils über die vorliegenden Bedichte zu fprechen, theils bei biefer Belegenheit vergleichungs weise zu berühren; doch ersparen wir dieß auf andere Zeit und bemerken nur noch Folgendes:

In der ersten Lust, als der Berfasser ein ganges Jahr mit täglichen Invektiven auf seinen Widersacher ausfüllte, mag er mit Abschriften nicht targ gewesen sein, wie benn mehrere Gonette an benannte Personen als Zeugen ber Absurdität bes Den Ciccio gerichtet sind; hieraus mogen Sammlungen entstanden fein, bis zulett eine rohe Ausgabe hinter dem Rud— t- Antors ver anstaltet worden. Hierüber beklagt er sich, bej & über frem ben Einschub, wahrscheinlich um sich gegen erfanglians Stellen zu verwahren, späterhin giebt er die Gedichte selbst heraus, jedoch mit falschem Verlegernamen und Druckort: Paris, bei Claus dius Rind. Beide Ausgaben sind uns nicht zu Augen gekommen; die dritte obgemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Drucksehler, nach der zweiten abgedruckt, wahrscheinlich auch in Italien. Diese ist noch im Buchhandel zu sinden, und keinen geistzeichen Freund der italiänischen Literatur wird es gereuen, sie in seine Handbibliothet aufgenommen zu haben.

## Dante.

#### 1826.

Bei Anerkennung der großen Seistes- und Gemüthseigenschaften Dante's werden wir in Würdigung seiner Werte sehr gefördert, wenn wir im Auge behalten, daß gerade zu seiner Zeit, wo auch Siotto lebte, die bildende Kunst in ihrer natürlichen Kraft wieder hervortrat. Dieser sinnlich-bildlich bedeutend wirkende Genius beherrschte auch ihn. Er saßte die Segenstände so deutlich ins Auge seiner Einbildungstraft, daß er sie scharf umrissen wiedergeben konnte; deßhalb wir denn das Abstruseste und Seltsamste gleichsam nach der Natur gezeichnet vor uns sehen. Wie ihn denn auch der dritte Reim niemals genirt, sondern auf eine oder andere Weise seinen Zweck aussühren und seine Gestalten umgränzen hilft. Der Ueberseher (Strecksuß) nun ist ihm hierin meist gesolgt, hat sich das Borgebildete vergegenwärtigt und, was zu dessen Darstellung erforderlich war, in seiner Sprache und seinen Reimen zu leisten gesucht. Bleibt mir dabei etwas zu wünschen übrig, so ist es in diesem Betracht.

Die ganze Anlage des Dante'schen Höllenlotals hat etwas Mitromegisches und deshalb Sinneverwirrendes. Bon oben herein dis in den tiefsten Abgrund soll man sich Kreis in Kreisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sein möchte, uns immer als etwas künsterisch Beschränktes vor die Einbildungstraft sich hinstellt, indem man ja von obenherein Alles dis in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Gemälde des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasel des Cebes zu sehen glauben, statt eines Regels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr rhetorisch als poetisch; die Einbildungskraft ist ausgeregt, aber nicht befriedigt.

Indem wir aber das Ganze nicht eben rühmen wollen, so werden wir durch den seltsamsten Reichthum der einzelnen Lokalistäten überrascht, in Staunen gesetzt, verwirrt und zur Verehrung

genöthigt. Hier bei der strengsten und deutlichsten Ausstährung der Scenerie, die uns Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt das, was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Personen selbst, deren Strafen und Martern zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar den zwölften Gesang:

Rauhfelsig war's da, wo wir niederklommen, Das Steingehäuf' den Augen übergroß; So wie ihr dieser Tage wahrgenommen Am Bergsturz diesseits Trento, der den Schooß Der Etsch verengte, Niemand konnte wissen Durch Unterwühlung oder Erdenstoß?— Von Felsenmassen, dem Gedirg entrissen, Unübersehbar lag der Hang bedeckt, Fels über Felsen zackig hingeschmissen, Bei jedem Schritte zaudert' ich erschreckt.——

So giengen wir, von Trummern rings umfaßt, Auf Trümmern sorglich, schwankend aber wanken Sie unter meinem Fuß, der neuen Last. Er sprach darauf: Im düstersten Gedanken Beschauest du den Felsenschutt, bewacht Von toller Buth; sie trieb ich in bie Schranken. Allein vernimm! Als in der Hölle Nacht Bum erstenmal so tief ich abgebrungen, War dieser Fels noch nicht herabgetracht; Doch turz vorher, eh der herabgeschwungen Vom höchsten Himmel herkam, ber bem Dis Des ersten Kreises große Beut' entrungen, Erbebte so die grause Finsterniß, Daß ich die Meinung faßte, Liebe gude Durchs Weltenall und sturz' in macht'gem Rif Ins alte Chaos neu die Welt zurücke. Der Fels, der seit dem Anfang fest gerubt, Gieng damals hier und anderwarts in Stude.

Buvörderst nun muß ich Folgendes erklären: Obgleich in meiner Originalausgabe des Dante (Venedig 1739) die Stelle e quel dis schivo auch auf den Minotaur gedeutet wird, se bleibt sie mir doch bloß auf das Lotal bezüglich. Der Ort war gedirgig, rauhselsig (alpestro), aber das ist dem Dichter nickt genug gesagt; das Besondere daran (per quel ch' iv' er' anco) war so schredlich, daß es Augen und Sinn verwirrte. Dahes um sich und Andern nur einigermaßen genugzul , erwähnt er, nicht sowohl gleichnisweise als zu einem sinnlichen aleispiel, eines

Bergfturzes, der wahrscheinlich zu seiner Zeit den Weg von Trento nach Verona versperrt hatte. Dort mochten große Felsenplatten und Trümmerkeile des Urgebirgs noch scharf und frisch über einsander liegen, nicht etwa verwittert, durch Begetation verbunden und ausgeglichen, sondern so, daß die einzelnen großen Stücke, hebelartig aufruhend, durch irgend einen Fußtritt leicht ins Schwanken zu bringen gewesen. Dieses geschieht denn auch hier, als Dante berabsteigt.

Nun aber will der Dichter jenes Naturphänomen unendlich überbieten; er braucht Christi Höllenfahrt, um nicht allein diesem Sturz, sondern auch noch manchem andern umher in dem Höllen-

reiche eine hinreichende Ursache zu finden. Die Wanderer nähern sich nunmehr dem Blutgraben, der, bogenartig, von einem gleichrunden, ebenen Strande umfangen ist, wo Tausende von Centauren umhersprengen und ihr wildes Wächterwesen treiben. Virgil ist auf der Fläche schon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherm Schritt zwischen den Felsen. Wir mussen noch einmal dahin sehen; denn der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

> Bemerkt! ber hinten kommt bewegt, Was er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's kein Todtenfuß zu machen pflegt.

Man frage nun seine Einbildungstraft, ob dieser ungeheure Berg: und Felsensturz im Geiste nicht volktommen gegenwärtig

geworden sei?

In den übrigen Gesängen lassen sich, bei veränderter Scene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiederkehr dersselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Parallelstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dante's auf den höchsten Grad vertraut.

Der Unterschied des lebendigen Dante und der abgeschiedenen Todten wird auch anderwärts auffallend, wie z. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschrecken, weil er Schatten wirft, woran sie seine Körperlichkeit erkennen.

# Alassiker und Romantiker in Italien

fich heftig betampfenb.

1818.

Romantico! den Italiänern ein seltsames Wort, in Reapel und dem glücklichen Kampanien noch unbekannt, in Rom unter

beutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der Lombardie, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aussehen. Das Publitum theilt sich in zwei Barteien, sie stehen schlagsertig gegen einander, und wenn wir Deutschen uns ganz geruhig des Abseltivums romantisch bei Gelegenheit bedienen, so werden dert durch die Ausdrücke Romanticismus und Kriticismus zwei unversöhnliche Setten bezeichnet. Da bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da unsere romantischen Dichter und Schriststeller die Mitwelt für sich haben und es ihnen weder an Berlegern noch Lesern sehlt, da wir über die ersten Schwankungen des Gegensates längst him aus sind und beide Theile sich schon zu verständigen ansanzen, so können wir mit Beruhigung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Allpen zu lodern ansängt.

Mailand ist aber vorzüglich geeignet, ein Schauplat dieses Rampses zu werden, weil daselbst mehr Literatoren und Künstler als irgendwo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden politischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigkeiten ein Interesse abgewinnen. Vorzüglich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Bewegung entstehen, da man sich daselbst von deutscher Sprache und Vildung, bei so naher Rachbarschaft und mannigsaltigen Handelsverhältnissen, einen Begriff

zu machen Gelegenheit finbet.

Daß in Italien jene Kultur, die sich von den alten Spracen und den darin verfaßten unnachahmlichen Werken herschreibt, in großer Verehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erbaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäß; daß diese Anhänglichkeit zulest in eine Art Starrsinn und Redarterie auslause, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschuldigen. Haben doch die Italiäner in ihrer eigenen Sprace einen solchen Widerstreit, wo eine Partei an Dante und den frehern, von der Erusca citirten Florentinern sesthält, neuere Worte und Wendungen aber, wie sie Leben und Weltbewegung jängers Geistern ausdringt, keineswegs gelten läßt.

Nun mag einer solchen Gesinnung und Ueberzeugung ist Grund und Werth nicht abgesprochen werden; allein wer bied mit dem Vergangenen sich beschäftigt, tommt zuletzt in Gesaft, das Entschlafene, sür uns Mumienhaste vertrocknet an sein ben zu schließen. Eben dieses Festbalten aber am Abgeschiedenen bringt jederzeit einen revolutionären Uebergang hervor, wo das vorstebende Neue nicht länger zurüczudrängen, nicht zu bändigen Koso daß es sich vom Alten losreißt, dessen Borzstae nicht and kennen, dessen Bortheile nicht mehr benutzen will. reilich, went

bas Genie, ber guts Ropf fich bestrebt, bas Alterthum wieber gu

beleben, seine Beitger ihnen bas Entsernte ba finden sich große wird es leicht, der Lieben, wonach sie st Irrihum ihnen am Moderner, in diese barin befangen; seiw gung des Jahrhunt Lauf, und es ist te

Bublitums mit fich binreißen werbe,

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer erft den Alten, dann den Franzosen abgewonnenen Bildung durch driftlich religiose Gefinnungen eingeleitet, burch trübe now dische Helbensagen begünstigt und bestärkt; worauf fich denn diese Denkweise sestischen und verbreiten konnte, so das seht kaum ein Dichter, Maler, Bildhauer übrig geblieben, der sich nicht rellegiosen Gefühlen hingabe und analogen Gegenstätiden wiedenete.

Cinen folden Berlauf nimmt bie Dicte und Runfigeschichte nun auch in Italien. Als proliffche Romantifer werben gerübmt Johann Torti und beffen poetifche Darftellung ber Leibensgeschichte Christi. Ferner feine Terzinen über bie Boefie. Alepanber Rangoni fobann, Berfaffer eines noch ungebrudten Trauerfpiels Carmagnola, bat fic burch bellige bymnen guten Ruf erworben. Bon went man fich abet theoretisch viel verspricht, ift Bermes Biscouti, welcher einen Dialog über bie brei bramatifchen Ginheiten, einen Auffah über bie Bebeutung bes Wortes poetifd und Ibeen über ben Stol gefdrieben bat, bie noch nicht im Bublitum verbreitet find. Dan rabmt an biefem fungen Manne einen bocht geiftreichen Scharffinn, volltommene Rlarbeit bes Gebantens, tiefes Stubium ber Alten fo wie ber Reuern. Er hat verschiedene Jahre ber Kantifden Philosophie gewidmet, Deutsch begbalb gelernt und fich ben Sprachgebrauch bes Ronigsberger Beifen ju eigen gemacht. Richt weniger bat er anbere beutide Bhilojophen ftubirt, fo wie unfere vorzüglichften Dichter; von diefem hofft man, bat er jenen Streit bellegen und bie Dif perstandniffe aufflaren werbe, bie fic taglid mehr verwirren.

Gine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein mertwürdiger Fall. Ronti, Berfasser von Ariftobem und Cajus. Grachus, lieberfeber ber Jlias, tampft eifrig und fraftig auf der flassischen Seite. Seine Freunde und Berehrer stehen bagegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Werte seien romantisch, und bezeichnen solche namentlich, worüber

ber kostbare Mann höchst verdrießlich und aufgebracht, bas ihm

zugedachte falsche Lob gar nicht annehmen will.

Und doch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht heben, wenn man bedenten wollte, daß Jeder, der von Jugend an seine Bildeung den Griechen und Römern verdankt, nie ein gewisses aus tikes Herkommen verläugnen, vielmehr jedenzeit dankbar erkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebendigen Gegenwart unaushaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angesangen hat.

Eben so wenig können wir die Bildung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Dokumente, welche dis auf die letzten Tage einen lebendigen Einsstuß hat, ob sie uns gleich so fern liegt und so fremd ist als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie näher suhlen, kommt daher, weil sie auf Glauben und höchste Sittlichkeit wirkt, da andere Literaturen nur auf Seschmack und mittlere Menschlichkeit

hinleiten.

In wiesern nun die italiänischen Theoretiker sich in Gute vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu: denn weil, wie nicht zu läugnen ist, in dem memantischen Wesen manches Abstruse vorkommt, was nicht-gleich
einem Jeden klar wird, vielleicht auch mancher Mißgriff obwaktet,
den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Menge gleich
fertig, wenn sie Alles, was dunkel, albern, verworren, unverständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland
den edelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Weise zum Spitzund Schimpfnamen entwürdigt!

Wir thun deßhalb sehr wohl, wenn wir auf diese Greignisse in Italien Acht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn wir uns, nach wie vor, innerhalb unseres eigenen Zirless beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Nailand einige gebildete, liebenswürdige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schicklichen Manieren, die verschiedenem Partoien eine ander anzunähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten ein Journal an, das der Bermittles heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtigen Beleidigung empfangen wurde; indessen das Publikun, nach seiner löblichen Art, über beibe Meinungen spottet und dadunch jeden wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Fälle jedoch müssen die Romantiker auch bert in Rurzem die meisten Stimmen für sich haben, ie ins Leben eingreifen, einen Jeden zum Zeitgenossen seiner seupe mechen und

ihn also in ein behagliches (2) benn ein Misverständnis zu gute was vaterländisch und einheimis rechnet, und zwar deshald, weil d und Religion herantritt, wo benn als höchst lebendig und religios anfängt, Inschriften, statt wie nunmehr in italiänischer zu versa willen, so glaubt man dieses a danten; woraus deutlich erbellt, begriffen sei, was in der Gegen Augenblick wirkt. Zugleich ist un Wort durch Gebrauchssolge einen nehmen tann, da das eigentlich näher liegt als Griechisches und

1819.

Der so eben mitgetheilte A naten aus Privatnachrichten e außer dem angeführten Concil neten Schriften uns zur Hand unsern Lesern Mühliches und treulich und fleißig betrachtet hAndern etwas hierüber ins Puunbekannt gebliehen; wir jedo mit wenigen allgemeinen Betro

Eine jede Theorie, sie sei, 1 Unterlage voraus, irgend etw welches man sich so gut als n Aristoteles bis auf Kant muß 1 ordentlichen Menschen zu schaffe maßen begreift, warum sie sich

Jene neuern mailändischen besten Willen, mit redlichster Sorgfalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufregt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Borstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon aus reichende Nachricht zu geben.

Gine große, herrliche Stadt, bie fich vor Rurzem noch als bas haupt Italiens ansehen burfte, die der großen Beit noch mit einigem Gefallen gedenken muß, begt in ihrem Bufen, der

töstlichen Bilde und Bauwerte nicht zu gebenten, so mannigfaltig lebendige Kunsterzeugnisse, von denen wir guten Deutschen unsteinen Begriff machen. Um ihr Urtheil darüber zu begründen, sondern sie, den Franzosen ähnlich, doch liberaler, ihre Darstels lungen in verschiedene Rubriten. Trauerspiel, Lustspiel, Oper, Ballet, ja Dekoration und Garberobe find abgesonderte, obgleich in einander greifende Kunstfächer, deren jedem das Publikum und, in sofern er zum Worte kommt, der Theorist innerhalb gewisser Begränzungen eigene, besondere Rechte und Befugnisse zugesteht. Hier bedingt, was dort erlaubt, hier bedingt, was bort freigegeben ist. Aber alle biese Meinungen und Urtheile sind auf unmittelbare Anschauung gegründet, burch einzelne Falle veranlaßt, und so sprechen Aeltere und Jüngere, mehr ober weniger Unterrichtete, frei oder befangen, leidenschaftlich hin und wieder, über allgemein bekannte Mannigfaltigkeiten des Tages. Hieraus sieht man denn, daß nur der Gegenwärtige, Mitgenießende allen falls mitzuurtheilen hätte; und vielleicht nicht einmal der gegenwärtige Fremde, der in die Fülle eines ihm unerklärlichen Bustandes hineinspringt und seine Ansichten bem Augenblic, ber auf dem Vergangenen ruht, wohl schwerlich gerecht und billig fagen fönnte.

Mit den heiligen Hymnen des Alexander Manzoni ist es schon ein etwas anderer Fall. Wenn sich über mannigsfaltige Vorkommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so vereinigt Religion und Poesse auf ihrem ernsten, tiesern Grunde die sämmtliche Welt. Vorbenannte Sedichte waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig.

Wir gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Talent mit Bergnügen zu: Stoff und Bezüge sind uns bekannt, aber wie er sie wieber aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuel.

sie wieder aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuell. Es sind überhaupt nur vier Hymnen, welche nicht mehr als dreiundbreißig Seiten einnehmen, und folgendermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergebniß der cristlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Name Maria, durch weichen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höchst anmutzig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hospinungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Racht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohlthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm Heil versenken mochte.

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausdrucks und Loes,

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausdrucks und Tonk, in verschiedenen Sylbenmaßen abgefaßt, poetisch erfreusich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergänge zeich nen sie vor andern aus und locken uns, immer na er mit ihner

bekannt zu werden. Der Verfasser erscheint als Christ ohne Schwärsmerei, als römisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer ohne Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstrieb darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Weise gegen die Kinder Israel, denen er freundlich vorwirft, Maria sei doch aus ihrem Stamme gedoren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gedichte geben das Zeugniß, daß ein Gegenstand, so oft er auch behandelt, eine Sprache, wenn sie auch Jahrhunderte lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheisnen, sobald ein frischer, jugendlicher Geist sie ergreisen, sich ihrer

bedienen mag.

# Il Conte di Carmagnola,

Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

1820.

Dieses Trauerspiel, welches wir schon früher angekündigt, verbient auf jede Weise nunmehr eine nähere Betrachtung und Beherzigung. Gleich zu Anfang seiner Borrebe wünscht der Verfasser jeden fremden Maßstab beseitigt, worin wir mit ihm vollkommen übereinstimmen, indem ein achtes Kunstwert, so wie ein gesundes Naturprodukt, aus sich selbst beurtheilt werden soll. Ferner giebt er an, wie man bei einer folden Schatzung verfahren muffe. Zuerst solle man untersuchen und einsehen, was benn eigentlich der Dichter sich vorgesett; sodann scharf beurtheilen, vb dieses Bornehmen auch vernünftig und zu billigen sei, um endlich zu entscheiben, ob er diesem Borsatze benn auch wirklich nachgekommen? Solchen Forderungen gemäß haben wir uns den deutlichsten Begriff von Herrn Manzoni's Abficten zu verschaffen gesucht: wir haben dieselben löblich, natur- und kunftgemäß gefunden und uns zulett, nach genauester Prüfung, überzeugt, daß er sein Borhaben meisterhaft ausgeführt. Nach bieser Erklärung könnten wir nun eigentlich abtreten, mit bem Wunsche, baß alle Freunde ber italianischen Literatur ein solches Werk mit Sorgfalt lesen und dasselbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten. Allein diese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch

Allein diese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weßhalb es denn Pflicht sein will, unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Verfassers Wunsch und Willen, aus dem Werke selbst

bervorgehoben.

In gedachter Vorrede erklärt er ferner ohne Hehl, daß er sich

von den strengen Bedingungen der Zeit und des Ortes lossage, führt. August Wilhelm Schlegels Aeußerungen hierüber als entscheidend an und zeigt die Nachtheile der disherigen, ängstlich beschränkten Behandlung. Hier sindet freilich der Deutsche nur das Bekannte, ihm begegnet nichts, dem er widersprechen möchte; allein die Bemerkungen des Herrn Manzoni sind dennoch aller Ausmerksamkeit auch bei uns werth. Denn obgleich diese Angelegenheit in Deutschland lange genug durchgesprochen und durchgesochten worden, so sindet doch ein geistreicher Mann, der eine gute Sache aufs Reue, unter andern Umständen, zu vertheidigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billigen ist, und sucht die Argumente der Gegner mit neuen Gründen zu entkräften und zu widerlegen; wie denn der Versasser Siniges andringt, welches den gemeinen Menschenverstand am lächelt und selbst dem schon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sodann in einem besondern Aufsatz giebt er historische Notizen, in sofern sie nöthig sind, um jene Zeitläufte und die in denselben

zeitgemäß handelnden Bersonen näher tennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefähr 1390 geboren, vom Hirtenleben zum abenteuerlichsten Soldatenstand aufgerusen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zuletzt als oberster Heer führer, die Besitzungen des Herzogs von Mailand, Johann Maria Visconti, durch glückliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt und ihm sogar eine Verwandte des Fürsten angestraut wird. Aber eben der triegerische Charakter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungeduldige Pordringen, entzweit ihn mit seinem Herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 venezianischen Diensten.

In jener wildtriegerischen Zeit, wo Jeder, der sich start an Körper und Seele fühlte, zur Gewaltthätigkeit hinstrebend, bald für sich mit wenigen, bald im Dienste eines Andern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Ariegelust bestiedigte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Willikr und Bortheil, schlossen Altorde wie andere Handwerter, untergaben sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch Ueber einkunft demjenigen, der sich durch Tapferkeit, Alugheit, Ersabrung und Vorurtheil großes Zutrauen zu verschaffen gewußt. Dieser mit seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Gestate, und wer seiner bedurfte.

Alles beruhte nun auf Persönlichkeit, und zwar auf jener träftigen, gewaltsamen, weder Bedingung noch Hinderniß aner kennenden Persönlichkeit; wer solche besaß, wollte denn freilich im Geschäft, für fremde Rechnung unternommen, seines eigenen

Worth. Natin Rriegeinan fie ba Künfti Kam ( Ander nabm beren geführ Bei ei ermud Man र्शिक र्र Iid bi fallia und n obne : entliel mobui bas s

Nun hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben den Zweden seines Herrn auch die seinigen vor Augen, um sich nach und nach so viel Güter und Gewalt, so viel Ansehen und Zustrauen zu erwerden, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Kriegsfürsten zu einem bestätigten Friedense und Landessfürsten erheben möchte, wie so vielen vor und neben ihm gelungen; worans denn Mistrauen, Spaltung, Feindschaft und Groß zwischen

Diener und Berrn nothwendig erfolgen mußte.

Denke man sich nun den Graf Carmagnola als einen solchen Miethhelden, der seine bochsunigen Plane wohl haben mochte, dem aber die in solchen Fällen höchst nothige Verstellungskunst, schemaberes Nachgeben, zur rechten Zeit einnehmendes Betragen, und was sonst noch ersordert wird, völlig abging, der vielmehr keinen Augenblick seinen heftigen, störrischen, eigenwilligen Chastatter verläugnete, so wird man gar bald den Widerstreit vorsahnen, der zwischen einer solchen Willstr und der höchsten Zwedsmäßigkeit des venezianischen Senats entstehen müsse. Und hier wird nun der Einsichtige den vollkommen prägnanten, tragischen, unausgleichbaren Stoff anerkennen, dessen Anwicklung und Aussbildung sich in gegenwärtigem Stücke entsaltet. Zwei unvereindare, einander widersprechende Massen glauben sich vereinigen, Einem Zwede widmen zu können. Zwei entgegengesetze Denkweisen, wie

sie Harnisch und Toga geziemen, sehen wir in vielen Individuen musterhaft-mannigfaltig gegenübergestellt, und zwar so, wie sie allein in der angenommenen Form darzustellen gewesen, wodurch diese völlig legitimirt und vor jedem Widerspruch völlig gesichert wird. Damit wir aber den weitern Berlauf ordnungsgemäß einsleiten, so solge hier der Gang der Tragödie, Scene für Scene.

## Erfter Akt.

Der Doge trägt dem Senate die Angelegenheit vor; sie ikt folgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen ben Herzog von Mailand angerufen, dessen Gesandten woch in Benedig verweilen, um ein gutes Verhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht, Heerführer zu werden. Meuchelmörderisch wird er ausgefallen, und wie es sich ausweist, auf Anstisten der Mailander, und so kann man beide Theile gewiß von nun an auf ewig ge trennt halten.

Der vor den Senat geforderte Graf entwickelt seinen Charatter

und seine Gesinnung.

Nachdem er abgetreten, legt der Doge die Frage vor, ob man ihn zum Feldherrn der Republik aufnehmen solle? Senator Marino votirt gegen den Grafen mit großer Einsicht und Klug-heit, Senator Marco für ihn mit Zutrauen und Neigung. Wie man sich zum Stimmen anschickt, schließt die Scene. In seinem Hause sinden wir den Grafen allein. Marco tritt

hinzu, verkundigt ihm die Kriegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn; ersucht ihn aber freundschaftlich aufs beingendste, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gefährlichster Feind sei, da er ihm so viel bedeutende Menschen ju Feinden mache.

Nunmehr liegen also sämmtliche Verhältnisse klar vor den Augen der Zuschauer; die Exposition ist vollkommen abgethan, und wir dürfen sie wohl musterhaft nennen.

## Iweiter Akt.

Wir versetzen uns in das herzoglich mailandische Lager. Mehrere Condottiere, unter Anführung eines Malatesti, sehen wir versammelt. Hinter Sümpfen und Buschwäldern ist ihre Stellung höcht vortheilhaft; nur auf einem Damm könnte man zu ihnen ge-langen. Carmagnola, der sie nicht angreifen kann, sucht fie durch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu bringen; auch stimmen die jüngern, unbedachtern für den Angriff. Nur Pergola, ein alter Kriegsmann, widersetzt sich; einige zweiseln; der Heersührer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Ein aufgeregter Zwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen und sehen zuletzt den weisesten Rath durch leidenschaftliche Unbesonnenheit überstimmt. Eine trefsliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Bielgespräch begeben wir uns in das Zelt des einsamen Grafen. Raum haben wir seinen Zustand in einem kurzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzugreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. An die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit gesstügelten Worten seine Besehle; Alles horcht und gehorcht ohne Zaudern, freudig und feurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Kontrast mit der vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier bat sich der Verfasser vorzüglich als geistreichen Dichter bewiesen.

hat sich der Verfasser vorzüglich als geistreichen Dichter bewiesen. Ein Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine herrliche Beschreibung des Gesechtes vorträgt, sich aber auch zuletzt in Klagen und traurige Betrachtungen über das Kriegsunheil, besonders im Innern der Nation, ergießt.

#### Dritter Akt.

Im Zelte des Grafen treffen wir ihn mit einem Kommissär der Republik; dieser, dem Sieger Glück wünschend, verlangt nun, so große Vortheile auch verfolgt, genutt zu sehen, wozu der Graf keine Lust bezeigt; durch die Zudringlickkeit des Kommissärs verstärkt sich nur der eigensinnige Widerstand.

Schon werden beide leidenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitgeordneter eintritt und sich höchlich beklagt, daß jeder einzelne Condottiere seine Gefangenen loslasse, welches der Graf als Herkommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß seine Gefangenen noch nicht entslassen seien, sie vorsordert und sie, den Kommissarien ins Gesicht tropend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Pergola erkennt er unter dem scheidenden Haufen, begegnet ihm aufs freundlichste und läßt es an gleichen Aufträgen an den Bater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Verdacht erregen?

Die Kommissarien, zurückleibend, überdenken und beschließen; ihr Spiel ist, sich zu verstellen, Alles, was der Graf thut, zu billigen, ehrfurchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobsachten und heimlich zu berichten.

Wie nun ein solcher Mann sich in Rüftung und Gewand knapp erweist, so hat ihm der Dichter auch eine nabe, sich fekt

anschließende Umgebung verlieben.

Bonzaga, ruhig, rein, unmittelbar an ber Seite bes Belben zu tampfen gewohnt, gerabsinnig, des Freundes Beil bebentent, herandrohende Gefahren bemerkend. Vortrefflich ift es, wenn in ber britten Scene bes vierten Attes Carmagnola, ber fic als Helbenmann rüftig fühlt', sich auch klüger dunkt als ber verstänbige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf bem erft gefahr lichen, bann töbtlichen Schritt und übernimmt zulest bie Gorge für Gemahlin und Tochter. Zwei bem Grafen untergebene Conbottiers, Orfini und Tolentino, erklären latonisch ihre That traft; mit wenigen Worten ist Alles abgethan.

Wenn wir uns nun zum feindlichen Beere wenden, fo finden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzulänglicher Dber general, erst zweifelhaft, zulest von ber heftigen Partei, von Sforza und Fortebraccio, hingeriffen, welche die Ungedulb ber Solbaten als Argument zum Kampfe lebhaft vorbringen. Pergola, et alter erfahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerm Mier, aber einsichtig, werden überstimmt. Der Zwist belebt fich bis Beleidigungen; eine heldenmuthige Berföhnung geht vor bem Kampfe voraus. Nachher unter den Gefangenen finden wir teinen Anführer: nur ber in ber Menge entbedte Sohn bes Bergels giebt dem Grafen Gelegenheit, im edelsten Sinne seine Hochat-tung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

Nun werden wir in den venezianischen Senat eingeführt. De Doge prasidirt. Er stellt das oberste, reine unzertheilte Staats prinzip vor, bas Bunglein in ber Wage, bas sich felbst und bie Schalen beobachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, vo sichtig ohne Mißtrauen; wenn gehandelt werden soll, geneigt wohlwollendem Entschluß. Marino, bas der Welt unentbesellige, scharfe, selbstische Prinzip, welches hier untabelig erscheint, be d nicht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, unabe sehlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eifersuchtig, ben be stehenben Zustand als bas Höchste und Beste betrachtenb. Gen magnola ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Awed der Republik, welches, unnütz und gefährlich erscheinend, fogsei au verwerfen ist.

Marco, das löbliche menschliche Prinzip; ein Sittlich . Guld ahnend, fühlend, anerkennend; das Tüchtige, Große, Machtige verehrend, die solchen Eigenschaften zugesellten Fehler bedauern, Besserung hoffend und glaubend, einem einzelnen wichtigen De zugethan und beshalb, ohne es zu ahnen, streit mit feine

Bflichten.

Die zwei Kommissarien, vorzügliche Männer, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amts, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen, von wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnola's Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind, vortresslich abgestuft. Der erste ist heftiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Berwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu fassen. Im Augenblick, daß beide allein sind, zeigt sich, daß der zweite das Unheil vorausgesehen. Dieser nun weiß seine Weisnung gelten zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben, den Grasen abzusehen oder gesangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin beide zulest übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des ersten.

Hiermit wären benn die Hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschildert. Nun haben wir noch von dem

eingeführten Chor zu reben.

Es ist keineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem Publikum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besonderen Platz answeisen, wodurch es sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das, was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erscheinen, sprechen, singen und handeln.

So viel wir nun aber auch über bieses lobenswürdige Trauerspiel beifällig gesprochen, so bliebe doch noch Manches zu sagen und zu entwickeln übrig. Wenn wir jedoch bedenken, daß ein ächtes Kunstwerk sich selbst schon ankündigen, auslegen und vermitteln soll, welches keine verständige Prosa nachzuthun vermag, so wünschen wir nur noch dem Verfasser Slück, daß er, von alten Regeln sich lossagend, auf der neuen Bahn so ernst und ruhig vorgeschritten, dermaßen, daß man nach seinem Werke gar wohl wieder neue Regeln bilden kann. Wir geben ihm auch das Zeugeniß, daß er im Einzelnen mit Geist, Wahl und Genauigkeit verssahren, indem wir, bei strenger Ausmerksamkeit, in sofern dieß einem Ausländer zu sagen erlaubt ist, weder ein Wort zu viel gefunden, noch irgend eins vermißt haben. Männlicher Ernst und Klarheit walten stets zusammen, und wir mögen daher seine Arbeit gern klassischen, wohlklingenden Sprache vor einem geistreichen Volke zu sprechen und sprechen zu lassen; er verschmähe fernerhin die gemeine Rührung und arbeite nur auf diesenige hin, die uns beim Anschauen des Erhabenen überrascht.

Das Versmaß ist der eilfsplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Casuren dem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so daß eine gefühlvolle, geistreiche Deklamation alsobald mit Musik zu be-

gleiten wäre.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, besonders auch der deutschen, höchst angemessenen Versmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreisen des Sinnes (enjambement) vielbedeutend, die Zeile schließt mit Nebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Ansang der solgenden Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angekündigt, das Subjekt vom Prädikat; ein großer, mächtiger Gang des Vortrags wird eingeleitet und jede epigrammatische Schärse der Endsälle vermieden.

Eine gewissenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ift uns nicht in dem Grade gelungen, daß man die Berdienste des Originals daran erkennen würde; deshalb wir den Dichter in seinem

eigenen Idiom sprechen lassen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte.

Serenissimo Doge, Senatori; Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s'io non divengo Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo. S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell' ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento, Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea, E profondere a quei che l'ha compita Premj e disprezzo, il so; ma io non sono

Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e — arditamente il dico Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei beneficj che fra noi son corsi Pareggiar la ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I mici nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro Io servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende. ::

Herr Manzoni gab durch einen guten Gedanken in seiner Borrede zum Grasen Carmagnola zu solgenden Betrachtungen Anlaß. Der Hauptirrthum, woraus die eingebildete Nothwendigkeit der beiden, nunmehr beseitigten Theatereinheiten entsprang, entwicklte sich aus dem übrigens löblichen, lebhasten Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sitt, sich einbildet, er habe auch oben zu schassen; daher sich denn die da droben eben so wenig vom Flecke rühren und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Zeit brauchen sollen, als er zum Schauen und Horchen. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen, wenn das Theater erfreulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten entbunden werden soll.

Bedenke doch der gute Zuschauer, daß die Leutchen dadroben mitunter Prügel austheilen, von denen er nichts fühlt, daß, wenn

sie sich todt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abend-brod verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugestehen könnte, sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Siehenmeilenstiefeln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Vorhang zum ersten Mal aufgeht, ganz leicht und willig nach Rom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligkeit genug haben, interessante Personen zunächst nach Karthago zu begleiten?

### Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle seienne ed alle arti.

#### 1820.

Diese Jahresanzeige kommt und eben, als wir Borftebenbes jum Drucke bestimmen, por Augen, und ob wir gleich bas lite rarische Verdienst des trefflichen Verfassers schon längst zu schäpen gewußt, so finden wir uns doch dießmal mit ihm in einigem Wider spruch und entschließen uns baber zu nachstehender Ueberfehung und

Gegenrede.

"Im vorigen Jahrhunderte stärkte sich bas italianische Theater auf einen hohen Grad an den Werten Goldoni's und Alfteri's. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen: ein neues Leben erschien auf demselben. Unglücklicherweise fand der zweite dieser Autoren mehr Nachfolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer Halbinsel hie und ba tühne, glühende Geister auf, welche seine Spur betreten. Rein Jahr vergeht, baß man nicht aus ben Pressen zwanzig ober breißig Tragodien and Taged-

licht hervorgehen sähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.
"Auch in diesem Jahr behandelte Graf Gambare Andrea Poncarale di Brescia, Mangili Leonida, Marchisto Misleto, zwei Autoren Quarquarelli und Gasparinetti, jeder einzes Bibli, der Herzog von Bentignano Jppolito und Figerie in Aulide, Russa Teramene, Agave und die Beliden, Manzoni den Carmagnola.

"(Note. Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Mangeni. Dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgeben, hat end viele Schönheiten und verdient, daß wir davon besonders handen. Hier aber wollen wir auf keine Art unsern Meinungen vorgreifen.)

"Wenige Städte giebt's, welche nicht einen oder mehrere Ber fasser zählten von Tragödien, die völlig unter jenem Schut und Schirm tompilirt worden. Aber sinnige Personen, eifersuchtig auf unsern Ruhm, finden wohl, daß sie sich nicht auf die Versicherungen der Autoren selbst verlassen können, sondern 1 en fic, bas

wo die ganze Seele Alsieri's nicht zu sinden ift, seine Jormen sich gar schlecht zu einem Empfinden schiden wollen, das nicht das eigene seinige sei, dergestalt, daß es mehr verdrießlich als zu verwundern ist, in solchen Werten weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regelmäßigkeit des Ganges, keine Wahrheit des Kostüms, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Verse Alsieri's zu sinden.

"(Note. Manzoni verdient den Tadel einer inechtschen Nach-ahmung keineswegs; er hat sich davon völkig losgelöst.)"

In so fern es möglich ist, den ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Styl der italianischen Prosa im Deutschen wiederzusgeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tüchtiger, von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach Allem, was wir bereits über das Stud geäußert, dürfen wir hiezu nicht schweigen, und wenn sie es auch drüben über den Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilende deutsche Literatoren würden so nicht zu Werke gehen. Denn erst heißt es, Alsieri habe leider mehr Nachfolger als Goldoni, dann werden ein halb Duzend Autoren als solche unerfrenziche Nachtreter mit ihren Werken genannt, zuleht Manzoni und sein Graf Carmagnola. Gleich aber in ber Note werden diesem Stude, neben großen Fehlern, viele Schönbeiten zugestanden, allein für den Augenblic jedem Urtheil ausgewichen. Hierauf enthalt der Text durchgängige Mißbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art kritischer Behandlung sei uns Deutschen fremd! Wenn über den Alpen der vortreffliche Literator am, Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so würden wir Die zuerst genannten Dichter einzeln summarisch carakterisirt, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am besten gelungen, aus-gezeichnet, und nicht dem Text widersprechende Noten nachgebracht haben. Nun sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrens werthe Aritiser Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsieri, zu seinem eigenen großen Schaden, zugesthan blieb, völlig losgemacht.

Wir dürfen auch über Alfieri reden: benn wir haben uns ges nugsam an ihm herumgequält; unsere Freunde haben ihn treu übersett, wir thaten das Möglichste, ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Widerspruch eines großen Charakters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trodenheit ber Einbildungstraft bei tiefem, leibenschaftlichem Sinn, der Lakonismus in Anlage sowohl als Ausführung, das Alles läßt den Zuschauer nicht froh werden.

Reineswegs benten wir hierburch feine unsterblichen Berbienfte ju schmälern; aber verwandelt er nicht z. B. mehrere feiner Stude baburch in volltommene Wüsteneien, daß er sie auf so wenig Per sonen gurudführt? Die Alten batten ben Chor gur Seite, ba fie öffentlich lebten, die Neuern ließen sich im Innern Bertraute gefallen; und wer lebt benn so allein, daß ein geistreicher Dichter aus nothwendiger und wahrscheinlicher Umgebung nicht einen Ditrebenden hervorbilden sollte, um die Helden sowohl als die 310 borer von ben schredlichen Monologen zu entbinden?

Hierin ist Manzoni gewiß mufterhaft, wie Jeder gleich ein sehen wird, der unserer Entwicklung gefolgt ist; wie viel Theater scenen haben wir benn, die sich ber ersten bes zweiten Altes, im

Belte Malatesti's, vergleichen könnten?

Bar' es noch gegenwärtig mein Geschäft, ber Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei und wohl aufgenommen sein und, wenn auch nicht als Liebling ber Menge oft wiederholt, boch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Männerstück in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwei bis brei beutsche neuere Theaterstücke, welche sich jest nur einen mäßigen Besuch erbitten mussen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Artoren durch eine Behandlung nach Manzoni's Borgang einen sichen und dauernden Beifall erwerben könnten.

Unser italianischer Kritiker, indem er von Studen spricht, die ber Spur Alfieri's nachfolgen, sagt zwar, es seien ungefahr von gleichem Werthe, wir mußten aber feine große Ginficht und Rom sequeng nicht tennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, bas et sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran,

die bessern hintennach genannt habe. Hiezu bewegt uns das Vorurtheil für unsern Liebling, Herrn Manzoni, welcher zuletzt genannt wird; dekhalb wir benn seinen Borganger, Herrn Ruffa, auch für bedeutend halten, so bas wir, wenn seine Stude uns zu Gesichte kommen, nach unserer bent schen Weise mit Billigkeit barüber sprechen werben. Denn wie müßten fehr irren, wenn nicht Manches barin zu finden fein möchte, was man bei Alfieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürfte.

Was dieser Dichter von sich selbst bekennt, wird uns folgen

bermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragodien zu schreiben, trieb mich eine unwiderfich

liche Gewalt. Unter Kalabresen bin ich geboren, einem Bolte, zum Theil noch halb Waldmenschen, muthvoll bis zur Wildheit, in Vorsätzen hartnäckig, in Leibenschaften unbegränzt. Und so sah ich von Kindheit auf nur Beispiele von hervischen Handlungen und außerordentlichen Berbrechen, gegenseitiges Anprallen heftigen Wollens, Blut, Mord, glühenden Haß, schreckliche Rache, Brudermord, Vater: und Selbstmord, Mißthaten aller Art; und im Gegentheil Beispiele festen und kühnen, beim Anblic bes härtesten Todes sich erhöhenden Muthes, Treue ohne Gleichen, edlen Uneigennut und unglaubliche Beständigkeit, redliche Freundsschaft, großmüthige Züge von Feind zu Feind. Dergleichen Alles traf meine jugendliche Phantasie. Unsere Ausgewanderten waren das allgemeine Gespräch, und wir hatten in unserer Kleinheit, nach Gleichniß griechischer heroischer Zeiten, unsere Sinisse, Scironen und Profrusten, wie im Gegensatz auch unsere Alciden und Thefeen. Der Volksglaube an Zauberschwestern und magisches Bethun, an Geister ber Ermordeten, die man sogar mit einem besondern Namen Spirdi bezeichnete — das Alles umhüllte mit einem so wundersamen und poetischen Duft jede Erzählung und Ueberlieferung, daß selbst die Ungläubigsten daran sich erfreuten. Ich aber als Knabe ergötte mich besonders, auf bergleichen Dinge zu horchen, sie mir anzueignen und sie wieder zu erzählen, und Kinder meines Alters hörten mir gern zu. Freilich war meine melancholische Anlage hiebei immer mitwirkend; benn mir erschien und erscheint tein Gegenstand, so heiter er auch sei, ohne sich mit dem Düstern zu überziehen, das in meinem Innern herrschend ist."

Welchen Blick läßt uns ein solcher Dichter in jenes von uns himmelweit entfernte Volk thun, wo gerade jett alle diese fürche terlichen Elemente am bewegtesten durch einander gehen! Wer zuserst Gelegenheit hat, Ruffa's Werke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.

## Graf Carmagnola

nod einmal.

1821.

Wir kommen gern zu unserm Freund zurück und hoffen, mit Begünstigung unserer Leser; denn man kann bei Einem Gedicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch dazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Recension auf den Autor gewirkt, hat er uns selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Manne in nähere Bers

bindung getreten zu sein; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er im Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühnne gen von seiner Nation und andern freundlich anerkannt werden!

Im vorgehenden Aufsat haben wir ihn schon gegen seinen Landsmann vertheidigt; nun sehen wir uns in dem Falle, ihn

auch gegen einen Auslander in Schut zu nehmen.

Die englischen Kritiker, wie wir sie aus ihren vielsachen Zeitsschriften kennen, sind allet Achtung werth; höchst erfreulich ikt ihre Kenntniß auch fremder Literaturen; Ernst und Ausschrlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen set. Sodann macht es einen guten Eindruck, daß sie sich selbst und ihr Publitum respektiren, welches freilich, auf Wort und Schrift höchk aufmerksam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensatimmer aufgelegt sein mag.

Nun kann aber der Vortrag eines Sachwalters vor den Richtern, eines Redners vor landskändischer Versammlung noch sogründlich und auslangend sein, es thut sich doch ein Widersacher mit gewichtigen Gründen gar bald hervor, die ausmerkenden, er wägenden Zuhörer sind selbst getheilt, und irgend eine bedeutende

Sache wird oft mit ber minbesten Majorität entschieben.

In solchem obgleich stillem Widerstreite befinden wir uns gelegentlich gegen ausländische und inländische Kritiker, benen wir Sachkenntniß keineswegs absprechen, oft ihre Prämissen zugestehen

und bennoch andere Folgerungen baraus ziehen.

Den Engländer aber besonders entschuldigen wir, wenn er sich bart und ungerecht gegen das Ausland erweist: denn wer Shakes speare unter seinen Vorfahren sieht, darf sich wohl vom Ahnensstolze hinreißen lassen.

Vor allen Dingen sei aber nun die Originalstelle hier eingeschaltet, damit Jedermann beurtheilen könne, gegen was wir und

auflehnen.

Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro Manzoni, in his preface, boldly declares war against the Unities. To ourselves, "chartered libertines," as we consider ourselves on the authority of Shakespeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and

his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Was uns besonders bewog, das Original dier einzurücken, war, daß wir vorerst die Gedankenfolge jenes kritischen Vortrags ungestört dem Leser zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Sunsten unserer Polemit die Uebersezung zu zerstücken

und umzuwenden rathlich finden.

"Der Berfasser bes Grafen Carmagnola erklätt in seiner Vorrede den angenommenen Theatereinheiten kuhn ben Arieg; wir aber, privilegirte Freidenker, wofür wir uns, und zwar auf Shakespeare's Beispiel und Johnsons Gründe gestütt, selbst erklären, wir werden durch diesen Neubekehrten für unsere nordiichen Begriffe von bramatischer Freiheit wenig Bestätigung geminnen."

Hierauf erwiedern wir: Ein Englander, ber über zweihundert Jahre auf seiner Bühne die gränzenlosesten Freiheiten gewohnt ist, was erwartet er für Bestätigung von einem auswärtigen Dichter, ber in gang anbern Regionen, in gang anberm Sinne feinen Weg geht?

"Jedoch fürchten wir, daß die Italianer, ehe sie auf ihre alten herkömmlichen Gesetze Berzicht thun, eine bedeutendere Ueberstretung derselben verlangen werden."

Reineswegs! wir loben bagegen den Autor, der vor einem strengen und, wie man am heftigen Widerstreite steht, theilweise undiegsamen Publikum handelt, wenn er als guter Kopf, Talent, Genie, durch sanstes Ausweichen versucht, eine löbliche Freiheit zu erlangen. Hiebei kann der Autor seine eigene Nation nicht einmal zu Rathe ziehen, geschweige eine fremde; eben so wenig darf er fragen, mas Entfernte, Andersgebildete für Bortheil aus feiner Arbeit gewinnen mögen.

Nun aber wird sich ausweisen, indem wir jenen kritischen Bortrag fernerhin zerlegen und umstellen, daß der nicht sonderlich gewogene Kritiker zu Ehren unseres Dichters bennoch gunftige

Beugnisse abzulegen genöthigt ift.

"Der Dichter verdient das Lob einer ber Gelegenheit angemessenen Beredsamteit."

Kann man vom Dramatiter mehr fordern und ihm mehr que

geben? Was könnte denn Beredsamkeit sein, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das englische Rednertalent wird deshalb von der Welt bewundert, weil so viel erfahrene, unterrichtete Ränner bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisinn Wirksame auszusprechen verstehen. Dieses Bekenntniß also des Kritikers, nur in Eile hingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bedeutung.

"Die Scheidescene bes ungludlichen Grafen und feiner Familie

ist wahrhaft herzergreifend."

Also wahrhaft männliche Redekunst und herzergreisende, gefühlvolle Behandlung, beides zu rechter Zeit, am passenden Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Anter wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber Folgendes erfreuen:

"Unterlassen können wir nicht, unsere Leser mit dem edelsten lyrischen Stücke, welches die neuere italianische Dichtkunst hervorgebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor dem zweiten Albe

bes Dramas. Gine Uebersetung ist beigefügt."

Also auch das höchste lyrische Verdienst, zu dem rhetorischen und elegischen gesellt, wird dem Dichter zugestanden! Und das hatte der Kritiker beliebt, seinen Vortrag mit den harten Borten anzufangen:

"Carmagnola fehlt es an Poesie."

Diese so dürrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird durch jene Nachsätze keineswegs bewährt und begründet, sie sagen vielmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch scheint, das sich der Kritiker zuletzt keineswegs gut aus der Sache ziehe, wenn er sagt:

"Und wir bekennen unsere Hoffnung, daß der Anter und künftig durch glänzende Oden lieber befriedigen, als durch schwacke

Tragödien verleten werde."

Ehe wir weiter gehen, erlauben wir uns folgende Betrachtung. Es giebt eine zerstörende Kritik und eine produktive. Jene ik sehr leicht; denn man darf sich nur irgend einen Maßstab, irgend ein Musterbild, so bornirt sie auch seien, in Gedanken ausstellen, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache sei abgethan, und man dürfe ohne Weiteres seine Forderung als unbefriedigt erklichen; und so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Kunsker.

Die produktive Kritik ist um ein gutes Theil schwerer; se fragt: Was hat sich der Autor vorgesetz? Ist dieser Borsay ver nünftig und verständig? und in wiesern ist es gelu , the cuby juführen? Werden diese Fragen einsichtig und !

so helsen wir dem Verfasser nach, welcher bei seinen ersten Arsbeiten gewiß schon Borschritte gethan und sich unserer Kritik ents

gegengehoben hat.

Machen wir aufmerksam auf noch einen Punkt, den man nicht genug beobachtet, daß man mehr um des Autors als des Publikums willen urtheilen müsse. Tagtäglich sehen wir, daß ein Theaterstück, ein Roman, ohne die mindeste Rücksicht auf Recensionen, von Lesern und Leserinnen nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, ans Herz geschlossen oder vom Herzen ausgeschlossen werde, je nachdem das Kunstwerk mit irgend

einer Persönlichkeit zufällig zusammentreffen mag.

Kehren wir jedoch zu unserer Tragodie zurud, und zwar zu ber Schlußscene, jum Scheiben bes Grafen von feiner Familie. Wir thun dieß um so lieber, als wir bei unserm bisberigen Bortrag davon geschwiegen. Der englische Kunftrichter nennt sie wahrhaft herzergreifend; uns gilt sie auch bafür, und ihr Gelingen ist um besto verdienstlicher, als durch das ganze Stud keine zarte, thränenhafte Rührung vorbereitet ist. Rach des Herrn Manzoni ruhig fortschreitender, ohne Berschränkung, gerade vor sich hinwandelnder Weise vernimmt man im Laufe des Studs zwar, daß Graf Carmagnola Gemablin und Tochter babe; fie erscheinen aber nicht selbst, als ganz zulett, wo sie das den Grafen befallene Unglud urplötlich vernehmen. Der Dichter hat sich hier, wie in dem unmittelbar darauf folgenden Monolog des Grafen, nicht weniger in ber Scheibescene selbst, musterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß er bem Englander ein indeed affecting abgewonnen bat.

Zwar wissen wir aus eigener Erfahrung, daß man, nach aufsgezogenem Borhang, mit wenig gesprochenen Zeilen ein großes Publikum gleichsam aus dem Stegreise rühren könne; näher bestrachtet jedoch sieht man, daß immer etwas vorausgegangen sein müsse: irgend ein vorbereitender Antheil muß schon in der Menge walten, und wenn man diesen auszufassen, den Augenblick zu

nuten weiß, so darf man seiner Wirtung gewiß sein.

Eben so wenn Herrn Manzoni geglückt ist, durch einen Chor den Geist lyrisch zu erheben und anzuseuern, so vermochte er das nur in Gesolg der zwei ersten Akte; gleichermaßen entspringt aus den drei letzten Akten die Rührung der Endscene. Wie nun der Dichter seine Redekunst nicht hätte entwickeln können, ohne die schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Kommissarien und Soldaten sprechen zu lassen, eben so wenig hätte er uns sprisch begeistert oder elegisch gerührt ohne die edlen Prämissen, auf die er vertrauen konnte.

Eine Dbe besteht nicht an und für sich: sie muß aus einem

schon bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Pin-barischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtsfolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Persönlichkeit eines Einzelnen empor-gehoben wird.

Man gedenke der unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chöre der Griechen. Wodurch steigern sie sich aber, als auf dem dazwischen, von einem Akt zum andern, sich steigernden dramatis

schen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lyrischen Dichter in seinen beiligen Hymnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen, als auf dem fruchtbaren Boden der dristlich römisch = katholischen Religion? und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur fünf Hymnen aufsteigen. Dann finden wir den mysterios frommen Gehalt durchaus einfach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italianer von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gesänge originell, sind neu und überraschend. Von dem zarten Anklang des Namens Maria dis zum ernsten Versuch einer Judenbekehrung Alles lieblich, kräftig und zierlich.

Nach diesen Betrachtungen dürften wir wohl unsern Dichter ersuchen, das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß der zu wählende Stoff an und für sich rührend sei; denn, genau betrachtet, liegt das Rabe

rende mehr im Stoff als in der Behandlung. Nicht als Vorschlag, sondern nur eines schnellern Verstände nisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Zwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen ge-fährlich sein; unsere Nachkommen werden sich's nicht entgehen lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreifen dürfte und es nur in seiner ruhigen, klaren Art durchführte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und lyrisch aufzuregen, in Thätigkeit sepen wollte, so würden von der ersten bis zur letzten Scene Thränen genug fließen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Lands leute babei spielen, sich einigermaßen verlett (offended) fühlte, bas Stüd doch gewiß keine schwache (feeble) Tragödie nennen würde.

# Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringrazia-menti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un' animo riconoscente: se, quando

io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch'essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Mà, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un' aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, Frilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? V Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi tudj, confermandomi nell' idea che per compiere il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi mella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che i tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per lo più temporanei della maggior parte dei ettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei peronaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che schon bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Pin-barischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlickseiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtsfolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Persönlichkeit eines Einzelnen empergehoben wird.

Man gedenke der unwiderstehlichen Gewalt tragischer Choce der Griechen. Wodurch steigern sie sich aber, als auf dem der zwischen, von einem Akt zum andern, sich steigernden dramatis

schen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lyrischen Dichter in feinen beiligen Somnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo tonnten aber diese wachsen und gedeihen, als auf dem fruchtbaren Boben der christlich = römisch = katholischen Religion? und doch läßt er aus biesem breiten Felde nur fünf Homnen aufsteigen. Dann finden wir ben mysterios frommen Gehalt burchaus einfach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italianer von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gesänge originell, find neu und überraschend. Von dem zarten Anklang bes Ramens Maria bis zum ernsten Bersuch einer Judenbekehrung Alles Beblich, fraftig und zierlich.

Nach diesen Betrachtungen dürften wir wohl unsern Dicte ersuchen, das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß der zu wählende Stoff an und für sich rührend sei; denn, genau betrachtet, liegt das Richtende mehr im Stoff als in der Behandlung.

Nicht als Vorschlag, sondern nur eines schnellern Berftandenisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Zwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sein; unsere Nachkommen werben sich's nicht entgeben lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreifen bürfte und es nur in seiner ruhigen, klaren Art burchführte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und lyrisch ausweregen, in Thätigkeit setzen wollte, so würden von der ersten dik zur letzen Scene Thränen genug sließen; so daß der Engläscher selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Landsleute babei spielen, sich einigermaßen verlett (offended) fühlte, bas Stud boch gewiß keine schwache (feeble) Tragobie nennen wurde.

# Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringrasiamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un' animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch'essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Mà, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un' aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, rilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure e splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi studj, confermandomi nell'idea che per compiere il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che si tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per lo più temporanei della maggior parte dei lettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei personaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che

ne fu cagione un attaccamento troppo scrupuloso all' esattezza storica, che mi portò a separare gli uomini della realtà da quelle che io aveva immaginati per rappresentare una classe, un'opinione, un'interesse. In un'altro la-voro recentemente incominciato io aveva già ommessa questa distinzione, e mi compiaccio di aver così anticipa-tamente obbedito al suo avviso.

Ad un' uomo avvezzo all' ammirazione d'Europa io non ripeterò le lodi che da tanto tempo gli risuonaro all'or-ecchio, bensì approfitterò dell' occasione che mi è data di presentargli gli augurj i più vivi e più sinceri di ogni prosperità.

Piacciale di gradire l'attestato del profondo casequio col quale ho l'onore di rassegnarmele.

Milano, 23. Gennajo 1821.

### Mebersekung.

So sehr das literarische Verbeugen und Danksagen außer Kredit gekommen, so hoffe ich doch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausdruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmaben: dem wenn während ber Arbeit an der Tragodie bes Grafen Carmag nola mir Jemand vorausgesagt hatte, baß Goethe fie lesen wurde, so ware es mir die größte Aufmunterung gewesen, hatte mir die Hoffnung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich daher benten, was ich fühlen mußte, zu seben, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um berfelben ver dem Publikum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können. Aber außer dem Werth, welchen eine solche Beistimmung für

einen Jeben hatte, machten einige besondere Umstande fie fur mich unschätbar. Und so sei mir vergonnt, biefe vorzutragen, um m

zeigen, wie meine Dankbarkeit boppelt sein muffe.

Dhne von Denjenigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffent lich mit Spott behandelten, so sahen doch auch solche Kritiker, welche günstiger davon urtheilten, beinahe alles und jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte; fie lobten Dinge, auf die ich weniger Werth legte; und tabelten mich, als hatte ich die bekanntesten Bedingungen einer bramatischen Dichtung aber sehen oder vergessen, da ich doch eben in diesem Puntte bie Jeuck meines reinsten und beharrlichsten Nachbentens zu erblicken glaubte. So war denn auch die etwanige Gunst des Publikums nur den Chor und dem fünften Akt zugetheilt, und es wollte scheinen, wenn Niemand in dieser Tragödie dasjenige sinden könne, was ich hineinzulegen beabsichtigte, so daß ich zulett z eiseln muste, ob mein Vorsatz selbst nicht ein Wahn gewesen, : mindestend, ob ich ihn habe zur Wirkung führen können. Selbst gelang ks einigen Freunden nicht, mich zu beruhigen, ob ich schon deren Urtheil höchlich zu schäßen habe: denn die tägliche Wittheilung, die Uebereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weder hervorgerufenes noch durchgesprochenes Gutachten haben muß.

In dieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was konnte mich mehr überraschen und aufmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Absicht, nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden, Jeglaubt, und in seinen reinen und seuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Borsäte zu sinden! Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemüsdungen freudig fortzusahren, und mich in der Ueberzeugung zu besestigen, daß, ein Geisteswert am sichersten durchzusühren, das beste Mittel sei, seszuhalten an der sehhaften und ruhigen Bestrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die konventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augens blicklichen Ansorderungen des größten Theils der Leser.

Sodann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung der Perssonen in geschichtliche und ideelle ganz mein Fehler sei, verursacht durch eine allzu große Anhänglichkeit an das genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen von denjenigen zu trensnen, die ich ersann, um eine Klasse, eine Meinung, ein Intersesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich, dadurch Ihrer Ansmahnung zuvorgekommen zu sein.

Mailand, ben 28. Januar 1821.

## Adelchi,

## Tragedia. Milano 1822.

1827.

Diese Tragödie, welche wir nun auch im Original dem deutschen Publikum vorlegen, wird sonach von den Freunden der italiänischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen deßhalb die Entwicklung des Plans, welche wir vor Jahren bei Einführung des Grafen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analyse dieses Stück, welche Herr Fauriel seiner französischen Uebersetung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen, entwickelnden, fördernden Kritik auf jede Weise willkommen sein. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit, auszusprechen, wie uns eben diese Tragödie die früher von Herrn Manzoni gesaßte gute Neinung noch mehr zu begründen

und seine Berdienste in weiterm Umfang zu übersehen den Anlas

gegeben hat.

Allerander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem, humanem Sinn und Gefühl. Und wie er nun, was das Innere seiner dargestellten Personen betrist, volltommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirkt und handelt, gleichfalls untadelhast Wahres, durch Dokumente Bestätigtes, Unwidersprechliches end halte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittlichast hetisch Gesorderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Nach unserer Ansicht hat er dieß nun volltommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu taden gefunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen Zeit mit solchen zarten Gesinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unsere

Beit hervorzubringen fähig ift.

Wir sprechen zu seiner Rechtsertigung das vielleicht parader scheinende Wort aus, daß alle Poesie eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Vergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unserer Weise den Nittlebenden vorzutragen, muß eine höhene Bildung, als es hatte, dem Alterthümlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen, der Leser aber muß gefällig durch die Finger blicken. Die Flas wie die Odysse, die sämmtlichen Tragiter, und was und von wahrer Poesie übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschwelich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der lesten Zeit mit dem Nittelalter versuhren, dessen Naske wir viel zu sehr bis in Kunst und Leben herein als wirklich gelten Repen.

Hätte sich Manzoni früher von diesem unveräußerlichen Recht des Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Goschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so bette er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechliche historische Denkmale bis ins Einzelne underwa

legen getrachtet hat.

Da er aber dieses zu thun durch seinen eigenen Geift und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so end springt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt wer den kann: es entstehen Werke, die ihm Niemand nachmachen wich

Denn durch die entschiedenen Studien, die er 1 ver Zeit wie mete, durch die Bemühungen, womit er die Zi i des Pappes

und seiner Lateiner, der Longobarden und ihrer Könige, Karls des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen, ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammen und zwischen einander gewürselten Elemente sich zu verdeutlichen, vor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Einbildungstraft einen übersreichen Stoff und durchaus ein so festes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine Zeile sei leer, kein Zug unbestimmt, kein Schritt zufällig oder durch irgend eine sekundäre Nothwendigkeit bestimmt. Genug, er hat in dieser Art etwas Willkommenes und Seltenes geleistet; man muß ihm danken für Alles, was er gebracht hat, auch wie er's gebracht hat, weil man dergleichen Gehalt und Form wohl niemals hätte fordern können.

Wir könnten in der Entwicklung des Vorgesagten noch auf mannigfaltige Weise fortsahren, aber es sei genug, den denkens den Leser hierauf aufmerksam gemacht zu haben. Nur Eins des merken wir, daß diese genaue historische Vergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrik ist entschieden historisch; man versuche die mythologisch geschichtlichen Elemente von Pindars Oden abzuson= dern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneidet.

Die modernere Lyrik neigt sich immer zum Elegischen hin; sie beklagt sich über Mangel, damit man den Mangel nicht spüre. Warum verzweiselt Horaz, den Pindar nachzuahmen? Nachzusahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, der sich mit froher Gesinnung bei Stammbäumen aushalten und den Glanz so vieler wetteifernder Städte rühmen könnte, wurde ganz ohne Frage eben

so gute Gedichte hervorzubringen vermögen. Wie im Grafen Carmagnola der Chor, indem er die vorgehende Schlacht schildert, in gränzenloses Detail vertieft, sich doch nicht verwirrt, mitten in einer unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Ausbrücke findet, um Klarheit über das Getümmel zu verbreiten und das Wildeinherstürmende faßlich zu machen, so sind die beiden Chöre, die das Trauerspiel Abelchi beleben, gleichfalls wirksam, um das Unübersehbare vergangener und augenblicklicher Zustände dem Blick des Geistes vorzusühren. Der Beginn des ersten aber ist so eigen lprisch, daß er anfangs fast abstruß erscheint. Wir müssen uns das longobardische Heer geschlagen und zerstreut denken; eine Bewegung, ein Rumor versbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals überwundenen Lateiner, Sklaven gleich, das Feld bauen und sonst mühseliges Gewerb treiben. Sie sehen ihre stolzen Herren, die Glieder aller bisher Gewalt habenden Familien flüchtig, zweiseln aber, ob sie sich deshalb freuen sollen; auch spricht ihnen der Dichter jede Hoffnung ab: unter den neuen Herren werden sie sich

teines bessern Zustandes zu erfreuen haben.

Jetzt aber, ehe wir uns zu dem zweiten Chore wenden, er innern wir an eine Betrachtung, die in den Noten und Abhandlungen ju befferm Berftanbniß bes westoftlichen Divans (S. 349 des zweiten Bandes) mit Wenigem angebeutet worben, daß nämlich das Geschäft der lyrischen Poesie von dem der epis schen und bramatischen völlig verschieden sei. Denn biefe machen sich zur Pflicht, entweder erzählend oder darstellend, den Berlanf einer gewissen bedeutenden Handlung dem Hörer und Schaner vorzuführen, so daß er wenig oder gar nicht dabei mitzuwirken, sondern sich nur lebhaft aufnehmend zu verhalten habe; ber lyrische Dichter bagegen foll irgend einen Gegenstand, einen Buftand sber auch einen Hergang irgend eines bedeutenden Ereignisses bergestalt vortragen, daß der Hörer vollkommen Antheil daran nehme und, verstrickt durch einen solchen Vortrag, sich wie in einem Retze gefangen unmittelbar theilnehmend fühle. Und in diesem Sinne dürfen wir wohl die Lyrit die höchste Rhetorit nennen, die aber wegen ber in Einem Dichter taum sich zusammenfindenben Eigenschaften höchst selten in dem Gebiete der Aesthetit bervortritt. Es schwebt uns tein Moderner vor, der diese Eigenschaften in fo hohem Grade besessen, als Manzoni. Diese Behandlungsweise & seinem Naturell gemäß, eben so wie er sich zugleich als Dramatike und Historiter ausgebildet hat. Diese auch hier nur vorübergebend ausgesprochenen Gedanken würden freilich erft im Gefolge bes zu sammenhängenden Vortrags einer wahren Haupt- und Grundschie der Aesthetit in ihrem völligen Werth erscheinen, welchem zu nügen uns vielleicht so wenig als Andern vergonnt fein wird.

Nachdem uns der Schlußchor des dritten Attes mit Gewalt in den Untergang des longobardischen Reichs verwickelt hat, sehm wir zu Anfang des vierten ein trauriges weibliches Opfer jenkt politischen Schrecknisse, das Abscheiden Ermengarda's, welch, Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mutter eines Minigs nicht werden sollte; sie scheidet, umgeben von Klosterfrankt, auf das schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Leben. Der Chartritt ein, und wir behalten, zu besserm Verständniß ernster Lese.

die Zahl ber Strophen bei:

1) Anmuthige Schilderung einer frommen Scheidenben; 2) the Rlage verklingt; unter Gebet werden die matten "zen liebenst geschlossen. 3) Letter Aufruf, die Erde zu vergezen und fich to das Ende zu ergeben. 4) Der traurige Zustand wird geschlosse,

wirb

wo die Ungludliche gu Mattet 5) Ju ichlaflofe ebuna tehren ihre Gebanten gu l trodi liebwerth, unvorsehend tigem Bugel ihren berrlichen ib bet Jagbluft fich erfreuen bem wilden Eber begegnend mffen. blutend fturgte, fie an

angesprocen, die warmen Baber bon Nachen, wo ber machtige Rrieger entwaffnet von eblen Thaten fic erquidte. 11) 12) 13) geben ein icon vericlungenes Gleichnis: wie vom erwanichten Than ber verfengte Rafen, burch Freundeswort eine leibenfcaftlich gequalte Geele erquidt wirb, bie garten Giangel'aber balb wieber von beiber Conne verborren, 14) fo warb in ihrer Geele, . nach bergen Bergeffen, ber alte Comen wieber vorgerufen. 15) Bieberholte Ermahnung, fich von ber Erbe abjulbfen. 16) Gre wahnung anderer Ungladlichen, Die hingeschieben. 17) Leifer Bormurf, bas fie aus einem gewaltthatigen Gefclecht berftamme 18) und nun unterbrucht mit Unterbruchten untergebe, Friebe wird ihrer Afche gugefagt. 19) Beruhigung ihrer Gefichtejuge gu unbefangenem jungfraulichen Ausbrud, 20) wie bie untergebenbe Conne, burch gerriffene Bollen ben Berg bepurpurnd, einen beitern Morgen weiffagt.

Enblich wird auch bie Birftung bes Chors baburch erhobt, bas er, ob fie gleich gefchieben, noch als an eine Lebenbe, bor-

denbe, Theilnehmenbe fich richtet.

Rach biefer Entwickung fügen wir noch bie gunftigen Worts hingu, womit herr Fauriel feine Anglofe unferes Trauerfpleis abichiust und, ungeachtet er ben Choren nicht gleichen Werth gufdreibt, bod über biefelben fich folgenbermaßen ausspricht: "Gie, gufammen betrachtet, find alle bret unter ben Meifterftaden ber nemen lprifden Boefie bocht bebeutenbe, felbft einzige Brobultionen gu nennen. Man weiß nicht, was man mehr baran bewundern foll, die Babrheit, die Barme der Empfindungen, die Erhebung und Kraft ber 3been, ober einen fo belebten als freimathigen Ausbrud, ber jugleich eine Eingebung ber Ratur fceint, und boch fo gefällig, fo harmonifc, bas bie Runft nichts hinzufügen tonnte."

Bir wünschen finnigen Lefern Glad ju bem Genuß biefer Chore wie ber übrigen Dichtung: benn bier tritt ber feltene Fall ein, wo fittliche und afthetifche Bilbung vereint in gleichem Grabe geforbert wirb. Das biefes foneller, mit großerer Leichtigfeit gefchebe, baju wird bie Ueberfepung bes herrn Stredfuß vorzüglich beitragen. Geine frühern Bemubungen blefer Art, fo wie bie Mufterftude ber gegenwärtigen Arbeit find und bafür bie ficherften Bürgen. Die zum Andenken Napoleons gedichtete Ode Manzoni's, welche zu übersetzen wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen und nach seiner Weise im Deutschen vortragen, als einen Beleg dessen, was wir oben von den Erfordernissen der lyrischen Dichtkunst auszusprechen wagten. Und so stehe denn auch hier zum Schluß eine Stelle, die wir

Und so stehe benn auch hier zum Schluß eine Stelle, die wir aus guter Neigung, und uns selbst zu belehren, gleich beim ersten Lesen des Adelchi zu übersetzen uns vornahmen. Schon früher, bei näherer Betrachtung des rhythmischen Vortrags, wie er im Grafen Carmagnola herrscht, war deutlich zu fühlen, daß er ganz wie ein Recitativ klinge; besonders sand sich, daß die Hauptworte immer zu Anfang der Zeile stehen, wodurch ein unaushaltsames Uebergreisen dewirkt wird, jener Deklamationsart günstig und einen energischen Vortrag durchaus belebend. Wollte nun damals nicht gelingen, uns in eine solche Art zu sügen, da ein deutsches Ohr und Wesen jeder Anspannung widersagt, so konnte ich doch nicht unterlassen, bei dem Studium des Trauerspiels Abelchi einen solchen Versuch zu wagen; hier möge denn das ganze Unternehmen, so wie das disher zur Einleitung Gesagte, wohlwoller den Lesern bestens empsohlen sein.

### Vorgängiges.

Desiderius und Abelchi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinsschaft regierende Könige der Longobarden, bedrängen den Papft. Auf dessen slehentliches Anrusen richtet Karl der Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in dem Engpasse der Etsch

durch Mauern und Thürme unerwartet zurückgehalten.

Longobardische Fürsten, unterdeß heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Absall und auf Mittel, dem herandrohenden Karl ihre Absichten zu entdeden, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Verzeihung und Gnade sich im Voraus zu versichen. Seheime Beredung deßhalb veranstalten sie in dem Hause eines unscheinbaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf und ent deckt seine Gesinnungen in einem Monolog.

### Swarte.

Vom Franken ein Gesandter! Groß Ereigniß, Was es auch sei, tritt ein. — Im Grund der Urne, Von tausend Namen überdeckt, liegt tief Der meine; bleibt sie ungeschüttelt, immer Liegt er im Grunde. So in meiner Verdüstrung sterb' ich, ohne daß nur Jemand

Erführe, welch Bestreben mich durchalübt. — Nichts bin ich! Sammelt auch bieß niebre Dach Die Großen bald, die sich's erlauben dürfen, Dem König feind zu sein; ward ihr Geheimniß, Nur eben weil ich nichts bin, mir vertraut. Wer benkt an Swarto? wen bekummert's wohl; Was für ein Fuß zu dieser Schwelle tritt 🖓 🔝 Wer haßt, wer fürchtet mich? Oh, wenn Erkihnen Den hohen Stand verlieh', den die Geburt Boreilig zutheilt, wenn um Berrschaft man -Mit Schwertern wurbe, sehen folltet ihr, Hochmuth'ge Fürsten, wem's von uns gelänge! ---Dem Klügsten könnt' es werden. Euch zusammen Les' ich im Herzen; mein's verschloß ich. Welches Entsetzen würd' euch fassen, welch Ergrimmen, Gewahrtet ihr, daß einzig Ein Begehren Cuch Allen mich verbündet, Gine Hoffnung.... Mich einst euch gleich zu stellen! — Jest mit Golde Glaubt ihr mich zu beschwichtigen. Gold! zu Füßen Geringern hinzuwerfen, es geschieht; Doch schwach bemüthig Hande hinzureichen, Wie Bettler es zu haschen fürft Bldedi.

Heil dir, Swarto!

## L'Eco,

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano.

#### 1828.

Eine Zeitschrift, mit diesem Jahre begonnen, empsiehlt sich igleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis giebt, wie hoch

ian jenseits der Alpen das Publitum zu ehren wisse.

Wir haben die ersten 47 Blätter vor uns und können den Mitscheitern sowohl wie den Redaktoren das beste Zeugniß geben. Sie sfendaren durchaus einen reinen, geistvoll heitern Freisinn, hinlangs de Uebersicht fremder Literatur neuesten Datums, überhaupt Umscht von hohem Standpunkte, nirgends Zwang noch Zurückaltung n Einzelnen, aber bei ernstem Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie sind auf dem Alterthum und auf ihrer ältesten Literatur egründet; sodann aber vernimmt man, was die Italiäner neuersch unter sich verkehren, was sie dem Ausländer mittheilen möchen, was sie von uns, mit besonderer Gunst angesehenen Deutshen, und wie sie es brauchen können, wie sie sich gegen die

Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Klugheit genug, dafür zu sorgen, was das Publikum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Ausmerksamkeit für das höhere Wissenstwerthe. Dieses Blatt, auf solche Weise sortgeset, wird auch dazu dienen, jene Nation in Begriffen und Spracke weiter zu sördern und ihren ästhetischen Gesichtskreis zu erweitern.

Wer das Schwierige und Unerfreuliche der ältern italiänischen Prosa kennt, wird übrigens hier durch die leichte Heiterkeit des Vortrags sich überrascht sinden und sich dabei erinnern, daß Mais land schon seit geraumer Zeit mit Florenz in sprachthümlichem Konssitt liege. Daher ist uns der Gedanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der italiänischen Sprache im Auslande zur Benutzug beim Unterricht zu empfehlen. Manches andere Gute, was sich bei diesem Unternehmen ahnen und hossen läßt, möge sich in der Folge bewähren!

# V. Orientalische Literatur.

# Toutinameh,

übersett von Professor Iten, mit Anmertungen und Zugaben von Profestor.

#### 1822.

Es wird mit Recht das Papageienbuch genannt; denn der Papagei spielt die Hauptperson, und zwar solgendermaßen. Eine schöne junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliebt schin einen von ungefähr erblickten Fremden. Durch eine Zwischen person wird ausgemacht, es sei weniger gefährlich, ihn zu suchen, als ihn zu sich einzuladen. Nun but sie sich auf das schönke, will aber doch den Schritt nicht i is auf ihre Gesahr thun und fragt, bei einbrechender Nacht, den an monischweisen Hauspapageim um Rath, welcher die List erdenkt, durch interessante, aber weit läusig ausgesponnene Erzählungen die Liebeskranke die zum Morgan, hinzuhalten. Dieß wiederholt sich alle Nacht, und man erkenst dieran die Favoritsorm der Orientalen, wodurch sie ihre grüngen losen Märchen in eine Art von Zusammenhang zu bringen suchen.

Wir unterscheiben nunmehr gleich ein älteres Loutinameh, von einem Dichter Sijalebbin Rechschebi, im Jahre Chiffi 1329 vollendet, der darin ältere Erzählungen indischen Ursprungs bearbeitet hatte. Hiervon giebt uns Prosessor Koses urten im Mohange genugsame Kenntniß.

Die neuere Behandlung burch Muhamed Kaberi, bas von

Herrn Iten übersetzte Werk, fällt wahrscheinlich in ben Anfang

des siebzehnten Jahrhunderts.

Höchst interessant ist es baher, dassenige, was uns aus dem Alten mitgetheilt wird, mit dem Neuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, ächt orientalisch-poetische Borstellungsarten; die Erzählung ist aussührlich bis zur Weitläusigkeit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwechselnd und vermannigsaltigt; wir sinden die ächten Eigenschaften einer wohldurchdachten, originellen Behandlung.

Die neuere zeigt dagegen, daß die httlichen Bölker in zweis hundert Jahren viel prosaischer geworden und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nackten Stoff, dem märchenhaften, von allem Schmuck entblößten Gerippe begnügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem Westländer fürs Erste mehr zusage als die ältere, mit allen großen Vorzügen.

Daher wissen wir Herrn Jien vielen Dank, daß er dieses Werk vorläusig in die deutsche Literatur eingeführt, Interesse das für erregt und unsern jüngern talentvollen Schriftstellern Gelegens heit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschichten nach eigener Weise hervorzuthun und einiges ganz Vortressliche auf deutsschen Grund und Boden zu verpstanzen, welches denn zunächst den Almanachen und Taschenbüchern frischen Succurs zusühren könnte.

Nun aber enthalten wir uns zum Schluß kaum einer motivirtern Belodung des ältern Toutinameh und bemerken, daß eben die Fülle, Weitläusigkeit, Umskändlickeit zu der Anlage des Ganzen höchst nothwendig sei: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete bei Einbruch der Nacht von dem Weg zu ihrem Liebhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Märchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausführung so reich, eruberant, reizend und anregend sein, daß die Einbildungstraft vor solcher Kraft staunend nicht wüßte, wohin sie sich wenden, wie sie Alles fassen solle. Wie uns ja eine schöne Person, herrelich geschmück, noch schöner vorkommt und wir, zwischen Gestalt und Hülle schwankend, hin und her gezogen werden.

Und so giebt das alte Werk, obgleich nur in Prosa geschries ben, vielleicht mehr als ein anderes den vollen Begriff des oriens talischen Reichthums. Mit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichnisse und Tropen, durch Ans und Uebers häufung verwandter Gegenstände. Das Weer, das, zum Geburtsstag eines Königssohns geladen, mit allen seinen Schätzen und Herrlichkeiten anlangt, überfüllt die beweglichste Einbildungstraft.

Wie zierlich vermannigfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen, daß es Nacht geworden sei, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlaufen immer von Neuem den ganzen Himmelsbogen, um hier die unter-

gehende Sonne, dort den aufsteigenden Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Vorbereitung bald in Jedermanns Händen sein und Herr Prosessor Rosegarten uns bald möglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersett geben, wonach uns die drei mitgetheilten Märchen und Erzählungen große Begierde eingeslößt haben.

## Lieb ber Liebe,

das ältefte und schönfte aus dem Morgenlande.

Reu übersett und afthetisch erklart durch Dr. Friedrich Wilhelm Rert Umbreit.

Göttingen bei Banbenhoed und Ruprecht. 1820.

Im Divan wird der Versuch, in diese Fragmente Zusammens hang zu bringen, zwar wohlgemeint, aber unaussührbar genannt. Mich dünkt aber, der Versuch ist dießmal glücklich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zerstücklung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Verssasser an: Nur Wärme und Entzücken im vollen Genusse

ber sinnlichen Gegenwart (S. 33).

Der besondere Inhalt ist: Ein junges, schönes Hirtenmadchen, während es von seinen Brüdern zur Hüterin eines Weinbergs gestellt war, wird in Salomo's Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich und bestimmt sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen Hirten auf den Fluren der Heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Wachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilft es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchsten Liebkosungen umgiebt. Sie bleibt kalt, und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten süßen Zusammentunst.

Die Anlage und Ausführung ist bramatisch; alle Betheiligs ten äußern sich unmittelbar, jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Neigungen und Wünschen gemäß. Und so löst sich der epische Unzusammenhang doch in einem Zusammenhange auf.

# Indische Dichtung.

1821.

Wir würden höchst undankbar sein, wenn wir nicht indischer Dichtungen gedenken wollten, und zwar solcher, die deshalb



bewundernswürdig sind, weil sie sich aus dem Konflikt mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im glüdlichsten Naturell durchhelfen und von beiden nicht mehr annehmen, als ihnen zur innern Tiese und

äußern Würde frommen mag. Vor allen wird Sakontala von uns genannt, in deren Bewunderung wir uns Jahre lang versenkten. Weibliche Reinheit, schuldlose Nachgiebigkeit, Vergeßlichkeit des Mannes, mütterliche Abgesondertheit, Vater und Mutter durch den Sohn vereint, die allernatürlichsten Zustände, hier aber in die Regionen der Wunder, die zwischen Himmel und Erde wie fruchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht, und ein ganz gewöhnliches Naturschauspiel, durch Sötter und Götterkinder aufgeführt.

Mit Gita:Govinda ist es derselbige Fall; auch hier kann das Aeußerste nur dargestellt werden, wenn Götter und Halbgötter die Handlung bilden. Uns Westländern konnte der würdige Uebersseper nur die erste Hälfte zutheilen, welche die gränzenloseste Eiserssucht einer Halbgöttin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist, oder sich verlassen glaubt. Die Aussührlichkeit dieser Malerei bis ins Markleinste spricht und durchteinste wie wirder bis ins Allerkleinste spricht uns durchgängig an; wie müßte uns aber bei der zweiten Hälfte zu Muthe werden, welche den rüdstehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den gränzenslosen Genuß der Liebenden darzustellen bestimmt ist und es wohl auf eine solche Weise thun mag, die jene erste überschwängliche Entbehrung aufzuwiegen geeignet sei!

Der unvergleichliche Jones kannte seine westlichen Insulaner gut genug, um sich auch in diesem Falle wie immer in den Grän-zen europäischer Schicklichkeit zu halten; und doch hat er solche Andeutungen gewagt, daß einer seiner deutschen Uebersetzer sie zu beseitigen und zu tilgen für nöthig erachtet.

Enthalten können wir uns ferner nicht, des neuern bekannt gewordenen Gedichtes Megha-Duta zu gedenken. Auch dieses enthält, wie die vorigen, rein menschliche Verhältnisse. Ein aus dem nördlichen Indien in das südliche verbannter Hösling giebt zur Zeit, da der ungeheure Zug geballter und sich ewig verwans delnder Wolken von der Südspiße der Halbinsel nach den nörds lichen Gebirgen unaufhaltsam hinzieht und die Regenzeit vorbereitet, einer dieser riesenhaften Lufterscheinungen den Auftrag, seine zurückgebliebene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeit seines Exils zu trösten, unterwegs aber Städte und Länder, wo seine Freunde befindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriff des Raumes erhält, der ihn von der Geliebten trennt, und zugleich ein Bild, wie reichlich diese Landschaft im Einzelnen ausgestattet sein müsse. Alle diese Gedichte sind uns durch Uebersetzungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entsernen, so daß wir nur ein allgemeines Bild ohne die begränzte Eigenthlunlichteit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist freilich sehr gust, wie aus einer Uebersetzung mehrerer Verse unmittelbar aus dem Sanstrit, die ich Herrn Prosessor Rosegarten schuldig geworden, auß klarste in die Augen leuchtet.

Aus diesem fernen Often können wir nicht zurücklehren, ohne des neuerlich mitgetheilten chinesischen Drama's zu gedenken. Hier ist das wahre Sesühl eines alternden Mannes, der ohne männliche Erben abscheiden soll, auf das rührendste dargestellt, und zwar gerade dadurch, daß hervortritt, wie er der schönsten Ceremonien, die zur Ehre des Abgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren, doch wenigstens sie unwilligen und

nachlässigen Verwandten überlassen soll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern ins Allgemeine gedichtetes Familiengemälde. Es erinnert sehr an Mulands Hagestolzen, nur daß bei dem Deutschen Alles ans dem Gemüth oder aus den Unbilden häuslicher und bürgerlicher Umgebung ausgehen konnte, bei dem Chinesen aber, außer ebendenselben Motiven, noch alle religiösen und polizeilichen Ceremonien mitwirken, die einem glücklichen Stammvater zu Gute kommen, unsern wacern Greis aber unendlich peinigen und einer grünzenslosen Verzweislung überliesern, die denn zulezt durch eine leise vorbereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze und einen fröhlichen Abschluß gewinnt.

# VI. Poskspoesie.

Wie David königlich zur Harse sang, Der Winzerin Lieb am Throne lieblich klang, Des Persers Bulbul Rosenbusch umbangt Und Schlangenhaut als Wildengürtel prangt, Von Pol zu Pol Gesänge sich erneun — Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel — Laßt alle Völker unter gleichem himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun!

## Volkspoesie.

1822.

Meine frühere Vorliebe für eigenthümliche Volksgefänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ist sie durch reiche Mit theilungen von allen Seiten her nur gesteigert worl en. Besonders erhielt ich von Osten, theils einzeln theils in Massen, dergleichen Lieder verschiedener Bölterschaften; die Gesänge reichen vom Olympus bis ans baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwärts gegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Herausgabe ders selben mag theils daher abzuleiten sein, daß mich gar mannigs faltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentlich ist folgens

dem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren; deßhalb werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben

beschränkten Zustand ausdrucken.

Man sehe die sechs mitgetheilten neugriechischen; man wird die kräftigen Kontraste zwischen tücktigem Freisinn in der Wildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barsbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Dupend oder anderthalben den widerspenstigen Charakter schon ganz dargestellt haben und auf Wiederholungen tressen, wie uns denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Volksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Variationen desselben Thema's, auf zusammengeschmolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon öfters stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch, wie sehr die einzelnen oben ans gedeuteten Bölkerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liesdern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im Allsgemeinen aussprechen, sondern lieber nach und nach durch Beispiele

vorführen wollen.

Indem uns nun zu diesem Zweck von allen Seiten Beiträge höchst willkommen sein werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden neugriechische Lieder im Original und glücklich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdruck, der uns aber nicht vorgekommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

# Frithiofs Saga.

1824.

Angekündigt war im Morgenblatt Nr. 165 (1822) eine neue Behandlung jener kühnen, frischen nordischen Ueberlieserung, welche der geniale Tegner unternommen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glück übersetzen Keinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt des Ganzen; sie sind Jedermann zugänglich, und wir geben daher nur kürzlich ihren Inhalt.

#### I.

Frithiof und Biörn, zwei kühne Seehelden, werden tief im Winter durch's Eis ans Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Ring, der Frithioss Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Verlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedfertigen Gesinnungen nach Hose, zum hochgeseierten Weihnachtsseste;

#### II.

und zwar als Greis, in Bärenfelle gekleidet, ein Hülfsbedurftiger. Das Hofgesinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt, beweist er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Maske tritt ein Heldenstungsling hervor. Der alte behagliche Fürst nimmt's gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber nicht dergleichen.

#### III.

Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten aufs Eis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, der bis zum Frühling am Hose verweilt. Die Neigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

#### IV.

Nun ruft die Jagd ins Freie; man verfolgt das Wild mit Eiser. Der König, ermüdet, legt sich schlasen in den Schook des Fremden. Ein schwarzer Vogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Vogel räth ab. Frithiof wirft sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlasen und macht Frithiof Vorwürfe, daß er nicht mit Heerestraft, sondern hinter-listig zu ihm gekommen sei; sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und vermacht, in Erwartung eines baldigen Endes, ihm Reich und Semahlin.

Frithiof schlägt's aus, bekennt, daß ihn die Götter hassen und verfolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem andern übergeben, weil er, ein roher Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Vorsate, wieder auss Meer in das alte wilde, wüste Leben zurückzukehren. So weit das Morgenblatt.

### V.

Eine neu mitgetheilte Romanze giebt uns Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, der, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu beglücken und zu beschützen wußte. In solchem Sinne wird er benn von den Asen im Walhallasaal

freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absätze machen schon ein Ganzes und können wohl ohne Einschiebung anderer Motive als Folge gelten. Das sechste Lied geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar herans

führend, die Verwicklung nur noch größer macht.

Wie vorzüglich diese Gedichte seien, dürsen wir unsern mit dem Norden befreundeten Lesern nicht erst umständlich vorrechnen. Möge der Verfasser auss eiligste das ganze Werk vollenden und die werthe Uebersetzerin auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir dieses See-Epos in gleichem Sinne und Ton vollständig ershalten. Nur das Wenige sügen wir hinzu, daß die alte, kräftige, gigantisch=barbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen, wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnig=zarte Weise, und doch unentstellt, höchst angenehm entgegenkommt.

#### VI.

### Die Königswahl.

Zu Ting, zu Ting! — Eilbotschaft geht Von Berg zu Thal: Fürst Ring ist todt; bevor nun steht Die Königswahl.

Da langt der Mann das Schwert hervor Aus Friedens Hut, Prüft's mit dem Finger auch zuvor; Es schneidet gut.

Die Knaben schaun mit Freuden drein Auf Stahles Licht; Und heben wohl das Schwert zu zwein, Eins konnt' es nicht.

Den Helm dort fegt das Mägdlein schlank Mit emsgem Sinn Und schaut erröthend, da er blank, Ihr Bild darin.

Zulett holt er den Schild herbei, Ein Mond in Blut! — Heil dir, du eh'rner Wehrmann frei, Du Bauer gut! —

Stets beiner freien Brust entstieg Der Chre Saat;

Des Landes Wall bist du im Krieg, Deß Stimm' im Rath.

So sammelt sich bei Schildgetön' Die Schaar im Feld, Zum offnen Ting; der Himmel schön Ist ihr Gezelt.

Hoch ragt bort Frithiof auf dem Stein; Zur Seit' ihm war Der Königssohn, ein Knabe klein, Mit goldnem Haar.

Da fleucht ein Murmeln durch den Areis: "Ein Kind ist's dort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf das Schildrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! — von der Eiche, die da sant, Grünt hier ein Zweig!

"Erkennt im holden Kindesbild Den Stamm, so hehr; Er fühlt so leicht sich auf dem Schild, Wie Fisch im Meer.

"Ihm schützen will ich vor Gefahr Sein Reich und Land, Und setz' ihm einst Rings Kron' aufs Haar Mit eigner Hand.

"Forsete, Baldurs hoher Sohn! Ich ruse dich Zum Zeugen! weich' ich je davon, Zerschmettre mich!"

Der Anab' indeß auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Nar gleich, der zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch ward zulett dem jungen Blut Das Warten lang, Daß er mit Eins im raschen Muth Zur Erde sprang.

Schon seit mlichen Bo baburch t je Staatse Bandnisse gelnen ihr geltenb n beschäftigt man sich in Deutschland ernstlich und gemüthlich damit, und ich läugne nicht, daß ich unter diejenigen gehöre, die ein auf diese Borliebe gegründetes Studium unablässig selbst fortssetzen, auf alle Weise zu verbreiten und zu fördern fuchten; wie ich denn auch gar manche Gedichte, dieser Sinness und Gessangesart verwandt, von Zeit zu Zeit dem reinfühlenden Komposnisten entgegenzubringen nicht unterließ.

Hieber vorzüglich Eingang gewinnen durch schmeichelnde Melodieen, die in einfachen, einer geregelten Musik nicht anzupassenden Tonen einhersließen, sich meist in weicher Tonart ergehen und so das Gemüth in eine Lage des Mitgefühls versetzen, in der wir, einem gewissen allgemeinen, unbestimmten Wohlbehagen, wie den Alangen einer Aeolsbarfe hingegeben, mit weichlichem Genusse gem verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnsüchtig danach

zurückestreben.

Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben ober wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alsbann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Seist und Berstand, Einbildung und Erinnerungskraft aufregend beschäftigen und uns eines ursprünglichen Volksstammes Eigenthümlichkeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberlieferung darbringen, wenn sie uns die Lokalitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die darans hergeleiteten Verhältnisse klar und auf das bestimmteste vor die Anschauung führen.

Indem nun aber solche Gesänge sich meist aus einer spätern Zeit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modificieren Charakter, zugleich mit einem einfachen, den ältesten Zeiten gemäßen Vortrag; und in solchen Rücksichten werden wir und an einer natürlichen, kunstlosen Poesie nur einfache, vielleicht eine

tönige Rhythmen gefallen lassen.

Von gar Mannigfaltigem, was in dieser Art neuerlich mit getheilt worden, nennen wir nur die neugriechischen, die bis in die letzten Zeiten heraufreichen, an welche die serbischen, obgleich alterthümlicher, gar wohl sich anschließen, oder vielmehr nachbes

lich ein= und übergreifen.

Nun bedente man aber einen Hauptpunkt, den wir bervertscheben nicht versehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, aus Zusammenhang, nicht füglich anzusehen noch weniger zu keilen, am wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Die allgemein Menschliche wiederholt sich in alle n, giebt auter fremder Tracht, unter fernem Himmer gentliches interesse; das Besonderste aber eines jeden

es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Eigenthümliche, das wir noch nicht in einen Begriff auffassen, uns noch nicht anzueignen gelernt haben: in Masse muß man deßhalb dergleichen Sedichte vor sich sehen, da alsdann Reichthum und Armuth, Beschränktheit oder Weitsinn, tiefes Herkommen oder Tagesslachheit sich eher gewahren und beurtheilen läßt.

Verweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Vorworte und treten unser Geschäft ungesäumt an. Wir gedenken von serbi-

schen Liebern zunächst zu sprechen.

Man erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Bölkerschaften sich von Osten her bewegen, wandernd, stockend, drängend, gesdrängt, verwüstend, anbauend, abermals im Besitz gestört und ein altes Nomadenleben wieder von vorn beginnend.

Serben und Verwandte, von Norden nach Osten wandernd, verweilen in Macedonien und kehren bald nach der Mitte zurück,

nach dem eigentlichen sogenannten Serbien.

Das ältere serbische Lokale wäre nun vor allen Dingen zu betrachten; allein es ist schwer, sich davon in der Kürze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich; wir sinden es bald ausgebehnt, bald zusammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder äußerer Druck die Nation

bedingte.

Auf alle Fälle denke man sich die Landschaft weiter und breister als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versetzen, so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungstraft an dem rechten Ufer des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördsliche Gränze gewonnen, so erlaube sie sich dann südwärts ins Gebirg und darüber weg, dis zum adriatischen Meer, ostwärts bis gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man sich sodann nach nähern und fernen Nachbarn um, so sindet man Verhältnisse zu den Venezianern, zu den Unsgarn und sonstigen wechselnden Völkern, vorzüglich aber in früherer Zeit zum griechischen Kaiserthum, bald Tribut gebend, bald empfangend, bald als Feind, bald als Hülfsvolk; späterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Verhältniß zum türkischen Reich.

Wenn nun auch die zulet Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Besitz zu sichern, auf den nächsten und sernern Höhen so Schlösser als befestigte Städte erbauten, so bleibt das Volk immer in kriegerischer Spannung; ihre Verfassung ist eine Art von Fürstensverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem Einige auf Besehl, Andere auf hösliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei der Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten halt man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der Hand der Geistlichkeit verwahrt liegen, oder in den Schapkammern

der einzelnen Theilnehmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sehr sie auch der Einbildungstraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt eigen sei, so entsteht die Frage, in wiesern die Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit das Faktum gesett, nicht aus welcher Zeit das Gedicht sei? eine Frage, die ohnehin bei mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sein möchte. Ein altes Faktum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum ersten= oder zum letztenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung serbischer Gebichte erst nach und nach ergeben. Wenige scheinen vor Antust der Türken in Europa, vor 1355, sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere deutlich den Hauptsitz des türkischen Kaisers in Adrianopel; spätere fallen in die Zeit, wo, nach Ervberung von Byzanz, die türkische Macht den Nachbarn immer fühlbarer wurde; zuletzt sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebesabentener

wechselseitig einwirkenb.

Die ältesten zeichnen sich, bei schon bedeutender Kultur, durch abergläubisch barbarische Gesinnungen auß; es sinden sich Menscher opfer, und zwar von der widerwärtigsten Art. Eine junge Fran wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden ihnne, welches um so roher erscheint, als wir im Orient nur geweiste Bilder gleich Talismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grand der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichkeit solche

Sout= und Trutgebaude zu sichern.

Von kriegerischen Abenteuern sei nun billig vorerst die Nete. Ihr größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Abrianspel is leidlichem Verhältniß steht, kann als ein rohes Gegenbild zu den griechischen Hertules, dem persischen Rustan auftreten, aber steht ich in scythisch höchst barbarischer Weise. Es ist der oberste und unbezwinglichste aller serbischen Helden, von gränzenloser Steht von unbedingtem Wollen und Vollbringen. Er reitet ein Pseisch hundertundfunfzig Jahre und wird selbst dreihundert Jahre aller stirbt zulest bei vollkommenen Krästen und weiß selbst nicht wie er dazu kommt.

Die früheste dieser Epochen sieht also ganz heidnisch aus. mittlern Gedichte haben einen dristlichen Anstrich; er ift eigentlich nur kirchlich. Sute Werke sind der einzige Troft de der sich große Unthaten nicht verzeihen kann. Die ganze R ist eines poetischen Aberglaubens; gar manches Ereigniß wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rückstehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Ahnungen, Weissagungen, Vögelbotschaften werden die wackersten Menschen verschüchtert.

Ueber alle jedoch, und überall herrscht eine Art von unvernünftiger Gottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schickalswesen, in der Einöde hausend, Berg= und Wälder bewohnend, durch Ton und Stimme Weissagung und Befehl ertheilend, Wila genannt, der Eule vergleichbar, aber auch manchmal in Frauengestalt erscheinend, als Jägerin höchst schön gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend, im Allgemeinen aber von den ältesten Zeiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schickal, das man nicht zur Rede stellen darf, mehr schaend als wohlthätig.

In der mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den überhand nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Umselselde, 1389, welche durch Verrath verloren wird, worauf die gänzliche Untersochung des Volkes nicht ausbleibt. Von den Kämpfen des Czerny Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Macht nicht ins Sleichgewicht zu setzen geeignet sind.

Die Liebeslieder, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schätzen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rüchalt vollkommenes Genügen der Liesbenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft ansmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergößt; man ist klug und kühn; Hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besitz zu gelangen; dagegen wird eine schmerzlich empsundene unheilbare Trennung auch wohl durch Ausse

sichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles, was es auch sei, ist kurz, aber zur Genüge dargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein Landschaftliches Gefühl oder Ahnung eines Elements. Immer bleisben die Empfindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Zärtlichsteit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintansgeset; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen, dagegen erweist sich auch wohl der Jüngling flüchtig, ohne Vorswand, mehr seinem Pferd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unswillsommene Herrschaft eines Bruders oder sonstiger Verwandten,

wenn sie Wahl und Neigung stört, mit viel Entschlossenheit ver nichtet.

Solche Vorzüge werden jedoch nur an und durch sich selbst erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannigsaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in Folgendem, zu Anregung der Ausmertsamkeit, zu thun uns nicht

versagen.

1) Sittsamkeit eines serbischen Mabchens, welches bie schwen Augenwimpern niemals aufschlägt; von unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leidenschaftliche Berwünschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenden Liebenden. Der Geliebte schläft so suß; ste scheut sich, ihn zu weden. 4) Scheiben unn Tode; wunderbar: Rose, Becher und Schneeball. 5) Sarajene durch die Pest verwüstet. 6) Verwünschung einer Ungetreuer. 7) Liebesabenteuer; seltsamlich: Madchen im Garten. 8) Freundel botschaft, der Verlobten gebracht durch zwei Rachtigallen, welche ihren dritten Gesellen, den Bräutigam, vermissen. 9) Lebend überdruß über ein erzürntes Liebchen; drei Wehe sind ausgerufen. 10) Innerer Streit bes Liebenden, ber als Brautführer seine Co liebte einem Dritten zuführen soll. 11) Liebeswunsch; ein Mitchen wünscht, ihrem Geliebten als quellender Bach burch ben fie zu fließen. 12) Jagdabenteuer; gar wunderlich. 13) Besorat um den Geliebten, will das Mädchen nicht singen, um nicht freb scheinen. 14) Klage über Umkehrung der Sitten, daß der Ing-ling die Wittwe freie, der Alte die Jungfrau. 15) Klage eins Jünglings, daß die Mutter der Tochter zu viel Freiheit 16) Das Mädchen schilt den Wankelmuth der Manner. 17) traulich-frohes Gespräch des Mädchens mit dem Pferbe, bas seines Herrn Neigung und Absichten verrath. 18) Finch bem! getreuen. 19) Wohlwollen und Sorge. 20) Die Jugend ! Alter vorgezogen, auf gar liebliche Weise. 21) Unterschied weschenk und Ring. 22) Hirsch und Wila. Die Waldschie in den liebetranken Hirsch. 23) Mädchen vergiftet ihren Bruber, i ben Liebsten zu erlangen. 24) Mädchen will den Ungeliebten ni 25) Die schöne Kellnerin; ihr Geliebter ist nicht mit unter bi Gästen. 26) Liebevolle Rast nach Arbeit; sehr schön! es hak Bi gleichung aus mit dem hohen Liede. 27) Gebundenes Madia Rapitulation um Erlösung. 28) Zwiefache Berwunfchung. eigenen Augen und bes ungetreuen Liebhabers. 29) Borne kleinen Madchens und sonstiger Kleinheiten. 30) Rinden und tes Aufweden der Geliebten. 31) Welches ve bes wid Gatte sein? 32) Liebesfreuden verschwatt. 33) Lireu im I vom Grabe aufblühende Pflanzen. 34) Abhaltung: Die P

fesselt ben Bruder, der die Schwester zu besuchen zögert. 35) Der Liebende kommt aus der Fremde, bevdachtet sie am Tage; übersrascht sie zu Nacht. 36) Im Schnee geht das verlassene Mädchen, sühlt aber nur das erkältete Herz. 37) Drei Mädchen wünschen: Ring, Gürtel, den Jüngling. Die lette hat das beste Theil erswählt. 38) Schwur, zu entbehren; Reue deshald. 39) Stille Neigung; höchst schon. 40) Die Bermählte, früher den Wiederstehrenden liebend. 41) Hochzeitanstalten; Uederraschung der Braut. 42) Eilig, nedisch. 43) Gehinderte Liebe; verweltte Herzen. 44) Herzog Stephans Braut hintangesett. 45) Welches Denkmal dauert am längsten? 46) Klein und gelehrt. 47) Gatte über Alles, über Bater, Mutter und Brüder; an den gerüsteten Gemahl. 48) Tödtliche Liebeskrankheit. 49) Nah und versagt. 50) Wen nahm sich das Mädchen zum Borbild? 51) Mädchen als Fahnensträger. 52) Die gesangene, bald besreite Nachtigall. 53) Serzbische Schönheit. 54) Loden wirkt am sichersten. 55) Belgrad in Flammen.

Von der Sprache nunmehr mit Wenigem das Nöthige zu

melden, hat seine besondere Schwierigkeit.

Die slawische theilt sich in zwei Hauptdialekte, den nördlichen und südlichen; dem ersten gehört das Russische, Polnische, Böhe mische, dem letzen fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die serbische Mundart ist also eine Unterabtheilung des sudsslawischen Dialekts; sie lebt noch in dem Munde von fünf Willios nen Menschen und darf unter allen südslawischen für die träftigste geachtet werden.

Ueber ihre Vorzüge jedoch waltet in der Ration selbst ein Widerstreit; zwei Parteien stehen gegen einander, und zwar folgens

dermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus dem neunsten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialekt, dem Altspannonischen. Dieser wird nun von der Gesplichkeit und Allen, die sich den Wissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster ansgesehen; sie bedienen sich desselben im Reden, Schreiben und Bershandeln, fördern und begünstigen ihn; dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Volks, schelten diese als abgeleitet von jenem und als Verderb des ächten, rechtmäßigen Joioms.

Betrachtet man aber diese Sprache des Bolts genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichkeit, von jener im Grunde verschieden und in sich selbst lebendig, allem Ausdruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genüsgend. Die in derselben verfaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil der Nation geringgeschätt werden; deswegen sie auch nies

mals aufgeschrieben, noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte denn auch die Schwierigkeit, sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber jett erst,

da sie gehoben ist, offenbar wird.

Um nun von meinem Verhältniß zu dieser Literatur zu reden, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der slawischen Dialekte, ohnerachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht, noch studirt, und also von aller Originalliteratur dieser großen Völkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, in sofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon sind es funfzig Jahre, daß ich den Klaggesang der edlen Frauen des Asan Aga übersetze, der sich in des Abdate Fortis Reisen, auch von da in den Morlacischen Notizen der Gräfin Rosenberg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigefügten Französischen, mit Ahnung des Rhythmus und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung er hielt ich, auf lebhaftes Anfragen, sodann von Gedichten sämmtlicher slawischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir; weder einen Hauptbegriff konnt' ich fassen, noch die Abtheilungen

charakteristisch sondern.

Was nun aber die serbischen Gedichte betraf, so blieb ihre Mittheilung aus obengemeldeter Ursache schwer zu erlangen. Rickt geschrieben, sondern durch mündlichen Bortrag, den ein sehr eins faches Saiteninstrument, Gusle genannt, begleitet, waren sie in dem niedern Kreise der Nation erhalten worden; ja es ereignete sich der Fall, als man in Wien von einigen Serben verlangte, dergleichen Lieder zu diktiren, daß dieses Gesuch abgeschlagen wurde, weil die guten, einsachen Menschen sich keinen Begriff machen konnten, wie man ihre kunstlosen, im eigenen Baterland von gedildeten Männern verachteten Gesänge einigermaßen hochschäpen könne. Sie fürchteten vielmehr, daß man diese Ratur lieder mit einer ausgebildeten deutschen Dichtkunst ungunstig prergleichen und badurch den robern Zustand ihrer Nation spätisch kundzugeben gedenke. Bon dem Gegentheil und einer ernstlichen Absicht überzeugte man sie durch die Ausmerksamkeit der Deutschen auf jenen Klaggesang und mochte denn wohl auch durch gutes Betragen die längstersehnte Mittheilung, obgleich nur einzeln, hin und wieder erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tuckies Mann, Namens Wuk Stephanowitsch Karabschitsch, geben 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien 1996 Bosnien, wis seiner Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Selbes geredet wird, frühzeitig vertraut geworden ware 1 d ihre Bellegeredet wird, frühzeitig vertraut geworden ware 1 d ihre Bellegeredet

poesie lieb gewonnen hätze. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache und gab im Jahre 1814 in Wien eine serbische Grammatik an den Tag und zugleich serbische Volkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer deutschen Uebersetung; auch jener Trauergesang fand sich nunmehr im Original; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnt' ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Ueberblick gelangen. In Westen hatten sich die Angeles genheiten verwirrt, und die Entwicklung schien auf neue Verwirzung zu deuten; ich hatte mich nach Osten geflüchtet und wohnte in glücklicher Abgeschiedenheit eine Zeit lang entfernt von Westen und Norden.

Nun aber enthüllt sich biese langsam reifende Angelegenheit immer mehr und mehr. Herr Wut begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitkopf-Härtelschen Offizin drei Bände Lieder herausgab, von beren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatik und Wörterbuch hinzufügte, wodurch benn dieses Feld dem Kenner und Liebhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte des werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benselben in Berührung mit vorzüglichen Mannern. Bibliothekar Grimm in Kassel ergriff mit ber Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersette die Wutische Grammatit und begabte sie mit einer Vorrede, die unsern obigen Mittheis lungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Uebersetzungen, die in Sinn und Sylbenmas jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, der gründliche und zuperlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rudt uns dieses bisher fremd gebliebene und gewissermaßen zuruchteredende Studium

immer näher.

Auf diesem Bunkt nun, wie die Sachen gekommen find, konnte nichts erfreulicher sein, als daß ein Frauenzimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit ben flawischen Sprachen burch einen frühern Aufenthalt in Rußland nicht unbekannt, ihre Reigung für die serbische entschied, fich mit aufmerksamster Thätigkeit diesem Liederschat widmete und jener langwierigen Saumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersette, ohne außern Antrieb, aus innerer Neigung und Sutachten, eine große Masse der vorliegenden Gedichte und wird in einem Ottavband so viel derselben zusammenfassen, als man braucht, um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. An einer Einleitung wird's nicht fehlen, die das, was wir vorläufig hier eingeführt, genauer und umständlicher darlege, um einen wahren Antheil dieser verdienstvollen neuen Erscheinung allgemein zu fördern.

Die deutsche Sprache ist hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die Idiome sammtlich mit Leichtigkeit an, sie entfagt allem Gigensinn und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerfe; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Worts fügungen, Redewendungen und was Alles zur Grammatit und Rhetorit gehören mag, so wohl zu finden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbsteigenen Produttionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwerfen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie durfe sich bei Uebersetzung dem Original in jedem Sinne nahe balten.

Und es ist keine Kleinigkeit, wenn eine Sprache bieß von sich rühmen barf: benn muffen wir es zwar bochft bankenswerth achten, wenn fremde Bölterschaften basjenige nach ihrer Art fich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Rreises Driginelles bervorgebracht, so ist es boch nicht von geringerer Bebeutung, wenn Frembe and das Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Affektation wie bisher nach mehrern Seiten bin gelingt, so wird der Ausheimische in turzer Zeit bei uns gu Markte gehen muffen, und die Waaren, die er aus ber erften Hand zu nehmen beschwerlich fande, durch unsere Bermittelung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonderste zurächte kehren, dürfen wir ohne Widerrede behaupten, daß die serbischen Lieder sich in deutscher Sprache besonders gludlich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor und: Wut Stephanowitich abersette und zu Liebe mehrere berselben wörtlich; Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Sylbenmaße barzustellen; auch Batern sind wir Dant schuldig, daß er uns das wichtigste Gebicht: Die Hochzeit bes Marim Cernojewitsch im Auszuge profaife näher brachte, und so verbanten wir benn auch ber raschen, uns mittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin fonell eine weitere Umsicht, die, wie wir hoffen, das Publikum balb mit uns theilen wird.

## Boltslieder der Serben,

überfett von Fraulein von Jatob.

1826.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1826. Stud 192. Grimms Recensionen. Auszug daraus. Die Lieder nahezu unübersetlich. Gludwunsch zu bieser Uebersetung.

Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebildeten, sie zu lesen. Betrachtung des Uebersetzens.

Lage der ersten Ueberseter.

Liebe zum Original.

Wunsch, es seiner Nation bekannt und angenehm zu machen. Furcht vor den Eigenthümlichkeiten seiner Nation.

Annäherung bis zur Untreue, so daß das Original nicht mehr kenntlich ist.

Bergleichung alterer und neuerer beutscher Uebersetzungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegsamkeit, sich andern Ausdrucksweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr, Fremdartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bildung und Wendung. Die Uebersexerin hat das Glück, in eine solche Zeit zu kom-

Die Uebersetzerin hat das Glück, in eine solche Zeit zu kommen; sie hat nicht nöthig, sich vom Original weit zu entfernen;

sie halt am Sylbenmaß und genauern Vortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Hände gefallen; denn, genau besehen, stehen die serbischen Zustände, Sitten, Religion, Dents und Handelsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um

sie durchaus gangbar zu machen.

Es ist nicht wie mit dem nordwestlichen Ossianischen Wolkensgebilde, das, als gestaltlos, epidemisch und kontagios in ein schwaches Jahrhundert sich hereinsenkte und sich mehr als billigen Antheil erward; dieses sud-östlich-Nationelle ist hart, rauh, wider-borstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar bald in Haß und Varteiung auf.

Das Verhältniß gegen die Europa antastenden Türken ist zweisdeutig, wie aller schwächern Bölker gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die kräftiger Widerstehenden verrathen, und die Nation, für die

sie Partei genommen, geht unter vor unsern Augen.

Diese unerfreulichen Creignisse werden noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buchs und Pergasmentautorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Einhalt gethan wird, durch einen seltsamen, ahnungsvollen Aberglauben, der die Vögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu sestigen denkt, dem eine Schickalsgöttin, erst als serne Lautz und Bergstimme, dis zur sichtbaren schönen Jägerin, dis zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten gehorschen muß.

Noch nicht genug, Todte stehen auf und besuchen auserstehende Todte; von Engeln läßt sich hie und da was blicken, aber uns tröstlich, und nirgendshin ist ein freier und ideeller Blick zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monftrosen Belden, turg

gebunden wie irgend einer, der uns, so sehr wir ihn auch ansstaunen, keineswegs anmuthen mag. Eine unglückliche Mohrenprinzeß, welche ihn im Gefängniß ungesehen durch freundliche Worte tröstet, ihn befreit und schapbeladen zur Nachtzeit mit ihm entweicht, die er in der Finsterniß liebevoll umfängt. Als er aber Morgens das schwarze Gesicht und die blanken Zähne gewahr wird, zieht er ohne Weiteres den Säbel und haut ihr den Ropf ab, der ihm sodann noch Vorwürfe nachruft. Schwerlich wird er durch die Kirchen und Klöster, die er hierauf reuig stiftet, die Gottheit und unsere Gemüther versöhnen. Run freilich imponirt er uns, wenn er ben Blid bes unüberwindlich bofen Bogban durch seinen Heldenblick zurückdrängt, so daß jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will, wenn er die Wila selbst beschäbigt und sie Beschluß und That zurückzunehmen zwingt. Wir konnen uns die Art von Berehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt, nicht versagen, aber wohlthuend ift et uns so wenig als seine Genossen.

Alles dieses ist zwar als charakteristisch, aber nicht zu Ungunsten von uns aufgestellt; ich will nur dadurch noch einleuchtender machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte durch den Sinn und die Feder eines deutschen talentvollen Frauenzimmers durchgegangen. Was sie aufnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig sein; was sie

mittheilen wollte, werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur den deutschen Leser auf einen ernsten Inhalt des Buches vorbereiten: denn selbst die zarten Liebesgedichte von der größten Schönheit haben etwas Fremdes, und die Heldengedichte, wenn sie gleich von den leisesten menschlichen Empfindungen durchslochten sind, halten sich von und

immer in einer gewissen Entfernung.

Hier ist also der Fall, wo wir dem deutschen, wie auch dem auswärtigen gebildeten Publikum zumuthen können, nicht etwa auf eine sentimentale Weise jene der kultivirten Welt als errentrisch erscheinenden Zustände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verlangen, des wir es wagen, jene Serben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als wäre es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungskraft mit diesen Inständen zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immet mehr zu befähigen.

Strengere Forderungen an die Uebersetzung.

Mögen nach Jahren erfüllt werben.

Das Annähernde, Gelenke, Geläusige ist das Wünschenswertste des Augenblicks.

Steigerung ber Uebersetungsforberungen. Von der laresten Art bis zur strikten Observanz. Mängel beiber. Die lette treibt uns unbedingt zum Driginal.

Anlocung für Fremde, Deutsch zu lernen; nicht allein der Verdienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immer mehr Vermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und so können wir sie ohne Dünkel empfehlen. Wer seit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile der übrigen europäischen Nationen über unsere Literatur beobachtet hat, und sie nach und nach burch theilnehmende, umsichtige Ausländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Gelbstges nügsamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und zu einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemühungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mißgönnt der französischen Sprache nicht ihre Konverssations: und diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angedeus teten Sinne muß die beutsche sich nach und nach zur Weltsprache erheben.

## Serbifche Gebichte.

1827.

Der zweite Theil der Uebersetzung serbischer Gedichte, den wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verdanken, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schapens werthe Nationalpoesie meine Gebanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon Manches deshalb zurecht gestellt, als ich in den Götztingischen Anzeigen Rr. 192 Jahr 1826 eine Recension fand, welche mich aller weitern Aeußerungen überhebt. Sie ist von dem gründs lichsten Sprachkenner verfaßt, ber eben so gut das allgemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schätzen weiß. Nachträglich aber darf ich Folgendes bemerken.

Die serbischen Lieder, freilich nach vielsährigen Andeutungen und Vorarbeiten im Stillen, werden uns auf einmal durch verschiedenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln pflegen. Ueber die sonst gewöhnliche Attomobation, wie sie vor funfzig Jahren noch nöthig war, wo man seinem Volte alles Mitzutheilende so nach Geschmack und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermaßen

dem Fremden Eingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Kultur hinausgehoben, und wir sehen nun, neben der ernst und streng an das Original sich haltenden Uebersetzung des Herrn Grimm, einen, bei aller Hochachtung für das Original, mit freier Heitersteit überliefernden Vortrag der Fräulein von Jakob, durch welche wir schon in die Masse die tüchtigsten Heldengesange und die zartesten Liebeslieder als unser deutsches Eigenthum ansehen könsnen. Nun tritt Herr Gerhard hinzu, mit großer Gewandtheit der Rhythmik und des Reimes, und bringt uns leichtsertige eigentsliche Lieder für den Kreis des Gesanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Vortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig-wiederkehrenden Refrain Einbildungstraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unsinnigen Klängen die Sinnlichkeit, und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem gemeinsamen Taumel

auffordert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie sich von jeher überschwänglich ergiengen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweist; wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein tresslicher Poet zu sein, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablehnen müßte.

Ablehnend mußte hierbei sein, daß ein halbrohes Bolt mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stuse der leichtsertigsten Lyrik zusammentrisst, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe und sich nach Umständen hervorthue: weder Gehalt noch Form braucht überliesert zu werden; überall, wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwicklung gewiß,

Diese Andeutungen fortzusetzen enthalten wir und gegenwärtig; die Schätze der serbischen Literatur werden schnell genug deutsches Gemeingut werden, und wir behalten uns vor, sobald noch Mehrened zur Kenntniß gekommen, unsere Sedanken weiter mitzutheilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Rachrickt zukam, daß Herr Gerhard unter dem Titel Wila eine neme Sammlung serdischer Volkslieder zunächst herausgeben werde. Da nun hier der sprach= und sinngewandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufforderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst aufnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit fernerhin bethätigen.

٠,

## Das Reneste serbischer Literatur.

1827.

Simeon Milutinowitsch, ein für die Poesie seiner Ration wie für die dichterischen Erzeugnisse ber unfrigen gleich empfanglicher Mann, gegenwärtig fünfundbreißig. Jahr alt, war früher als Schreiber bei dem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Czerny Georg seine Brüber zu ben Baffen rief, die Feber mit der Flinte und bem Handschar. Er focht in beiben Befreiungstriegen unter Georg und Milosch für die Freiheit seines Baterlandes, manderte, als Dieses bem türkischen Joche fich wieder ichmiegen mußte, nach Bessarabien, fteng dort an bie Helbenthaten der vorzüglichsten Bojaren dichterisch zu beschreiben, und kam über Rußland und Polen nach Leipzig, um das selbst, unterstützt vom Fürsten Milosch, in der Breitkopf- und Härtelschen Offizin, wo er wußte, baß fein Freund Wut Stephanowitsch die serbischen Volkslieder drucken ließ, ein von ihm begonnenes Gedicht gleichfalls der Presse zu übergeben. Er hat es nun vollendet, und es liegt ein Cremplar, in vier kleinen Duodezbänden, vor mir.

Die herzliche Einfalt und Biederleit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gedicht. Er hat es Serbianva genannt, und es enthält in an einander gereihten Taborieen oder Heldens liedern eine epische Schilderung der Aufstandstriege Serbiens, deren wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzus

stellen vermochte.

Der wackere Versasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes aussührlich mitgetheilt; wir fanden das Ganze, bei prüsender Uebersicht, höchst merkwürdig, und es ist vielleicht das erste Mal, daß eine alte Volksliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersett, und zwar von Herrn Gerhard übersett werden möge, der sich die Dents und Lebenssweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gesmacht hat.

Seorg und seine Gehülsen in eben dem Konslitt mit den Türken sehen, in welchen wir nun die Griechen verwickelt sinden. Höchst interessant war und, die Aehnlichkeit und den Unterschied beiderlei Ausstands gegen versährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt und dieses Gedicht, in wie weit wir und damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charactere der Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier der Anblick unzulänglicher Nittel,

durch Vertrauen auf größere Nachbarstaaten für Augenblice zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende dennoch zwecklos verswendet.

Wir freuen uns im voraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem unüberwundenen Marko, wie sie sich in diesen Gedichten nahezu mit historischer Zuversichtlichkeit wird darstellen lassen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuch an die drei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schonen Geschäft und sprechen den Wunsch aus, Herr Grimm, Fräulein von Jakob und Herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache unablässig zu fördern.

### Nationelle Dichtkunft.

1828.

Die serbische Poesie hat sich, nach einem funfzigjährigen Zawbern, manchen eingeleiteten, aber stockenden Versuchen, endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empsehlung bedarf und sogar eine Unzeige des Reuesten

fast überflüssig scheint.

Herrn Gerhards Wila, als der britte und vierte Theil ber Gedichte dieses leicht auffassenden und glücklich wiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon dehnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbbarbaren mannigsaltiger auß: erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nun zeigen sich deren zwei; schon sindet man das geheimnisvoll Förbernde und Hindernde, das Nützende und Schadende in Einem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevölkert.

Zu dem Begriff eines höchsten göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur kärglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helden, ein Bogdan, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Heldenkreis vor unserer Einbildungskraft immer weiter, indem er sich nach den Vorsahren zu eröffnet, indem uns die Väter, die Oheime, die Ahnen der uns disher schon bekannten, halsstarrig unüberwindlichen Helden merkwürdig hervortreten.

Doch dürfen wir uns in das Verdienstliche t- Sache tiefer einzugehen nicht verleiten lassen; nur bemerken x, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen saßt. Es find

sehr artige nonsensikalische Lieder herumziehender heischender Mädden und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch
des Knaben Wunderhorn schon erinnert worden. Wir aber
wurden persönlich in eine vorpolizeiliche Epoche versetzt, wo wir
als Kinder den vermummten drei Königen, sodann den Fastnachtssängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Verkündenden
mit wohlwollender Behaglichkeit Pfennige, Buttersemmeln und
gemalte Eier zu reichen das Vergnügen hatten. Von allem diesem
scheint nur noch der Erntekranz übrig zu sein, der aber eine
kirchliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebildeten Lieder halten wie die frühern Wort und Versprechen, sie sind zu uns herübergeführt, und wir werden derselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertönen zu lassen nicht versäumen; hier ist eine gränzenlose Anregung an unsere zahlreichen Komponisten.

Auch Fräulein von Jakob fährt fort, sich um die serbische Dichtkunst verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Einen Uebersetzer älterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Uebersetzungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Plat nicht gebräche, gar gern hier aufsühren möchten; sie hält sich fest an der Stelle, die sie früher schon behauptet, und kennt genau die Vorzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerade in die Gegenwart des Erzählten versetzt.

gen, die uns gerade in die Gegenwart des Erzählten versetzt.
Es ist dieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden sein will und durch das Ganze durchgehen muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Vortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheidet.

### Servian popular poetry,

translated by John Bowring. London 1827.

1827.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem ans dern Kleid unvermuthet wieder erblicken, so war es auch mir zu Muthe, als ich die bekannten und anerkannten serbischen Gedichte in englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworden zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

Herr Bowring hat uns schon im Jahre 1821 ebenfalls mit einer russischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen ent sernten östlichen Talenten, von denen uns eine weniger verbreitete Sprache scheidet, näher bekannt worden. Nicht allein erhielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herrn Joukovsky, näher kennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpslichtet hatte, auch in der weitern Ausdehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen denen, welche nun auch oftwärts ihre Blicke wenden und den Eigenthümlichkeiten der slawischen Dichtkunst ihre Aufmerksamkeit schenken, dürfen wir diese beiden Sammlungen gur

wohl angelegentlich empfehlen.

# Böhmische Poesie.

1827.

Da wir hoffen, daß wahre Freunde der allgemeinern Literatur oben belobte Recension der serbischen Gedichte nachsehen und sich daraus mit uns überzeugen werden, wie die Produktionen anderer slawischen Sprachen unserer Ausmerksamkeit gleichfalls höchk würdig sind, so dürsen wir die ernste Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen hiedurch wohl dringend ersuchen, in der durch ihre Sorgsalt herauskommenden Monatsschrift, wowen zwei Heste vor uns liegen, die Mittheilung böhmischer Gedick, und zwar der uralten sowohl als ihrer Nachbildungen, nicht weniger was in den neuesten Formen von Inländern gedickte worden, freundlichst fortzusetzen. Es wird dieß das sicherste Mittalsein, sich mit dem größern deutschen Publikum zu verbinden, in dem, was das Uebrige betrifft, man zunächst für das Baterland zu arbeiten bemüht ist.

Die Entdeckung der Königinhofer Handschift, die uns ganz unschätzbare Reste der ältesten Zeit bekannt machte, gieß Hossnung, daß dergleichen sich mehr auffinden werden, um dem Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in dem Boldsgesang von solchen vorchristlichen und erstchristlichen Neußerungs einer halb rohen und doch schon den zartesten Gefühlen Menkennen Nation nichts erhalten haben möchte. Indessen danken wir sie die Bruchstücke aus dem epischen Gedichte Walaste von Indessen Egon Ebert, nicht weniger für Horimir und dessen Ros

Schimet von Professor Anton Müller.

Einigen der in deutscher Uebersetzung schon so 1 vohlklingende

Sonette von Kollar wünschten wir auch wohl einmal das boh: mische Original zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Wunsch, die slawische Sprachkunde auch in die deutsche Literatur hereinzuführen, befördern und erfüllen helsen.

## Amazonen in Böhmen.

Die über kriegerische Frauen in Böhmen mir öfters zugegansgenen allgemeinen fabelhaften Nachrichten umständlicher zu erforsichen und den Gedichts= und Geschichtsfreunden näher zu bringen, habe ich mir Folgendes vergegenwärtigt: Libussa mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Grund zu einem Weiberregi= ment gelegt zu haben, indem sie sich des günstigen Vorurtheils für die geistigen Vorzüge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so daß rohere, derbere Männer, zulezt ungeduldig, die Königin sich zu verheirathen nöthigten, wodurch aber jene Gynäkokratie keineswegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr, zur Opposition genöthigt, befestigte. Hier mögen nun die von Frauen besetzten sesten Pläze den Nachdarn sehr unbequem gewesen sein und so lange Krieg und Streit gewaltet haben, die endlich die Mannskraft sich wieder in ihre Rechte eingesent.

ihre Rechte eingesett.

Freilich gründen sich diese Gedanken nur auf eine Chronikenslegende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, als in sofern Alles, was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verdient.

## Cours de Littérature grecque moderne

par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828.

Wer diese wichtige Schrift in die Hand nimmt und sich daraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre fort die zum Abschnitt auf der 87sten. Hat er vernommen und beherzigt, was der Versfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Geist vervollständigt, was nicht gesagt, aber deutslich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werte und zu Allem, was sonst über neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Möge der Vortrag, den wir

nach unserer Weise bavon versuchen, mit Ernst und Bebacht aufe

genommen werden.

Gehen wir in die altern Zeiten bes byzantinischen Raiserthums zurück, so erstaunen wir über die hohe Wurde, über ben machtigen Einfluß bes Patriarchen von Konstantinopel auch auf weltliche Dinge. Thron sehen wir neben Thron, Krone gegen Krone, birtenstab über dem Scepter; wir seben Glauben und Lebre, Deis nung und Rebe überall, über Alles herrschen. Denn nicht allein die Geistlichkeit, sondern die ganze dristliche Welt hatte von den letten heidnischen Sophisten Lust und Leidenschaft überkommen, mit Worten ftatt Handlungen zu gebahren und, ftatt umgelebei das Wort in That zu verwandeln, Wort und Redensweise zu Sout und Schirm als Vertheidigungs. und Angriffswaffe 28 benuten. Welche Verwirrung bes östlichen Reichs baber entsprungen, welche Verwickelung und Verwirrung badurch vermehrt wor ben, ist den Geschichtstundigen nur allzu deutlich; wir aber sprechen dieses nur mit wenigen Worten aus, um schnell jum Erschauen zu bringen, wie die priesterliche Gewalt sich burchans den Majestätsrechten gleich zu stellen gewußt. Als nun in spetterer Zeit die Türken nach und nach das ganze Reich und zusets die Hauptstadt überwältigten, fand der neue herrscher ein großel Volk vor sich, das er weber vernichten konnte noch wollte, bes sich auch nicht sogleich bekehren ließ. Unterthan sollten fie bleiben, Knechte sollten sie werden; aber durch welche Macht waren fie zusammenzuhalten und als Einheit zu fesseln?

Da fand man denn gerathen, die alte geistliche Majestät is ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie unter jochte, der Menge desto gewisser zu sein. Ließ man aber der geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaliere Borzüge, so waren es noch immer überschwängliche Bortheller gränzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine beitehende Synode wurden Patriarchen und Erzbischösse gewählt, die stern auf Lebenszeit. Kein Souverneur und Pascha durste sin geistliche Händel mischen, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusten patriarch und Synode bildeten eine Art Jury, und was sonoch zu erwähnen wäre; wovon wir nur bemerten, daß die Gestelle unbeerbt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingegeste wurden, wie das Vermögen der übrigen kinderlos Abscheiden wurden, wie das Vermögen der übrigen kinderlos Abscheiden

Zwar verfuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um mählig auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stebent Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, alle Schulen geschloss jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Alöster hatte weltehen lassen, da denn die Mönche, nach ächt o migler Westehen lassen, und Kapellen bedienten, um ner zu

sammeln, sie bei gottesbienftlichen Ceremonien mit affistiren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Nöthige beizubringen und dadurch Religion und Kultus im Stillen aufrecht

zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten byzantinischen Verfassung der Patriarch nicht allein von religiosen Männern, von Priestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hofstaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien — denn verheirathet war ja der Priester, um so mehr ber ihm verwandte Laie — von undenklichen Zeiten ber einen wahren Adel bildeten und in strenger Hofordnung eine Stufenreihe von Amts = und Würdestellen einnahmen, beren griechischer Weise zusammengesetzte, vielsplbige Titel unsern Ohren gar mun= berlich flingen muffen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen darf, lagen die wich= tigsten Geschäfte und also der größte Einfluß in Händen. Die Besitthümer aller Klöster, die Aufsicht darüber so wie über deren Haushalt war ihnen übergeben; ferner bildeten sie um den Patriarden in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gefaßt und von wo sie ausgeführt wurden. gegen fehlte es ihnen auch nicht an Pfrunden und Ginkunften, die ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar

auf Inseln bes Archipels, angewiesen waren.

Dieses große und bedeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besitz bei dem Untergange des grieschischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Pas triarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und da man biesen gar bald ans Ende der Stadt, in eine geringe, unansehn= liche Kirche verwies, wo er sich aber doch gleich eine Wohnung anbaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier - ein, welches vom nabegelegenen Thore ben Zunamen vom Fanal - exhielt, wo sie sich anfangs, gegen ihre frühern Zustände, gebrückt und kümmerlich genug mögen beholfen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Privilegien, welche bem Patriarchen vergönnt waren, schlossen ja auch sie mit ein und forderten, wenn auch in großer Beschräntung, noch ernstlicher als vormals ihre Thätigkeit, welche, durch länger als zwei Jahr= = hunderte fortgesett, ihnen endlich einen höchst bedeutenden Einfluß perschaffte, den Einfluß, den der Geistreiche, Denkende, Unterschaftete, Umsichtige, Rührige über denjenigen erlangen muß, der allen diesen Eigenschaften keine besitzt und von bergleichen Birksamkeiten keine sich zu eigen gemacht hat. Ihnen mußte seit den ersten Augenblide des großen Ungluds und die ersten End denblid einer dem tyrannischen Ueberwinder abs athigten Gunk Alles dringend obliegen, was zur Erhaltung der ganzen natlonellen Korporation nur irgend beitragen konnte. Sie, als die Finanzmänner des hohen Patriarchenstuhles, kassen sich abgeson dert von ihm nicht denken, und sie, die in der Ganzheit eines großen Wohlbehagens zu einander gehörten, werden sich gewiß in den Woment der Zerstüdelung desto eifriger ausgesucht und zu erganzen getrachtet haben.

Wenn nun bie bobe Geiftlichfoit ale Affenmiliege ber Laten

Literatoren und Sophisten des & Gelegenheit hatten, die alte Sprabei sich zu erhalten und auszubil nicht zurüdgeblieben sein, auch Sorgen auf das, was von Unt mitzuwirken gesucht und sich selbt werth zu sein, in solchen Kennt sie von andern zu fordern hatter mit dem Leben noch von einer a

Die hohe Geistlichteit hielt fichen, durch Schrift überlieferten sie ihre Würde gegen die betrie die seit geraumer Zeit, besonder Einfluß, unter ben Kreuzsahrer sich den stammelnden Kinderdiale und statt herrlicher geistreicher zititeln und Auxiliarien gleichsam Sehen wir doch den Purismus, Sprache wieder herzustellen demit versahren, wie sollten Diesenigen liches zu bewachen haben, nicht tigt sein?

Die mit äußerlichen Dingen, schäftigten Weltgeistlichen waren Bolte abzugeben: sie mußten sebessern Unterricht verbreiten woll schmähen, wodurch ein solcher war. Denke man ferner die Alsich verbreitenden Schulunterricht aus zu beleben hatten, eine Wibis zum Berg Athos, nach Laris wird man folgern, daß sie, üb mentressend, in fremden Sprac Sigenschaften, Politik und Inter

Der Geschichtskundige wird diesem stillen, gewissermaßen gesheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hose höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolsmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben ausgessprochener Absicht, genuggethan zu haben und dürsen wohl dem Leser auf Seite 25 deuten, wo er die drei Epochen der neugrieschischen Literatur angezeigt und sodann ausgeführt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750, bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freiern Bildung. Der Einsluß jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschick der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Leitung sieng ein frisches Licht sich an zu verbreiten, und man suchte besonders das Altgriechische gründslich und reiner zu studiren.

Die zweite Periode von 1750—1800 zeichnet sich besonders aus durch Einführung europäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetzte eine Menge fremder Werke, der Wissenschaft, der Seschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielsältigten sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universstäten. Eine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Vaterland zurück und übernahmen willig das ehrensvolle Seschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum

tamen in ihr Baterland zurück und übernahmen willig das ehrensvolle Seschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Wissenschaften gewidmet erscheint.

Die dritte Epoche, datirt vom Ansang des Jahrhunderts, ist ganz modern; der öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überliesserte sowohl als die lebendige, methodischer und gründlicher. Borzügliche Männer, ihr Vaterland wieder auszurichten gesinnt, brachsten freiere Begriffe in die Unterweisung, und das Lesen der alten Schriststeller gab Gelegenheit, große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen: auf die Sprachbildung wirkte der Einfluß Korals vorzüglich, und Alles war bemüht, die Nation eines Plazes unter den civilisierten Europas würdig zu machen.

Sar 'mannigfaltige Betrachtungen werden sich dem Lesenden babei ausdrängen, und wir behalten uns vor, auch die unsrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich num ihre neue Leuchte, um den edlen Gouverneur versams meln, daß die Unterrichteten, Weisen und Klugen mit Rath, die Tapfern mit That, besonders aber die Geistlichen mit reinsmenschlichs

apostolischem Ginfluß in feine Plane, in feim greifen und als Fanarioten im bobern Sin ber gangen Christenheit, sich erweifen und !

Chen als wir in Begriff find, Borfteh übergeben, erhalten wir burch die Freundlichtift an Müller zu Genf die Uebers Schrift, wohlgerathen, wie sich's von einem

rator benten läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Origina nichts natürlicher, als daß ich mich sogleich die mich zu vorstehendem Aufsat veranlaßt denn merkwürdig sinden, daß der dem B gesinnte Ueberseher S. 72 und 77 in der einmal als dessen Gegner austritt, indem deren Herkommen und Wirken wir historis trachtet, seindselig behandelt.

Wiberspruch gegen meine Ueberzeugung i Alter immer willtommen, indem ich ja da Bemühung erfahre, wie Andere benten, ohn Dentweise im mindesten abzuweichen genotht

Und fo geftebe ich benn aufrichtig, bas Jacovath Rigo-Rérvulos, ber fich-Premierminister ber griechischen Hospobare Baladei nennt und unterschreibt, bodlich ! wenn ich ihn in bem erbarmlichen Buftanbe tragenber, Borlefenber, Belehrenber genothigt unmethobisch ju beginnen und ben hauptput ftanbnif beruht, als Barentbefe gu geben: 1 gludlichen Fall befindet, vor Bubbrern, bie f feinem Abel ju entfagen, feine fürftlichen I nen, bie langjabrigen ebeln, ftillen und offe feines Gefdlechts nur im Borübergeben gu tprerthums als eines gleichgultigen Geschids ftillen Thranen, die et ihrem Grabe sollt, beschänt ju verbergen. Diefe jammervolle aus bem Driginal icon berausahnten, me des werthen Ueberfegers gang offenbar. Der los mußte Angesichts ber Berfammlung et baß bie Gefinnungen, bie fich bier gebruckt Buborern burchaus obwalteten, bag abgeschiedenen Fürstlichkeit taum ertraguich fa mußte, er werbe, ba man an feine freiwill einmal recht glaubte, von ber Menge fogar

werden. Wie unter solchen Umständen dem edlen Manne nur ein Wort durch den "Zaun der Zähne" durchbrechen konnte, bleibt ein Räthsel, das wir nur durch ein inniges Bedauern beseitigen können. Man verzeihe diese gewissermaßen abgenöthigte Aeußerung einem gemäßigten Philhellenen; ihm hat sich durch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengefühl entwickelt, d. h. ein dergestalt gesbildetes, daß es, bei Schähung gleichzeitiger Verdienste und Verzeinstlichkeiten, auch die Vergangenheit mit in Anschlag bringt. Und so ist denn auch Vorstehendes nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft, nicht dem Tagesblatt, sondern der Geschichte gewidmet.

Wenn wir die Vorwürfe, die man den Fanarioten zu machen pflegt, mit Klarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürfen wir uns nur an die Zustände unserer hohen Domkapitel erinnern, deren altherkömmliche Glieder sämmtlich fürstenmäßig geboren wurs den. Sie waren im eigentlichsten Sinne die Barmekiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt vers sammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde aus den Händen des Patriarchen der römischen Christenheit. Die Oberrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Würde ans hängig, und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestaltete sich ein Analogon jener Verhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich der bei vorfallenden Wahlen eintretenden mannigfaltigen Verhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das Hin= und Wiedermarkten, Gewinnen und Abspannen der Stimmen und Zusagen, so wird man Denen, die in einem abzgelegenen Quartier von Byzanz Recht und Einsluß ihrer Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen, sich derjenigen Künste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsüchtigen Menscheit, ohne tadelnssenent

werth zu sein, jederzeit angeborten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers zu Statten, welcher kurz vor der gewaltigen, im Stillen vorbereiteten Explosion jene um den Patriarchen von Konstantinopel noch immer versammelte hohe Aristokratie auf der Insel Therapia, ihrem Sommeraufenthalt, besuchte, wo auch unser großer Rizo noch, den Beginn der großen Epoche erwartend und voraussehend, scheinbar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und mit klarem, scharsem Blick jene Zustände durchschaute. Wir setzen die hicher sich beziehende Stelle, deren Lakonismus kaum zu vers teins vor die Seele getreten, das sich an bichterischem Werth bem

Charon vergleichen tonnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen: die Einleitungsformel durch verfündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich bis zur Monotonie, und zulett ohne Wirkung; denn ganz anders ik es mit jenem Falle beschaffen, wo der Adler das Haupt eines Klephten davongetragen hat und mit demselben, ehe er es ausspeist, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gesechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Vorfällen, um der Einsbildungstraft wirkliche Gestalten und Thaten vorführen zu können.

# Dainos ober Litthauische Volkslieber,

herausgegeben von L. J. Rhefa. Königsberg 1825.

1828.

Durch diese Sammlung ist abermals einer meiner Wünsche erfüllt. Schon Herber liebte die lettischen Bolkslieder gat sehr; in mein kleines Drama die Fischerin sind einige von seinen Uebersetzungen gestossen. Außerdem liegt bereits seit mehrern Jahren eine starte Sammlung solcher wohlverdeutschter Gedichte bei mir, die ich, wie so manches Andere, in Hossnung dessen,

was gegenwärtig geschieht, im Stillen ruhen ließ.

In dem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von litthauischen Liedern, bezeichnende Ausdrücke zu verdeutlichen, um Eigenthümlichkeiten, bezeichnende Ausdrücke zu verdeutlichen. In einer angesügten Betrachtung giebt der Sammler wünschenk werthe Ausschlüssen Betrachtung giebt der Sammler wünschenk werthe Ausschlüssen Betrachtung giebt der Sammler wünschenk werthe Ausschlüsser Inda ind stehe Liede Lieder und brückt sich im Allgemeinen über diese Dichtart solgendermaßen aus: "Die litthauischen Bolkslieder, Dainos, sind größtentheils erotischer Gattung; sie besingen die Empfindungen der Liede und der Freude, schilbern das Gläck des häuslichen Lebens und stellen die zarten Berhältnisse zwischen Familiengliedern und Berwandten auf eine höchst einsache Wese vor Augen. In dieser Hinsicht bildet die ganze Sammlung gleichsam einen Cyllus der Liede von ihrer ersten Beranlassung, der die verschiedensten Abstusungen, dis zu ihrer Bollendung im ehe lichen Leben. Eine ernste Behmuth, eine sanste Melancholie ver breitet über diese Lieder einen sehr wohlthätigen Trauerstor. Die Liede ist hier nicht eine ausschweisende Leidenschaft, sondern zem ernste, beilige Empfindung der Natur, die den unverdorbenen Menschen anläßt, daß etwas Höheres und Göttli es in diese wundervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersetzung so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schätzbar; nur wäre dem Ganzen ein weit größerer
Werth verliehen, wenn die Lieder nach ihrer innern Verwandtschaft
wären aufgestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen,
durch Natürliches und Phantastisches, dis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie jetzt unter einander stehen, zerstreuen sie Gefühl und
Einbildungstraft und zerstören zuletzt beide, weil Sensationen aller
Art sich doch am Ende nach einer gewissen Einheit zurücksehnen.

Als merkwürdig würde man sodann gefunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Verhältniß der Eltern zu den Kinstern hier ganz und gar fehle, und kaum eine Spur zu entdecken sei, daß man jemals darauf sittlich und dichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heirathen, die

Anaben zu Pferde steigen.

Da es so viele Rubriken giebt, unter welche man die Ges
vichte vertheilt, so möcht' ich diese mit dem Namen Zustands:
gedichte bezeichnen: denn sie drücken die Gefühle in einem ges
wissen entschiedenen Zustande auß; weder unabhängige Empfins
dungen noch eine freie Cinbildungskraft waltet in denselben; das
Gemüth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so sind denn diese Lieder anzusehen als unmittelbar vom Volke ausgegangen, welches der Natur, und also der Poesie, viel

näher ift als die gebildete Welt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger, als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter sei, sieht man am sichersten bei Gelegens heits = und solchen Zustandsgedichten: das erste faßt einen vorsübergehenden Zeitmoment glücklich auf, das andere beschränkt sich mit zarter Neigung in einen engen Raum und spielt mit den Besdingungen, innerhalb deren man sich unauflöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Werth von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigskeiten nicht mehr, als sie leisten können.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die Hälfte der in seinem Besitz befindlichen Lieder beschränkt hat, ist sehr zu loben. Sollen die Volkslieder einen integrirenden Theil der ächten Literatur machen, so müssen sie mit Maß und Ziel vorgelegt werden. Ist die Gelegenheit, ist der Zustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gethan hat.

Es kommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Volkslieder so sehr anstaunt und sie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Poesie, die ächte, wahre; alles Ans dere ist nur Annäherung und Schein. Das poetische Talent ist

dem Bauer so gut gegeben als dem Ritter; es kommt nur dars auf an, ob jeder seinen Zustand ergreift und ihn nach Würden behandelt, und da haben denn die einfachsten Verhältnisse die größten Vortheile; daher denn auch die höhern, gebildeten Stände meistens wieder, in sosern sie sich zur Dichtung wenden, die Rastur in ihrer Einfalt aufsuchen.

# Spanische Romanzen,

überfett bon Beauregard Banbin.

1823.

berheft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich hus moristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergötzte, als ich unter dem etwas fremdlingenden Namen einen Nachbarsmann voriger Zeiten zu entdeden glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, solgende Gedanken aufgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft den Namen Volkslieder aus und weiß nicht immer ganz deutlich, was man sich dabei denken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es sei ein Gedicht, aus einer, wo nicht rohen, doch ungebildeten Masse hervorgetreten; denn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren, und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hievon ist so öfters gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sein dürste.

Nun möchte ich aber durch eine geringe Veränderung des Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage Lieder des Bolts, d. h. Lieder, die ein jedes Bolt, es sei dieses oder jenes, eigenthümlich bezeichnen und, wo nicht den ganzen Charakter, doch gewisse Haupts und Grundzüge desselben

glüdlich barftellen.

Berziehen sei es mir, daß ich, nach deutscher und nordisches

Weise, etwas aushole und mich folgendermaßen erklare.

Die Idee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es sei, auf welche Art es auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Schen, Verlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur sett. Nun ist aber teine Nation vorzussühren, welche die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinssten Leben zu verkörpern geneigter wäre als die spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Ausschlüsse liefert.

Die Joee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklickeit eintritt, muß, in sofern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dabin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Reinsheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich maniscitirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Wirklichkeit zu Grunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächers lich wird, weil es komische Verhältnisse veranlaßt, die dem heistern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre; das Mißlungene wird sich jeder Einsichtige selbst vorzählen; das Höchstgelungene dieser Art ist Don Quixote von Cervantes. Das, was im höhern Sinne daran zu misbilligen sein möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Komanzen des spanischen Boltes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussezen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß Derjenige, der auch darin wes't und wirkt, sich immer gequetscht findet; die Quetschung aber ist hier nie trasgisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln, und man wünschte sich nur einen solchen Humor, um dergleichen zu singen oder singen zu hören.

Kurz nachdem dieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das Heft selbst, in welchem noch mehr dergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Balladen sich sinden, so daß ihrer zusammen erwa neun, von welchen das Obgesagte gelten könnte, sämmtlich als unschäpbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf; beliebter Kürze willen möchten wir sagen: sie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle zusammen zeugen von Großheit, von tiesem Ernst und einer hohen Ansicht des Lebens. Die tragischen gränzen durchaus ans Grausenhaste, sie rühren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß ohne Frechheit und sühren das Lächerliche bis ins Absurde, ohne deshalb den erhabenen Urssprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lebensansicht als Ironie; sie hat zugleich etwas Schelmisches neben dem Großen, und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittlern sind ernst und bewegen sich in leidenschaftlichen, gefährlichen

aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht gelingt, durch Resignation, Aloster und Grab werden sie abgesschlossen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklichsteit und darin ein geistreiches Leben besaß und besitzt.

## Chinesisches.

1827.

Nachstehende, aus einem chrestomatischsbiographischen Berke, das den Titel führt: Gedichte hundert schöner Frauen, aus gezogene Notizen und Gedichtchen, geben uns die Ueberzeugung, daß es sich, trop aller Beschränkungen, in diesem sonderbarmerkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

#### Franlein Bee-Haon-Bing.

Sie war schön, besaß poetisches Talent, man bewunderte sie als die leichteste Tänzerin. Ein Verehrer drückte sich hierüber poetisch folgendermaßen auß:

Du tanzest leicht bei Pfirsichflor Am luftigen Frühlingsort; Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläst euch zusammen fort.

Auf Wasserlilien hüpftest du Wohl hin den bunten Teich; Dein winziger Fuß, dein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich.

Die andern binden Fuß für Fuß, Und wenn sie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holder Gruß, Doch können sie nicht gehn.

Von ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sich's her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Vorzug die übrigen Frauen des Harems veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, sei nachher auf die ganze Nation übergegangen.

### Fraulein Mei-fe.

Geliebte des Kaisers Min, reich an Schönheit un d geistigen Verdiensten, und deßhalb von Jugend auf merkwürdig. Rachdem

eine neue Favoritin ste verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Als tributäre Fürsten dem Kaiser große Geschenke brachten, gedachte er an Mei-Fe und schickte ihr Alles zu. Sie sendete dem Kaiser die Gaben zurück, mit folgendem Gedicht:

Du sendest Schätze, mich zu schmücken! Den Spiegel hab' ich längst nicht angeblickt: Seit ich entfernt von deinen Blicken, Weiß ich nicht mehr, was ziert und schmückt!

#### Franlein Jung - Sean - Ling.

Den Kaiser auf einen Kriegszug begleitend, ward sie nach dessen Niederlage gefangen und zu den Frauen des neuen Herrs schers gesellt. Man verwahrt ihr Andenken in folgendem Gedicht:

> Bei geselligem Abendroth, Das uns Lied und Freude bot, Wie betrübte mich Seline! Als sie, sich begleitend, sang Und ihr eine Saite sprang, Fuhr sie fort mit edler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei! Ob mein Herz gesprungen sei — Schaut nur auf die Mandoline!"

#### Kae-yven.

Eine Dienerin im Palaste. Als die kaiserlichen Truppen im strengen Winter an der Gränze standen, um die Rebellen zu bes kriegen, sandte der Kaiser einen großen Transport warmer Monsturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst ges macht war. Ein Soldat fand in seiner Rocktasche solgendes Gedicht:

Aufruhr an der Gränze zu bestrafen, Fechtest wacker, aber Nachts zu schlafen Hindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegerkleid, ich näht' es sleißig, Wenn ich schon nicht weiß, wer's tragen sollte; Doppelt hab' ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren, Zur Erhaltung eines Manns der Ehren. Werden hier uns nicht zusammensinden; Mög' ein Zustand droben uns verbinden!

Der Soldat hielt für Schuldigkeit, das Blatt seinem Offizier vorzuzeigen; es machte großes Aussehen und gelangte vor den

Raiser. Dieser verfügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Harem: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verläugnen. Da trat denn eine hervor und sagte: Ich bin's und habe zehnstausend Tode verdient. Der Raiser Puen-tsung erdarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gefunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemerkte: "Haben uns denn doch hier zusammengefunden!" Worauf sie versetze:

Der Kaiser schafft, bei ihm ist Alles fertig, Zum Wohl ber Seinen, Künftiges gegenwärtig.

Hiedurch nun ist der Name Kae-Pven unter den chinesischen Dichterinnen ausbewahrt worden.

## Individualpoefie.

Ganz nahe an das, was wir Volkspoesse nennen, schließt sich die Individualpoesse unmittelbar an. Wenn die einzelnen werthen Personen, denen eine solche Sabe verliehen ist, sich selbst und ihre Stellung recht kennen lernen, so werden sie sich ihres Plates im Reiche der Dichtkunst erfreuen; anstatt daß sie jetzt meist nickt wissen, woran sie sind, indem sie sich in der Masse der vielen Dichter verlieren und, indem sie Anspruch machen, Poeten pussen, niemals zu einer allgemeinen Anerkennung gelangen konnen, wie sie solche wünschen. Um mich hierüber deutlich zu machen, will ich mich an Beispiele halten.

Ein Geistlicher auf einer nördlichen Landzunge der Insel Usedom, auf einer Düne geboren, diese Düne mit ihrem geringen vegetabilischen Behagen und sonstigen Zuständen liebend, sein geistliches Amt auch mit Wohlwollen verübend, hat eine gar

liebenswürdige Art, seine Zustände poetisch darzustellen. .

Voß hat in seiner Luise diesen häuslichen Ton angegeben; in Hermann und Dorothea habe ich ihn aufgenommen, und er hat sich in Deutschland weit verbreitet. Und es ist wohl keine Frage, daß diese dem Sinne des Volks sich nähernde Dichtand den individuellen Zuständen am besten zusagt.

Ein solcher Mann muß sich ansehen wie ein Musikfreund, bet, bei angeborenen Talenten und Neigungen, den Beruf gerade nickt sindet, Kapellmeister zu werden, aber für sich und seine Hansbetapelle genugsames Geschick hat, um eine solche wünschenswerthe Kultur in seinem Kreise zu verbreiten.

Da man nicht aufhören kann, Chrestomathieen brucken zu lassen und das Bekannte wieder bekannt zu machen, wogegen boch auch nichts zu sagen ist, weil man das Bekannte weiter bekannt

macht oder in der Erinnerung der Menschen auffrischt, so wäre cs, aber freilich für einen Mann von höherm Sinn und Geschmack, eine schöne Aufgabe, wenn er gerade von solchen individuellen Gedichten, welche gar nicht in den Kreis des größern Publikums gelangen oder vom Tage verschlungen werden, eine Sammlung veranstaltete und so das Beste, was aus dem individuellen Zusstande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Geiste hers vorgegangen, billigerweise ausbewahrte; wobei denn zum Beispiel eben dieser Geistliche, so wie mancher Andere, zu verdienten Spren gelangen und mit dem alles verzehrenden Weltlauf einen mäßigen Kamps beginnen könnte.

Die Bemerkung muß ich hinzusügen, daß solche Individualistäten, denen man ein dichterisches Talent nicht absprechen kann, sich gewöhnlich ins Weitläuftige verlieren. Das wird aber einem jeden Talent begegnen, das sich nicht durch entwickelten Geschmack, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung, nach und nach zu der Höhe erhebt, um zu dem ästhetischen Lakonismus zu geslangen, wo nur das Nothwendigste, aber auch das Unerläßliche gehörig faßlich dargebracht wird. Ein Jeder kann aus seiner Jusgend derzleichen Beispiele vorsühren, wo er nicht sertig werden konnte, und die deutsche Nation hat schöne Talente auszuweisen, welche, selbst ausgebildet, diesen Vorwurf nicht ablehnen können.